

J. XXV. Dio

20570/8

BURGERSDIJK & NIERMANS
BOEKHANDEL EN ANTIQUARIAAT
"TEMPLUM SALOMONIS"

LEIDEN ~

Prof. Flector Freub Leiden



#### JOHANNIS TIMMII BREMENSIS,

M. D. und Practici vermehrter und erläuterter DIONIS.

Unmerckungen über des berühmten Parisischen Chieurgi, PETER DIONIS,

sehr curieusen TRACTAT

Erzeugung und Beburth der Menschen/

sonderlich aber

der Geburths- Hülffe,

Wie dieselbe in Franckreich von den besten Chirurgis verrichtet wird,

Worinnen nebst einer accuraten Anatomischen

Beschreibung, sowohl der mannlichen als weiblichen Geburths-Glieber sehr deutlich angezeiget wird,

Auf was Art eine gebährende Frau samt ihrem Kinde, burch geschickte Application der Hände, beym Leben zu erhalten,

Auch bewiesen wird, daß solches nicht denen Hebammen wegen Mangel der darzu erforderten Kräffte, sondern geschickten Chirurgis anvertrauet werden musse.

Welchem noch hinbengefüget find

FRANCISCI MAURICEAU,

Aurge Lehrs Sätze

Bon der Schwängerschafft und dem Gebähren, wie auch von den Kranckheiten und besondern Eigenschafften der Frauen.





## Worbericht des Ubersetzers.

Geneigter Leser,

216 unter denen Chirurgischen Operationen die Geburths Hule fe villig eine der fürnehmsten zu nennen sen, ist daraus gar leicht abzunehmen, weil die übrigen gemeinis glich nur zur Erhaltung oder Genes fung gewiffer Theile des menschlichen Leis bes gewidmet sind, diese hingegen gar offt das Leben so wohl der Mutter, als ihres Kindes errettet und erhält; welches auch sonder Zweifel die Ursacheift, wodurch so viele brave Männer unter den berühmte. sten Nationen zur Erörterung und Werbesserung derselben veranlasset worden. Much ist es unstreitig, daß unter den Chirurgischen Scribenten, denensenigen billig Der

der Worzug gebühret, wovon man überszeugt ist, daß sie selbsthand angeleget und die Chirurgie so wohl Theoretice als Pra-Aice erlernet haben, indem ein purus putus Theoreticus, wan es auf Wissenschaff. ten ankomt, woben eine geschickte application der Hände erfordert wird, gar leicht die grössen Fehler begehen kan. Weil nun bekant, daß der berühmte Frangosi= sche Chirurgus Peter Dionis nicht allein in denen zur Chirurgie gehörigen Wissens schafften sehr wohl bewandert, (wie aus seinen Schrifften, deren er verschiedene ans Licht gegeben, gnugsam zuersehen) sondern auch ein fürtrefflicher Practicus gewesen; indem sich die fürnehmsten in Paris, ja selbst einige am Frangosischen Sofe, seiner Hulffe bedienet haben, wurde ich vor einigen Jahren bewogen desselben Tractat von der Geburths-Hülste zum Nußen dersenigen, so der Frankösischen Sprache nicht fündig, aus dieser ins Teutsche überzusegen: welche meine Ars beit damahls so wohl aufgenommen, ward, daß die Exemplaria in furger Zeit distrahiret wurden, und man derhalben auf eine neue Auflage hat bedacht seyn mussen.

Da

Da sich aber in der ersten Edition verschiedene merckliche Drucksehler eingeschieden, habe ich dieselben in gegenwärtiger Ausstage verbessert und dem Trackat versschiedene Anmerckungen hinbengesüget, wovon einige von mir selbst entworsten, einige aber aus denen aufrichtigen Obs. des Herrn Le Motte, so unter denen jezigen Geburths Helssern billig für dem größten

zu rechnen ist, entlehnet sind.

Ubrigens ist dis Buch so beschaffen, daß es feinem andern von solcher Gattung zu weichen bedarff; woben nicht zu vergessen, daß der Author,ehe erzur Sache selbst schreitet, eine ausführliche Anatomische Beschreibung der Erzeugungs-Blies der und Geburths , Theile vorher gehen last, welches man nicht in allen Büchern, fo von der Geburths. Hulffe handeln, ans treffen wird, und dennoch hochnothig ift, wan man betrachtet, daß vielen selbst un. ter denjenigen, die sich der Geburths: Hulffe gewidmet haben, die innere Beschaffenheit derselben gant unbekant ift, welche sie hieraus erlernen konnen; Wer auch die schone Ordnung beobachtet, des ren sich der Author in diesem ganken Buche bedienet und wie er alles so furn ab=

)(3

gefasset, dennoch aber von den wichs tigsten Dingen nichts verschwiegen hat, dem wird seine Schreibart nothwendig gefallen muffen. Einige unter denen lateinischen Unmerckungen, so von mir hin und wieder in der ersten Edition hinben gefüget find, habeich in diefer hinweggelassen, ausgenommen sehr wenige, welche nicht obne Ursache unverändert geblieben.

Dis istes, was ich von diesem Buche vorher zu vermelden für nothwendig gehalten habe. Der G. L. bediene sich def felben zu feinem Mugen und Bergnigen, und erwarte ehistens meinen Tractat

vom Nugen derer Repfen.



## Sorrede des Autoris.

Telleicht wird man sich verwundern, daß sich noch ein neues Buch von denen Beburthen sehen laft, da doch schon hiebevor so viele Tractate, fürnemlich aber derjenige, welchen der Herr Mauriceau verfertiget hat, davon ans Licht gekommen sind. Ich gestehe zwar gern, daß Mauriceau einer der besten Geburths-Helffer zu seiner Zeit gewesen, ja daß er diese Wissenschafft habe so voll= komen gemachet, als sie vor ihm nicht gewesen, auch, wie gedacht, ein Buch davon geschrieben, so von allen approbiret wird. Man wird mir aber auch zugeben muß sen, daß es nicht unmöglich sen, dem, so er davon anden Tag gegeben, noch etwas binzu zufügen, indem einem Menschen nicht verliehen ist, alles zu wissen, auch biß dato noch feiner gefunden worden, der eis ne allgemeine Belehrsamkeit besessen hatte. Weil ein jeder seine profession mit neu-

en Erfindungen zu bereichern verpflichtet ist, mußer nothwendig, indem er mit de nen Wissenschaffen seiner Worfahren bereits versehen ist, sich bemühen dieselbe zu übertreffen. Aber, obschon er auch noch so fertig darin geworden, und es denen Ale ten weit zuvor gethan, so mag er doch noch festiglich grauben, daß seine Nachkommen es mit ihm nicht anders machen, sondern ihm mit ihren Kunsten weit überlegen fenn werden, indem die Wissenschafften Käglich zunehmen, gleichwie ben den Diens Schen der Berstand mit den Jahren wachfet. hat man nicht Ursache denen Schiff fernzu dancken, die une die Lander, welche noch feinem Menschen bekant waren, ent. decket haben? Glaubte man zu der Zeit nicht, daß ausser den Infuln, die von den damahligen Seeleuten besuchet wurden, weiter nichts zu erfinden ware? Und ders noch haben sich in den letzten Jahrhuns derten solche beherte Leute gefunden, die durch ihre Wiffenschafft, welche sie von der Erdfugel gehabt, sich unterstanden has ben, Könige zu Aufrichtung einer sehr glücklichen Schiffahrt, wodurch sie noch eine Welt entdecken wolten, anzufrischen. Mankanauch frey glauben, daß die

neue Welt uns noch unbefant senn-würs de, wan man es ben den Erfindungen der ersten Steuerleute hatte bewenden lassen. Und solte die Medicin wohl in einem so blühenden Stande senn, wan man sich mit denen Schrifften, welche uns die ersten Medici nachgelassen haben, hatte bes gnügen lassen? Solte man wohl so viele gewisse und sichere Mittel in so vielen Kranckheiten, von welchen damahls die meisten für incurabel gehalten wurden,erfunden haben? Hatte die Chirurgie wohl den grad der Vollkommenheit erreichet, wan man noch mit derfelben Graufahm. feit und mit solchen instrumenten, dezer sich die Alten bedienet haben, operiren würde? Hätten wir wohl eine solche genaue Erkanntniß des Menschen samt allen Rådern, woraus unsere wunderbahre Machine zusammen gesetzet ist, wan man es bloßben der Machricht, souns von Laurentio, Riolano, denen Barcholinis und andern zu ihrer Zeit berühmten Anatomicis nach. gelassen worden, hatte bewenden lassen? Warlich wan wir in dem legten læculo feis nescharfisinigere Anatomicos gehabt hatten, die uns sehr viele denen Alten noch gang unbefannte Sachen gezeiget haben,

so würde der Umlauff des Bluts noch verborgen senn, und wir würden nicht wissen, das das Herz der Urheber der Bluts machung sen, wan man nicht die Milchges fässe, den ductum thoracicum, u. eine groß se Menge anderer in alten Zeiten noch ganz unbekannter Dinge erfunden hätte.

Diese allgemeine Ursachen sind hinlanglich gnug, uns von einem blinden respect für das, so uns die Alten in ihren Schrifften nachgelassen haben, abzuhalten. Wir sind ihnen dassür verpstichtet, daß sie uns den Weg gebahnet, und die erste Nachricht von der Anatomie gegeben haben: Alber nun erfordert unsere Schuldigkeit, ihnen Juß auf Juß nachzusolgen, und zu sehen, ob ihre Dinge richtig sind oder nicht, weil sie sowohl als alle andere Menschen haben sehlen können.

Mauriceau folget in Beschreibung der weiblichen zur Erzeugung gehörige Theiste, womit er seinen tractat anfängt zu gank und gar der Meynung der Alten. Er will behaupten, daß die Erzeugung durch Versmischung männlichen und weiblichen Samens geschehez und ist dermassen das von eingenommen, daß unerachtet zu seiner Zeit viele experimenta gemachet sind,

womit man bewiesen, daß es sich damit, wie mit einem Epe verhalte, er dennoch seiz ne Mennung nicht hat wollen fahren lassen. Und wie er von solcher Materie in der ersten Edicion seines Buchs, welches er im Jahr 1668. heraus gegeben, gehandelt hat, so ist er auch damit in denen, welche nachdem gedrucket sind, fortgefahren.

Darum ist es sehr nothwendig, daß ein junger Chirurgus aus diesem Irthum gezogen werde, und von der warhafftigen Manier, wie es sich mit der Erzeugung des Menschen verhält, Unterricht bekomme. Zu dem Ende will ich im Anfange dieses Buchs überhaupt die Erzeugung, wie solche durch ein En geschiehet, verhandeln, worin ich anzeigen werde, daß sie nicht anders geschehen könne, und der Urheber der Natur sich dieses Mittels bedienet habe, alle subjecta, mit welchen er die Welt besehen wollen, hervorzubringen.

Der tractat des Mauriceau ist in dren Bücher abgetheilet. In dem ersten leheret er, wie man mit einer schwangern Frau verfahren solle; Im zwenten, wie ihr in der Geburth benzustehen sen; und im dritten gibt er Nachricht, was für eine Les bens-Urt sie im Kindbette zu beobachten

habe.

habe. Dieses Werck hatte nicht besser konnen eingerichtet senn. Erthut aber viele Kranckheiten hinzu, zu deren Curirung die Hand des Chirurgi nicht serfordert wird, und die da vielmehr von der Medicin als Chirurgie abhangen. Solches machet sein Buch gröffer und weitlaufftiger, als es wurde gewesen senn, wan er sich nur bloß mit denen Sachen, so zu der Geburths = Hulffe gehören, aufgehalten

hatte.

In diesem Tractat will ich nicht von den Kranckheiten der Frauen und Kinder han= deln, weil dieselbe mehrentheils zur Medicingehoren, sondern mich in denen Grans gen, die den Chirurgis gesetzet sind, halten, welche darin bestehen, daß sie nichts curiren sollen, als nur dasjenige, wozu man ihrer Hande benothiget ist, und solche Zu= fälle, die ben schwangern und ges bährenden Frauen, wie auch ben Kindern vorzufallen pflegen. Die Runft, wie man einer gebahrenden Frauen benstehen musse, erfordert wenig raisonnirens, und darum schreibeich davon so wenig als möglich ist, um desto eher zur praxin selbst zu kommen, wovon ich nichts vergessen habe: So, daß dieser Tractat,

ivela

welcher in einem kurgen Begriff das beste aus dem Mauriceau, und alles, was in den Anmerckungen der alten Geburths-Helffer gefunden wird, in sich fasset, denen jungen Chirurgis, welche die praxin der Geburths-Hülsse begreiffen wollen, ein ges

wisser Wegweiser senn wird.

Obwohl in meiner Anatomie, welche der gelehrten Welt nicht unangenehm gewesen, eine genaue Beschreibung, sowohl der männlichen als auch der weiblichen Geburths-Glieder gefunden wird, so habe doch für gut befunden, dieselbe allhier viels mehr zu wiederhohlen, als den Leser zu der Anatomie zu verweisen, damit ich ihm der Müheüberheben möchte, solche Sachen in vielen Büchern aufzusuchen, die er doch nothwendig wissen muß, ehe er das Ges beimniß der Erzeugung erforschen fan. Wozu er dan unmöglich gelangen fan, wanihm die natürliche Beschaffenheit des rer Werckzeuge, worin dieselbe geschiehet, noch unbekanntist. In den Büchern des Mauriceau, Guillemeau und fast aller andes rer, so von der Geburths. Hulffe geschries ben sind, sindet man eine grosse Menge Rupffer, welche uns die verschiedene Läger der Kinder im Mutter-Leibe anzeigen. Solche aber auch diesem Wercke hinzusügen, habe nicht für nöthig geachtet, weil die Augen den Gesburths-Helffer nicht unterweisen, wie das Kind in der Bahrmutter lieget, sondern solches durch die Hände zu erforschen ist: Sodak in solchen Fällen nicht das Gesicht, sondern nur die Hände nöthig sind.

Ich habe aber nicht unterlassen können die Rupfe fer der Seburthe Slieder mit hinden zu setzen, weil man ohne solche keine gnugsahme Nachricht von der Zusammenfügung solcher Theile haben kan. Einige unter denselben zeigen auch die instrumente an, welche ben Eurirung etlicher von der Geburth

entstehenden Kranckheiten nothig find.

Dervon Kranckheiten noch Operationen gehans delt worden, so ist solches dennoch nicht weniger curieus als die fünff vorhergehende, indem die qualitäten der Geburthshelsfer und Wehemütter darin angezeiget werden. Und wan man die darins nen enthaltene Sachen insbesondere betrachtet, so hat manUrsache selbiges einem oder andern unter denen vorhergehenden vorzuziehen. Ich beweise darin, wie nothwendig es sey, daß eine Mutter ihr Kind selbst stille, und zeige auch an, wie eine gute Alinme beschaffen senn müsse, und was einer Wärsterinzu thun gebühret: So, daß ben Ermanges lung des letzten Buchs dieser trackat, welcher eine genaue Anleitung zur practic der Geburths. Hülfsten genaue Anleitung zur practic der Geburths. Hülfsten

fe darreichet, für unvollkommen hatte passiren muffen. Wer-

Berzeichniß der sechs Bücher, so in diesem Tractar enthalten sind.

Wrstes Buch. Von Erzeugung der Menschen. Pag. 1.

Wie man eine schwangere Frau hands haben und tractiren solle. 173.

Drittes Buch. Was man zur Zeit der Geburth thun musse.

Vierdtes Zuch. Was man nach der Geburth machen musse.
477.

Fünfftes Buch. Was ben neugebohrnen Kindern zu verrichten sen. 544.

Sechstes Buch. Wie man einen geschickten Geburths-Selffer, und eine tüchtige Amme, wie auch eine fleissige Wärterinn aussuchen könne.

XX

Regi:

# Register der Capitel.

Erstes Buch. Von Erzeugung der Menschen. Pag. 1. Cap. I. Beschreibung der mannlichen Geburths. Gilieder. Cap. II. Beschreibung der weiblichen Geburths. Gilieder. 40 Cap. III. Was die Erzeugung sey. 79 Cap. IV. Mas der Saame sen. 82 Cap. V. Bon dem monatlichen Blute. 86 Cap. VI. Bon der Fruchtbarkeit. 93 Cap. VII. Bon der Unfruchtbarkeit. 99 Cap. VIII. Bon der Empfangniß. 106 Cap. IX. Dreyerlen Meynungen von der Erzeuauna. Cap. X. Wiedas Kind formiret werde. Cap.XI. Von aufferhalb der Bahrmutter formit. ten Kindern. 132 Cap.XII. Von dem. wodurch das Kind ernehret wird. In terminal of the world and the Man 135 Cap. XIII. Wan das Kind beseelet werde. Cap. XIV. Bon denen Sauten womit die Frucht umgeben ift. Cap. XV. Bon denen Fenchtigkeiten, worin das Rind schwimmet. Cap. XVI. Bon dem Mutter. Ruchen oder von der Nachgeburth. Cap. XVII. Bon denen Mabel-Gefaffen. Cap. XVIII, Von der zweyten Empfangniß. 163

| CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND PARTY AND PERSONS ASSESSMENT AND PARTY AND PARTY ASSESSMENT ASSESSME | AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Zwentes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 10                                            |
| Wie man eine schwangere Frau ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nd.                                             |
| Canterior Collection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 173                                             |
| Cap. I. Vonder wahren und falschen Schn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                               |
| gerschafft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174                                             |
| Cap. II. Von denen Zeichen, woben wir w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| fonnen, ob eine Frau mit einem Knaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| Mådgen schwangergehe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 186                                             |
| Cap. III. Bon denen Zeichen, daß zwen Kir<br>vorhanden sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| Cap. IV. Wie sich eine schwangere Frau ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189                                             |
| Lebens-Art zu verhalten habe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 203                                             |
| Cap. V. Bon dem Erbrechen einer schwang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| Frauen. 400 Frauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 213                                             |
| Cap. VI. Von den Schmerken der Mieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| The Hill Con Day Bridge of the Con Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 218                                             |
| Cap. VIII. Von den Schmerken der Brufte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| Cap. VIII. Won dem beschwerlichen Wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 228                                             |
| Cap. IX. Von Ausschwellung der Lenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und                                             |
| Schenckel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 231                                             |
| Cap. X. Bon den Krampf. Adern der schwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gern                                            |
| Frauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 233                                             |
| Cap. XI. Don den Gulden - Aldern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 234                                             |
| Cap. XII. Von dem monatlichen Flusse schwangern Frauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| Cap. XIII. Von den Blut Sluffen der schr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 236                                             |
| gern Frauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 244                                             |
| Cap.XIV. Bon der unzeitigen Geburth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 256                                             |
| Cap. XV. Bon der falschen Frucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 267                                             |
| Cap, XVI. Von der Monde Kalbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 273                                             |
| )()(2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Can                                             |

### Register der Capitel.

| The state of the s |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cap. XVII. Non dem Lager des Kindes un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | id der  |
| Ulachgeburth in der Vährmutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 277     |
| Cap. XVIII. Wie sich eine schwangere Kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | au in   |
| dem letten Monat verhalten solle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284     |
| Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -04     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46      |
| Was man zur Zeit der Gebur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| thun musse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 291     |
| Cap. I. Was die Geburth sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292     |
| Cap. II. Von denen Zeichen, die vor der Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | burth.  |
| hergehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303.    |
| Cap. III. Was man thun musse, wan die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e Geo.  |
| burth anfähet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 306     |
| Cap. IV. Was für Hulffe ben einer natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lichen  |
| Geburth vonnothen sey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.18    |
| Cap. V. Von Heraushohlung der Machgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | surth:  |
| Can VI Ciciabia Confedence 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 329     |
| Cap.VI. Wiedie Machgeburth herans zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | brine   |
| gen sey, wan die Nabel Schnur abgeriss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Can VII Die Deichen maken man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 335     |
| Cap. VII. Die Zeichen, woben man erkenner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| obdas Kind lebendig oder todt sey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 347     |
| Cap. VIII. Wie eine todte Frucht heraus ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ju zieo |
| Cap.IX. Von schwehren Geburthen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 353     |
| Can X Olandar Bishungh Sie Colonis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 359     |
| Cap. X. Von der Geburth, die sich wider die tur zuträgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Trai  |
| Can XI Ran don Gahantha BEIG. S. St. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 372     |
| Cap. XI. Bon der Geburths. Bulffe, da die g<br>mit den Fussen voran kommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Cap: XII Allan bas Same nam Palla at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 384     |
| Cap. XII. Wan das Haupt vom Leibe abg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jeson.  |
| dert und in der Bahrmutter geblieben ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 394     |
| Cap. XIII. Wann der Bahrmutter, Halt<br>dem Kinde hervor kommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| - 4 manufe herndt tommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 401     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cap.    |

| Cap. XIV. Wan der Kopff des Kindes gar zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ULDE III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cap. XV. QBan das Rind den Rouff oder die Ceie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| te velletven leden last.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cap. XVI. 2Ban der Rouff des Kindes korangis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| und der Leib von den Schuliern aufgehalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IDISU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cap. XVII. 2Ban das Kind eine Hand sehe last 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cap. XVIII. Wan das Kind mit der Schulter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| oder mit dem Nücken voran kommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cap. XIX. Wan das Kind mit dem Rauche, mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der Bruft oder mit einer Seite voran komt. 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cap. XX. Wan das Kind mit den Knien poran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tommt, which was a second seco |
| Cap. AXI. Wann das Kind die Kusse und Han-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| de sehen last.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| de sehen last.<br>Cap. XXII. Wan das Kind Wassersüchtig oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Juille udel desenation ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cap. XXIII. Wan sich die Nabel Schnur am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ersten sehen läst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cap. XXIV. Wan die Nachgeburth voran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cap. XXV. Wan sich mehr Kinder in der Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| burth zeigen als eines. 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cap. XXVI. Von einer Geburth, so mit Blut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Strürtung u. Krampf vergeselschafftet ist. 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cap. XXVII. Von denen Instrumenten, so den Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| burths/Helsfern bisweilen nothig sind. 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cap. XXVIII. Von dem Känser-Schnitt. 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vierdtes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Was man nach der Geburth machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| musse. 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| )( )( 3 Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| The second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cap. I. Wie man eine Frau versorgen muß, so-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bald sie gebohren hat, und von der Nachges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| burth befreyet ist. 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cap II. Bon den Mitteln, die ben Berlegung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schaam. Theile, des Bauchs und der Brufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| zu gebrauchen sind. 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cap.III. Bon der dixt einer Kindbetterinn. 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cap. IV. Von dem Blut-Fluffe, der fich nach der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geburth äussert. 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cap. V. Von dem schneidenden Bauchwehe der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kindbetterinnen. 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cap. VI. Von denen Zerquetschungen und and dern Nerlekungen der Bahrmutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dern Verletzungen der Bahrmutter. 501<br>Cap. VII Von dem sincken der Bahrmutter. Vers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| schlappung des Mastdarms und der Gulden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aldern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cap. VIII. Von dem unreinen Blute, welches im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rindbette aus der Bahrmutter steust. 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cap.IX. Bon derlinterdruckung des Flusses nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| der Geburth. 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cap. X. Bon der Entzündung der Bahrmutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cap. XI. Die Mittel, wodurch die Milch ben denen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| die nicht säugen wollen, gedämpfet wird. 53 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cap. XII. Von Abhäutung der Warken und des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nen Spter-Geschwülsten der Brüste. 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Künfftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Was ben neugebohrnen Kindern zu ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| richten sep. 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cap. I. Wie man die Nabel-Schnur abbinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| und abschneiden musse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mito no longuesadis malla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Cap. If.

| Cap. II. Wie das Kind gesäubert und eingewis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Tell methen mile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cap. III. Wie man das Zungen-Band schneis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| den musse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cap. IV. Von den Zerquetschungen, die das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rind in der Geburth empfanat. 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cap. V. Wan die Sururen des Haupts zu weit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gentinet lind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cap. VI. Aban das Kind mit geschlossenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Intern zur Weit kommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cap. VII. Don dem Bauch, Brimmen der Flois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nen Kinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cap. VIII. Wan der Nabel gar zu weit heraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ilenet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cap. IX. Wan die Schaam Seite und Kondon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| der kleinen Kinder roth sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cap. X. Von den Schmerken meldhe aledan one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Heben, wan die Zähne hernor kammon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cap. XI. 2501 cen Gelchwüren, melche sich in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| vem Winde des Kinderlehen lasson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cap. XII. 2500 Dem Grinde so aufdem Granta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| und in dem Angesichte der kleinen Kinder aes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| THILVER WILDS W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cap. XIII. Wie man verhindern muffe, daß Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| James all the state of the stat |
| Cap. XIV. Was die kleinen Kinder zu ihrer Nah-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rung usting naven, und wie sie ferner missen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gehandhabet werden. 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sechstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| on:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Wie man einen geschickten Geburths-Helsfer, und eine tüchtige Umme, wie auch

| Control of the Contro |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| auch eine fleissige Wärterin a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | uesus   |
| chen fonne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 612     |
| Cap. I. Wie ein Geburthe Delffer befc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | haffen  |
| senn musse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 613     |
| Cap. II. Bon demjenigen, mas bey einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spelo   |
| Amme erfordert wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Cap. III. Die Beweiß: Grunde derer, mel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | che die |
| Deb. Ummen ben Geburthen denen Chi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rurgis  |
| vorziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 625     |
| Cap. IV. Beweiß Grund derer, welche d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | le Geo  |
| burths. Helffer verthädigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 643     |
| Cap. V. Ob der Chirurgus oder die Beb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| vorzuziehen sev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 665     |
| Cap. VI. Daß die Mutter ihre Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | leiolt  |
| saugen musten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 668     |
| Cap. VII. Von den Eigenschafften einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | guten   |
| Amme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 189     |
| Cap. VIII. Was man für eine Warterin e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tivet)  |
| len musse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 691     |







# Erstes Buch.

### Von Erzeugung derer Menschen.

Elen, die da wissen wollen, wie ein Mensch formiret werde, muß nothwendig die Beschaffenheit, sowohl derer mannlis chen als auch weiblichen Beburts - Blieder bekannt seyn, indem durch Bereinigung dersels ben ein Kind herfür gebracht wird. Welche nun hierin unterrichtet seyn wollen, mussen solches nicht bey denen Alten suchen, indem dieselbe, so viel ihrer waren, in dem Punct der Fortpflankung Derer Menschen irreten, und die Meynung, die sie davon einander gleichsam erblich vermachet has ben , kan sich heut zu Tage nicht mehr schüßen. Solche Wahrheiten sind ben denen neuern Anatomicis zu finden. Diese sind bis an die verbots genste Beheimnisse der Natur durchgedrungen, und haben, indem sie die Theile des menschlichen Leibes langsam und mit nachsinnen zerleget, derselben mechanische Beschaffenheit dadurch ente Decket. Dieselbe konnen uns dan hievon ein gewisses Licht geben, und folglich muß man sich ben

denselben Raths erhohlen und ihnen Glauben bey-

messen.

Es ift demnach hochst-nothwendig, diese Theile sowol in Männern als Frauen zu kennen, indem es sonst unmbglich ware, etwas von nachfole gender Materie zu wissen, wann die Erkantniß des rer Rader, so diese surtreffliche Machinen umtreis ben,nicht vorhergegangen mare. Und in der Shat, wan ich das Werck der Erzeugung durch die Facultaten erklaren wolle, wurde der Leser nicht klüger davon werden, wann er es durchgelesen, als er vorher gewesen, indem das Wort Facultatnur eine Redens. Artist, welcher sich die 216ten bedieneten, wann sie von denen in der Das Diesem tur vorfallenden Dingen handelten. nach hielten sie für die Ursache der Bewegung eis nes jeden Theils die Facultat oder das Bermb. gen, so dasselbe besitet, solche Dinge auszuüben, Die ihm wegen seiner natürlichen Beschaffenheit zu unterlassen unmöglich sind. Weil ich mir aber fürgenommen zu erweisen, daß so wohl die Erzeus gung als auch die übrigen Berrichtungen, so in dem Menschen ausgeübet werden, nur Auswurchungen sind der mechanischen Structur solcher Theile, woraus sie zusammen gesethet sind, muß ich die Dinge, fo ich in gegenwartigem Buche ab. zuhandeln habe, desto flarer zu machen, nothwen. dig mit Anatomischer Beschreibung derer Geburts. Glieder den Anfang machen, wovon das erste Capitel die mannlichen, das zweyte aber die weiblichen in sich halt.





#### CAPUT L

Beschreibung der mannlichen Ges burths: Glieder.

In Mensch komt keiner andern Ursache hal-ber in die Welt, als daß er darin sterbe, und es ist eine ewige Wahrheit, daß ihn alle seine Trit. te naher zum Sode bringen. Esist nichts auf der Welt, das ihn konte unsterblich machen, und alle Hulffmittel, die ihn von der Medicin gereichet werden, thun aufs hochste nichts mehr, als daß sie den Tod nur eine zeitlang zurückhalten, find aber denselben gar zu verbannen gang unfähig. Der einzige Eroft, fo ihm ben der unvermeidlichen Nothwendigkeit zu sterben noch überbleibet, ist dieser, daß er sich in einem Gohn wiedrum aufles ben siehet. Und diesen Wortheil hat er einzig und allein seinen Beburts, Gliedern zu dancken: Dan durch deren Gebrauch verewiget sich die Natur, und bringt dadurch neue Beschöpffe herfur, die Stelle der verlohrnen wiederum zu erfegen. Das mit aber ein Mensch seines gleichen herfur zu bringen angefrischet wurde, hat die Natur die dazu gewidmete Glieder mit einem accuraten Befühl, und so angenehmer Rizelung begabet, daß er offemals aller Urfachen, so ihn davon abhalten konten, une geachtet, sich dennoch zu vergnügen trachtet, und sowol die Fürstellung dieserlust, als auch das Berlangen sich zu verewigen, erhitzet seine Begierden dermassen, daß er sich diesem Assect, welcher auch alle andere Thiere zur Vermehrung ihres Geschlechts anfrischet, ohn alles Bedencken ergibt.

Die zu der Erzeugung gehörende Berschiedene Theile, so zu Sheile sind entweder allgemeine oder gung gehö, eigne. Allgemeine sind solche, die in beys den Seschlechtern anzutreffen, als da sind Die Samen - Adern , Hoden und abführende Be-Gigene Theile sind enweder allein ben des nen Mannern, zum Exempel die Oberhoden, Samengefaffe, Beufteher und die mannliche Ruthe: oder ben dem weiblichen Geschlechte allein, als da ist die Bahrmutter. Hier siehet der geneigte Leser alle Geburths. Theile, welche ich in folgendem zu verhandeln gedencke. Ben denen mannlichen will ich den Anfang machen, da ich nicht allein anzeigen werde diejenige, so nur allein denen Mannern eis gen sind, sondern auch die, welche sie mit des nen Frauen gemein haben, damit man sehen mo. ge, worin sie voneinander unterschieden sind. Diese Ordnung will ich ben allen, soich in gegenwartigem Tractat zu verhandeln gedencke, bephachten.

Verschiedene Autores haben dasür gehalten, daß diese heile so wohl als das Gehirn und Hert unter die edelste könten mitgerechnet werden. Ja einige gehen noch weiter, und ziehen sie allen and dern Gliedern vor, sagende, das Amt des Gehirns und Hertens erstrecke sich nicht weiter als nur auf die Erhaltung eines Thieres allein; hingegen diese Theile bemüheten sich, das menschliche Geschlecht zu vermehren, welches Amt von weit größ

ferer Wichtigkeit sen.

Wier Samme, Die Theile, welche sich am ersten ben denen

denen Mannern sehen lassen, sind die Samen-Gesässe, deren vier an der Zahl sind, nehmlich zwen Puls-Adernund zwen Blut- Adern.

Die zwey Samen. Pulsadern ent.
fpringen von dem Vordertheile der men. Puls.
grossen Pulsader, ohngesehr zwey Fin. Adern.
ger breit unter der aussaugenden. Die, so an der
rechten Seite lieget, hat ihren Ursprung ungesehr
einen halben Finger breit höher, als die an der linchen Seite. Sie liegen beyde queer über denen
Harngängen, und kommen längst dem musculo
psoas herunter bis in den Unterschmeerbauch, allwo sie eine (a) Ausspannung des Darmsells
antressen, welches sie ausnimt und bis an die Hoe
den begleitet, nachdem sie vorher durch die Ringe
der sehnichten Ausendungen an die Musculn des
Schmeerbauchs gekommen sind.

Die zwen Samen. Plutadern kom.

men aus denen Hoden, und lauffen in Inen. Blut.

die Hohlader, mit welcher Stamm sich Adern.

die, so an der rechten Seite lieget, unmittelbahr vereiniget, da hingegen die lincke nicht weiter gebet als bis zu der aussaugenden Blutader. Indem nun diese hinauf steigen, sinden sich subtile Zweige derer Blutadern, so von dem Darmselle und denen nechst daran liegenden Musculis entespringen, und sich mit ihnen vereinigen, wodurch sie das in solchen Theilen enthaltene Blut empfangen und in die Hohlader bringen.

Die Pulsader und die Blutader, deren auf

<sup>(</sup>a) Processus peritonai.

jedweder Seite eine hinauf die andere herab steis get, kommen nahe beveinander, und werden von dem Darmfelle bedecket. Die verschiedene kleine Zweige, so die Blutgder im berabsteigen berfürbringet, sind dermassen durcheinander reben-formi, geflochten, daß sie allein ein Corpus aus. ge Fortsag. machen, so das Krampfadrigte genen. net wird, deffen Grund nahe bey denen Doden gefunden wird. Die Pulsader hingegen thut hier. au nichts, indem dieselbe fast in gerader Linie zu denen Hoden herunter steiget ohne sich zu vertheis len, ausgenommen dren Finger breit über den Ort ihrer Einpflankung, allwo sie sich in zwen Aleste theilet, deren kleinester sich in dem (b) Oberbodlein, der andere aber in dem Hoden selbst en. Diget. Darum halte ich es nicht mit denen, so noch neulich geschrieben, daß die Pulsadern und Blut. adern sich öffters mit einander verwickeln, und als fo den Weinreben-formigen Corper gusmachen. Gröffe der Die Samengefässe sind grösser ben Mannern als bey Frauen, und in Gefässe. beyderley Geschlechte hat man bisweilen die Pulkadern weiter befunden als die Blutadern. Sie durchbohren das Darmfell nicht, wie ben Hunden geschiehet, aber sie werden in dessen (c) Sortsaz geleitet alwo sie von einigen kleinen Mere ven begleitet werden, die aus einer in dem Unterschmeerbauche gelegenen (d) nervigten Ders wickelung, wie auch aus dem ein und zwanzigsten Daar

<sup>(</sup>b) Epidydimis.

<sup>(</sup>c) Vid. supra sub lit. a.

<sup>(</sup>d) Plexus nerbeus.

Paardes Rückens entspringen, welche sich dare auf zu denen Hoden wenden, wohin sie den sp. animalem, oder nach einiger Meynung die Substank des Samens bringen. Welches lettere aber nicht seyn kan, indem die Nerven, weil sie nicht hohl sind, keine andere Feuchtigkeit durche lassen können, als nur allein obgemeldten thierliechen Beist, nicht aber eine so dicke Substank, wie der Sameist. Diese Samengesässe sind nicht allein miteinander verwickelt in dem Fortsak des Darmsells, sondern auch miteinander verknüpset durch eine grosse Menge kleiner membranen, sozu der äussern Decke gehören. Man siehet daselbst auch kleine (e) Wassergefässe, die in den soll Wasserbebälter laussen.

Dielinde Eshaben sich einige bemühet, diellrsache zu erforschen warum die lincke Blutader Samen = Blutader nicht weiter gehe, läufft in die aussaugen= als zu der aussaugenden Blutader, aber de Blutader. nicht zu dem Stamm der Hohlader, wie die reche te, und haben diese Meinung sur die wahrschein. lichste befunden, daß nemlich obgemeldete lincke Samen Blutader durch das iterige klopffen der groffen Dulsader leicht hatte zerbrechen konnen, wann sie über derselben passiret mare, und diese starce Bewegung zusamt der Dicke dieser Puls. ader den Zurücklauff des in der Samenader ent. haltenen Bluts in die Hohlader wurde verhins dert haben, indem das Blut, weil es durch den Ausstuß aus dem Hoden noch mehr abgemate

21 4

tet

<sup>(</sup>e) Vasa lymphatica.

<sup>(</sup>f) Cifterna.

tet und geschwächet ist, Mühe gnug anwenden muß, bis zu der aussaugenden Blutader zugelansgen, unerachtet die Samen. Blutadern von der Natur überall mit (g) Fallthüren versehen sind, welche, wie die Sprossen an einer Leiter, das hinaufssteigen des Bluts befördern.

Diese Gefäse Diese zwey Samen. Puls und se wurden Blutadern wurden von denen Alten vorbereiten. Blutadern wurden von denen Alten de genenmer. (\*) vorbereitende Gefässe genenmet, weil sie glaubten, daß der Same in denenselben ansinge ausgearbeitet zu werden. Darum setzen sie zum Brunde, daß die Befässe durch sichte dare Deffnungen, welche sie anastomoses nenneten, miteinander vereiniget wurden, und diese zwerenwarten Bluts, wan siesich eine zeitlang in dem Weinreben-förmigen Cörper auffgehalten, daselbst die erste Samen-Tinctur erhielten.

Alber die Lehrsätze, denen wir nache Es gibt aar keinemund folgen, sind ihrem Irthum gant ente locher, wo: gegen gesetzet. Dann dadurch lernen durch die wir, daß das Blut vermittelst derer Puls: und Blutadern beyden Pulsadern gerade zu denen Hoden gebracht werde. merden. schon diese Pulsadern, ehe sie dahin kommen, in zween Zweige vertheilet werden, so geschiehet doch solches nur, die Substanz der Hoden desto besser durchzuringen, wan das Blut durchzwen Wes ge auff einmahl dabin gebracht wird, und zu verschaffen, daß die Materie des Samens, so das

(g) Valbula.

<sup>(\*)</sup> Vasa preparantia.

pulsädrigte Blut zugleich mit sich führet, desto besser moge davon abgesondert werden. neben weiset uns der Umlauff des Bluts, daß der Uberrest dieser Feuchtigkeit durch die Samen. adern in die (h) Zoblader gebracht werde, und obgemeldete Bereinigung der Pulsadern mit denen Blutadern durch vorher erwehnte Deffnune gen weder ben diesem noch einem einzigem Sheile des gangen Leibes fürfalle. Dan es ist gewiß, daß, man das Blut aus benen Ausendungen der Pulsadern in die Blutadern flieffen wurde, (welches nothwendig geschehen mufte, wan es deraleichen anastomoses gabe, ) weder die Ernehrung noch Absonderung der Feuchtigkeiten geschehen konte; und die Naturhatte die Pulsadern ohne Ursache mit so ftarcken Häuten, das pulsädrigte Blut darin zu halten, versorget, man sie diese Canale mit denen Blutadern, welche nur gant duns ne Hautgen haben, vereiniget hatte, dan sonst wurde die Puls = und Blutader nur ein Gefaß ausmachen. Dieserlitsache, welche überzeugend gnug ift, kan man noch hinzu fügen, daß das Blut, welches mit sehr grosser force durch die Pulsader fliesset, wann es die Frenheit hatte aus dieser Robre unmittelbar in die Blutader zu kommen, dieselbe ohnsehlbar ausdehnen und zerreissen würde.

So wohl die Sinne als die Ver, experiment, nunsft sind der Meynung derer Alten womit bes zuwieder, welches unter andern aus daß keine diesem Experiment, so offt von mir anastomoses

21 5

gemas

<sup>(</sup>h) Vena caba.

gefunden gemachet ist, erhellet. Ich machte zwen liqueurs aus zusammen geschmols werden. tenem Wachse und Dehl. Unter den einen mischte ich ein wenig Cinnober, unter den ans dern aber eine grune tinctur, damit die Farben verschieden senn muchten. Gine unter diesen sprütte ich gar behende in die Samen. Pulsader, konte aber nicht erhalten, daß der andere liqueur in die Blutader gegangen ware, weil die Fallthuren, so oben enger werden, es verhinderten. Indemich aber den fürnehmften Zweig diefer 21. der nahe ben dem Hoden suchte, ur.d meinen liqueur hinein sprutte, ging er fehr leicht hinein, und etfüllete alle andere Zweige, damit dieselbe sich in die Hohlader ergiessen konten. Rachdem nun diese liquores, welche man warm einsprüßen muß, erkältet waren, wurden sie hart, und ich konte dadurch mit leichter Mühe die Gefässe bis auf das allerkleineste verfolgen; befand dems nach, daß der rothe liqueur alle Zweige der Pulsadern, der grune aber die Zweige der Bluts adern angefüllet hatte, ohne zu merden, daß ete was von denenselben aus denen Gefässen, in welche sie gesprüßet waren, in die andere solte eingefloffen senn. Darum schliesse ich, daß es gang und gar keine anastomoses gibt, und das Blut durch die Samen-Pulsavern in den Hoden gehracht, durch die Samen. Blutader wiedrum zu dem Stamm der Hohlader zurück geführet werde, ohne einige Vermischung benderlen Bluts. Wosürman Wan man dieses experiment machet, sich ben dies muß man sich hüten, daß man die kleissem expe-

nen Gefässe nirgends zerschneide, als nur an dem Orte, wo man die Gprüte binein zu buten stecken will, weil sonst gar leicht einige klei. habe. ne Zweige konten verleget werden. Ubrigens wirdeinen, wann er dieses experiment gemacht hat, seine Mühe gar nicht dauren, indem er nebst dem, daß er von der Wahrheit überzeuget wird, auch zugleich die wunderbahre (i) Verwickeluns gen der Adern ansehen kan, welche allerdings

wehrt sind untersuchet zu werden.

Ich bin gnugsam überzeuget, daß Wozu biese diese Werwickelung der Aldern dem Berwickes Inug der Blute, welches in ihnen enthalten ift, Blutadern zu Hulffe komme, um desto besser in belffe. die Höhe zu steigen, und die Natur sich eben des selben Vortheils bedienet habe, den wir Menschen beobachten, wan wir Berg, an steigen wollen. Dann wir klettern nicht gerade aufwerts, fondern indem wir uns bald zur lincken, bald zur reche ten Seite dreben, nehmen wir unsern Weg schreg hinauff, wie auf einer Windeltreppe, und gelangen alfo bis zu dem hochsten Sipffel. Fallthüren, so in der Höhle derer Aldern befindlich, kommen dem auffsteigenden Fallthuren. Blute auch sehr zu Hulffe. Gie besetzen dieselbe überall, damit sie das Geblut gleich sam unterftu. pen, und verhindern mogen, daß dasselbe nicht wiedrum zurück lauffe, so daß es durch diese natürliche Beschaffenheit der Adern bis in die Pohlader gebracht, oder von dem neu andringen. den

<sup>(</sup>i) Reptatus Genarum.

den Blute, so in die Samenader einfliesset, dahin getrieben wird.

Die Beschreibung der Samenge, ver Samen schaffe. salle, welche ich icht gemachet habe, zeis get und den wahrhafften Gebrauch derselben an. Das Blut wird von denen Pulsadern bis zu dem obersten Theil eines jedweden Hoden gebracht; worauff es durch derselben ganken Torper herum schweiffet, welcher davon die Samentheile, und die, so er zu seiner Nahrung gebrauchet, absondert, den Nest aber in die Zweige der Aldern, welsche dasselbe in die Pfortader wiedrum zurück brind che dasselbe in die Pfortader wiedrum zurück brind

gen, vertheilet.

Die Hoden Mes oder Zeugen genennet, weil sie die Krafft eines Mannes bezeugen müssen, und ben Kömern niemand im Gerichte zeugen dursste, welcher dieser Theile beraubet war. Man nenet sie auch didymos oder Zwillinge, weil ihrer insgemein zwen ander Zahl sind, dan es werden selten dren oder nur einer gesunden; wiewohl mir von glaubwürdigen Leuten berichtet ist, daß alle Manns. Personen eines gewissen Durchläuchtigen Hauses in Teutschland mit dren Hoden begabet sein, auch mehr Begierde zum Frauenzimmer tragen sollen als andere. Ich habe selbst dren Hoden ben einer vornehmen Person angetrossen, so mich versichert, daß die meisten aus ihrer Familie mit eben so vielen Hoden versehen sehen.

Einige Autores vermelden, daß die Hoden, und selbst die mannliche Nuthe ben einigen Per-

sonen in dem Bauche seven verborgen geblieben. bis die mannnlichen Jahre heran gekommen, da diese Theile durch eine starcke Bewegung hervor gekommen maren, und alsdann Zeugniß geben muffen, daß sie Danner waren, da sie fonst für Jungfern paffiret hatten. Bey benen Mannern haben sie ihren Sit ausserhalb des Das Lager Schmeerbauchs an der Wurgel der berer hoden. maunlichen Ruthe in dem Hodensack, welcher ein aus zweyen membranen zusammen gesetzter Beutelist. Diese Haute werden sonst communes oder gemeine genennet, weil sie die zwen So. Den just bekleiden. Die Urfache dieses Lagers ift nach einiger Meynung diese, damit nemlich die Befässe, so den Samen in sich enthalten, desto langer mochten seyn, und das Blut sich daseibst langer auffhalten konte, die Gestalt des Sas mens desto besser anzunehmen. Aber diese Rob. ren thun weiter nichts zur Generirung des Gamens, als daß sie nur das Blut, aus welchem der Same in den Hoden soll abgesondert werden, in sich fassen. Dan so die Matur gewolt, daß Die Befässe eine lange Reise thun solten, hatte sie solchen an einem höhern Orte, nemlich da die groffe Pulsader entsprir get, ihren Ursprung geben konnen. Ich glaube aber vielmehr, daß sie ausserhalb des Leibes ihren Sit bekommen haben, damit die natürliche Warme nicht müchte von den Eingeweiden des Unterleibes vermeh. ret werden, welches einen Mann gar zu geil wur. de gemachet haben, indem die Erfahrung lehret,

daß die Thiere, so dieselbe inwendig haben, viel

bikiger und fruchtbahrer sind als andere.

Kigur und Die Hoden sind oval-rund, und so groß wie ein Lauben. Ep. Manhalt rer Hoden. dafür, daß der rechte allezeit ein wenig grösser als der lincfere, und der Same, so in demfelben abgesondert werde, mehr gekochet sey, auch des wegen von diesem als dem starckesten die Knaben gezeuget murden. Diefer Irthum ift daraus entstanden, weil man geglaus bei hat, daß, indem das Blut von denen Samen. Aldern herzugebracht werde, diejenige, so an der rechten Seite ihren Sis hat, und unmittelbahr von der Hohlader entspringe, einen weit hikigern Samen hervor bringen mufte, als die Samen. Arder an der fincken Seite, so von der aussaugen. den Alder entspringet, und deswegen die Madgen aus dem linden Doben gezeuget werden muften. Aber diese Mennung wirfft sich selbst übern Hauffen, indem die Aldern nichts zu denen Doden hinführen, sondern die Pulsadern ihnen das Blut verschaffen, welche bende von dem Stamm der groffen Pulsader entspringen, und diejenige, denen ein Hoden, es sey der rechte oder linckere, hinweg genommen ist, dennoch so wohl Madgen als Knaben zeugen können.

Derer Baute, so die Boden umge-Kunff Haute derer Hoden. ben, sind fünffe an der Zahl, und zwar zwen gemeine, nemlich, Scrotum und Dartos, und dren eigene, welche genennet werden, Eritroides, Elitroides, und Albuginea. Die benden ersten werden gemeine genennet, weil sie bende Do-

Den

den in sich fassen, die drey andere aber eigene, weil sie nicht mehr als nur einen derselben umwickeln.

Die erste unter denen gemeinen ist scrotum. Scrotum oder die Lasche. Sieist zusammen gese. pet von dem Häutlein und der wahren Haut, welche an diesem Orte viel feiner und dunner ist, als an allen andern Theilen des ganten Leibes; ift weich, runglicht und ohne Fett, wird im vierzehenden oder funffzehenden Jahr mit Daaren besetzet, und in die rechte und lincke Seite ab. getheilet, vermittelft einer Naht, so ben Dem Steiß anfängt, und sich in dem Ropffe des männlichen Gliedes endiget. Ben Eroffnung des Scroti muß dieser Strich ja nicht verletzet werden, wegen vieler Gefasse, so daselbst von allen Geiten zusammen lauffen.

Die zweyte gemeine Haut wird Dar Dartos. tos genennet. Nach der Alten Meynung war Dieselbe ein Anhang des Fletschfelles, anjeso aber erkennet man sie für einen hautigten muscul, so mit vielen fleischichten Zaserlein durchwebetist. Durch Hulffe dieses Mausleins ziehet fich der Hodensack zusammen, und wird runglicht. Gie hat viele Puls- und Blut-Aldern von denen Schaampuls, und Blut-Adern, und umwickelt nicht allein die zwey Hoden so wohl als auch das Scrotum, sondern machet eine Scheidemand zwischen denenselben, und sondert also einen von dem andern ab, wodurch sie machet, daß sie sich

nicht aneinander reiben konnen.

Die erfte unter denen eigenen Sauten ist Eritroides oder die rothe Paut, Eritroides meil weil diese mit Fleischzäserlein durchgesäet ist. Sie siehet röthlich aus, und entspringet von dem Hangs mäuslein des Hodens, welches cremaster genennet wird, und von der Spize des Schaambeines seinen Uhrsprung hat.

Elitroides. Diese ist einer Scheiden ähnlich, wovon sie auch ihren Nahmen bekommen hat. Sie ist formiret von der Erweiterung des Fortsaßes des umgespanten Felles worinn die Samengesässe enthalten sind, und herab steigen bis zu dem Hoeden, allwo die Decke sich ausdehnet ihn zu umfangen. Sie ist inwendig eben und giatt auswendig aber rauhe und uneben, und darum hänget sie sich an der ersten unter denen eigenen Häuten, nemlich dem Scroto, sest.

Die dritte unter benen eigenen Sauten Albuginea. ist die weisse Haut, welche also genennet wird, weil sie weislicht ist. . Diese ist sehnicht, starck und dick, bedecket die Substant des Hodens unmittelbahr, hat auch einerlen Figur mit dem Hoden, oder sie verursachet vielmehr, daß dersels be also gestaltet ist. Ihren Ursprung hat sie von denen Sauten welche die Samengefasse einschliese sen. Ihre auswendige Seite ist allezeit glat und feucht. Zwischen dieser und der inwendigen Seis te der Scheiden. Haut findet man an dem unter. sten Theile des Hodens eine Scheidung, worin sich das Wasser versamlen kan, welches bisweilen eine Wassersucht in diesen Pheilen verursachet. Aber die inwendige Oberfläche dieser dritten Daut Haut ist uneben, und halt sich von allen Seiten an den Corper der Hoden fest.

So bald man diese lette Haut nur H. durchschnitten hat, entdecket man die Testieulus Substant der Hoden, welche weiß, weich und sehlapfist, weil sie aus vielen kleinen Samens bläschen zusammen gesetzetist, wie auch von einer grossen Menge anderer Haarskleinen Besässe, welsche Zweige sind derer Pulsadern, Blutadern, Nerven, Wassergefässe, wie auch die Wurtel oder Ansänge derer Gesässe, so man abführende nennet; So daß diese gante Substant nichts anders ist, als ein Gewebe unendlich vieler Blässchen und Röhrchen, deren Zusammensehung sehr künstlich ist. Man glaubte soust, daß sie marckicht und drüsset wäre, weil man sich nicht besmühet hatte, dieselbe zu untersuchen.

Die Hoden werden in Balank gehalten von zwen kleinen Mäuslein, so Cremasteres genennet werden.

Diesenehmen ihren Ursprung von ei. 1.
nen Ligamente nechst dem Schaambein, Musculus an dem Orte, wo sich die (k) Queer.
Uräuslein des Unterleibes endigen, deren Anhang sie auch zu seyn scheinen. Sie gehen durch den Fortsatz des umgespanten Felles, und wickeln die Joden ein, als wann sie zwen Häute wären, daher sie auch einige mit der ersten unter denen eigenen Häuten derer Hoden vermenget haben. Diesenige, so diese häutige Mäuslein

<sup>(</sup>k) Musculi transbersales.

farcker haben, als gewöhnlich, konnen ihre Soden, vermittelst der Zusammenziehung dieser Mauslein, nach Belieben bewegen, wie man ben einigen siehet, die sie nach ihren Willen auffheben, und wiedrum fallen lassen konnen. in den Hoden befindliche Gefässe haben ihren Anfang in dem Umkrensse derselben, und wenden sich also nach deren Mitte, alwo sie in Bundlein, so von sehr feinen membranen gewebet sind, rangiret werden. Diese Bundlein sind denen kleinen Cellen eines in zwen Theile gespaltenen

Orange-Apffels sehr ahnlich.

Gebrauch Den Gebrauch derer Hoden zu bederer ho- greiffen, muß man beobachten, daß die Samen-Pulsader stets ihren Lauff hat zwischen der Verwickelung der Alder, und solches zu dem Ende, damit das in ihr enthaltene Blut durch die Warme des in der Alder befindlichen Bluts mochte erhitet, verdunnet und in Bewegung gebracht werden, wodurch solches desto bequemer wird in den Hoden gleichsam durchgesiehen zu werden. Und dieser Urfachen halber machet die Pulsader mehr Umwege ben den Thieren, als Die Blutader, damit durch die Berlangerung der passage, welche sonst an dem Viehe kurker ist, wie ben Menschen, die Durchseihung, so in den Hoden geschehen soll, desto besser senn moch. te. Die allerfeinste, subtileste, meist durchdrin. gende und fermentirende Theile des Bluts wer. den in den Hoden durchgesiehen, und von des nen übrigen abgesondert, vermittelst der drufigen substant Derselben, welche sonft nichts durchlas

set, als nur einen Theil des Bluts, sozu einem gewissen grad der Feuchtigkeit und Kraffte gekommen, das übrige aber wird von denen Adern wiederum auffgenommen. Diese also durchges siehene portion des Bluts wird durch die Lans ge derer Rohren, wodurch fie passiret, noch mehr zur Vollkommenheit gebracht: Dan je langsas mer diese Feuchtigkeit fliesset, desto langer Zeit haben die Cheile zu ihrer Berdunnung. Gie wird noch feiner gemacht durch die Ecken und Krummungen dieser Rohren, wodurch ihre subtile Theile alle Augenblick noch dunner gemacht werden, indem sie bald voneinander gehen, bald zurück springen, und sich stets übereinander schwencken. Ihre Reinigung geschiehet noch weiter in dem abführenden canal, woraus das Doethoblein formiret wird. Dieser canal bestehet aus Vereinigung drey oder vier kleinen Röhren, welche gleichsam die Wurßel desselben sind, und, indem sie die Hoden in der Mitte durchbohren, durch verschiedene Rinnen alles dasjenige, so in denen zusammen gerolleten Befässen, wie auch denen kleinen Cellen, wovon wir eben geredet haben, gewesen ist, zu sich nehmen. Der Same wird mehr und mehr verbessert, indem er durch den abführenden canal, worin er weißlicht und schäumicht, wie auch etwas dick zu werden anfangt, fliesset, da er sonst in denen Soden noch grauer coleur, und viel flüßiger von Substant war. Und endlich erreichet er den bochsten grad der Vollkommenheit, nemlich die Fruchtbabrkeit, durch den Ginfluß derer Lebens. 23 2 Beis

Geister, so ben dem Venus-Spiel vorfällt. Dan dadurch wird nicht allein der Same in Bewes gung gebracht, sondern auch verdünnet und lebs hafft, indem er alsdan in seinen Behältnissen auff

bupffet und fpringet.

Dieser Same wird auff den Mohtfall bewah. ret in denen Erweiterungen des abführenden Ses fasses, aber der, so von denen Samenblaschen durchgesiehen ist, bleibet so lange in denenselben, bis uniere Einbildungs-Krafft einmahl von Venerischen Gedancken recht erhitzet wird, da er dan seinen Ausgang auff eine solche Art suchet, wie wir in der Abhandlung der Sinnligkeit der Liebe vermelden wollen. Alsdan bringet ihn dieser Affect in allarm, und machet ihn dermassen fluch. tig, daß die Klappen, wodurch ihm die passage versperret war, mit Macht auffgesprenget wers Aber das fürnehmste, welches seinen Aluse gang befordert, ist die Druckung derer fleischichs ten Haute, so die Cellen derer Samenbehalter bedecken. Dan dieselbe ziehen sich durch den Einfluß der Lebensgeister zusammen, und zwingen ihn gleichsam beraus zu springen. Zu ders selbigen Zeit verschaffen die Bensteher eine dicke und öhlichte Feuchtigkeit, welche diesen so durch. dringenden und subiilen Samen umgibt, damit er nicht verdampffen moge. Dieses lehret uns die Kunst, derer sich die Parfumeurs bedienen, ihre flüchtige Effengenzu bewahren, indem sie zu derseiben einige Dehle giessen, die flüchtige und penetranteste Theile derer Essengen darinnen zu verwickeln. Es fliesset auch stets etwas von dieser

ser settigen Feuchtigkeit in den Harngang, damit der selbe vor der Schärffe des Urins sicher seyn

möge.

Die Oberhodlein sind kleine runde L.L. Corper, so aus der einen Ausendung Die Oberder Der Hoden immer langs dem Oberthei. hödlein. le desselben hervor kommen, worauf sie verschiede, ne Beugungen und Falten formiren. Sie werden also genennet, weil sie auff denen Hoden, welche didymi genennet werden, ihren Sit has ben. Sie gleichen denen Seidenwürmern, und sind starck befestiget an der weissen Haut der Hosden, welche gleich einem Pergament. Häutlein formiret ist, wodurch sie sest und auch wiederum losgemacht werden können.

Man schreibt den Oberhödlein ver. Gebrauch schiedene Verrichtungen zu. Das meis hödlein. ste aber, welches sie thun, ist, daß sie den in denen Poden abgesonderten Samen auffnehmen, und von da in den Stamm des absührenden Gesässe

ses, woran sie besestigt sind, ausstürten.

Die absührende Gefässe werden ihe M. res Gebrauchs halber also genennet. Absührende Einige, die da glauben, daß der Same Gefässe. durch sie in währendem Benschlasse ausgesprüset werde, nennen sie auswerssende Gefässe. Sie verdienen aber nicht also genennet zu werden, weil sie den Samen nur Fropssen-weise in die Samenbläschen bringen.

Die substant dieser Gefässe ist weiß DerenWestund sehnicht, dick und starck. Die Höhe Figur. le derselben ist im Anfang unkenntbahr, in der

**3** 3

Mitte

Mitte einiger massen, am Ende aber sehr kennts bahr, und sast überall von ungleichem diametro.

Lager ber Ihr Lager ist theils im Hodenfack, abführenden theils im Unterleibe. Dan sie haben Befässe. ihre Wurheln in denen Oberhodlein, von wels chen sie an einer Ecke abgehen, und durch densels ben Kortfat des Darmfells, welches die Gamengefässe einwickelt, hinauff steigen. Wan sie vis an den obersten Theil der Schaam gelanget, Frümmen sie sich über denen Harngangen, und nachdem sie sich miteinander vereiniget haben, Fommen sie bis zu dem hintersten Sheil der Blasen, alwo sie sich endigen bev dem Urivrunge der Samenblaschen, zwischen der Blase und dem Mastdarm.

N. N. Die Ausendungen der abführenden Samens Gefässe werden von Laurentio Benstes Bläschen. her genennet; wiewohl Bartholinus diesen Nahmen keinem andern Theile benleget, als allein dem Orte, wo dieselbe entspringen. Diese häutigte Behälter oder Samenbläschen könte man nicht besser vergleichen als mit einer Weintrauben; ihre Höhlen aber mit denen Höhlen, worin sich die Körner der Granatäpsel besinden, deren Figur und Ordnung sie in allen

Stücken nachahmen.

Figurder Einige wollen, daß sie der Figur nach Samen. Den Darmen der Bögel gleich sind, indem sie sich an einigen Dertern ihres Ume krensses erweitern, an andern aber wiederum ene ger werden. Sie sind drey queer Finger lang,

und

und an einer Seite dicker als an der andern. Ihre Breiteist ohngesehr eines Daumens, auch selbst an dem Orte, wo sie sich am meisten aus gebreitet haben. Ihre Höhlen sind ungleich, dan einige unter ihnen sind grösser als andere, und wiewohl man sie mit einer Weintraube vergleichet, so sind sie doch nicht durch ein Häutgen voneinander abgesondert, wie die Beeren einer Traube, sondern die eine hat Gemeinschafft mit der andern. Die an der rechten Seite sind von den nen, so an der lincken Seite liegen, abgesondert. Ihr Lagerist zwischen der Blase und dem Mastedarm, nahe ben den prostatis oder Benstehern. Ihr Umt ist, den Samen in sich zu Veren fassen.

Von diesen Bläschen gehen zwen Zwen fleine Röhren, so kleine Röhrchen heraus, welche nicht Die auße langer sind, als ein Daum. Nabe werffende ben denen Samenblaschen sind sie werden. breit, werden aber schmaler, wan sie nahe ben bem Harngang kommen, den sie bende in seinem hintersten Theile durchbohren. Sie sind voneinander geschieden durch eine Scheidewand, welche sich ausdehnet, und von einigen der (1) Zanenkopff genennet wird, dessen zwey Augen fürgestellet werden durch die zwen Mundlöcher der zwey Röhren, welche inwendig in der Harns rohre an dem Orte, wo sie ihren Eingang haben, ein Fleischwärtlein formiren, welches verumontanum genennet wird. Dieses ist eine Art 234

kleiner Fallthüren, welche verhindert, daß der Urin inseinem Durchmarsch durch die Harnrühere in die zwein Oeffnungen dieser benden Rühren nicht eintreten kan. Siehat noch einen andern Nutzen, nemlich den Samen, wan er durch diese Mundlöcher gebet, so zu dirigiren, daß er seinen Abeg nach der Nubte, aber nicht nach der Blacke zu, nehmen möge. Biele Chirurgi haben Vermah, dieses Wärtslein sur ein Stück Fleisch nung an die gehalten, wegen des Abiderstandes, Chirurgos. den sie ben applicirung des catheters in dem Harngang wahrgenommen haben, word

auf man wohl acht zu geben hat.

Darum nennet man diese bende Gänge mit grossem Recht auswerffende Gefässe, indem es fürnemlich ihrer Zusammenziehung, wie auch der Aufsichliessung der musculösen Zäserlein an denen Samenbläschen zuzuschreiben ist, daß der Sae me im Benschlaff aus diesen Bläschen in die Harnröhre getrieben wird. Es scheiner auch, daß diese Gänge mit einer sehr lebhasten Eme pfindung begabet sind, weil das plaiser, welches man ben Auswerffung des Samens empfindet, am meisten an dem Orte, wo sie gelegen sind, gee spüret wird.

Irthum wer Diese auswerffende Gesässesind der gen der aus, nen Alten noch unbekannt gewesen, werffenden welche sagten, daß der Same aus den Samenbläschen nach den benden Drüsen, welche prostatæ genannt werden, hingebracht würde, und von da durch verschiedene kleine unmerckliche Löscher in den Harngang kame. Die Wolust, so ben

Mus.

Auswerffung des Samens verspüret wird, entestunde von der force, welche der Same anwenden muste, durch die Löcher dieser Drüsen zu kommen. Aber diese zwen Bange, wovon ich eben geredet habe, stossen solche Mennung um, und zeie gen uns den wahrhafften Weg des Samens.

Die Beysteher sind zwen weißlichte und schwammichte Eurper, welche etwas Die Berschärter sind, als die übrige Drüsen. Eis steber, mige nennen sie die kleine Hoden, indem sie beschaupten wollen, daß von ihnen ein Same absgesondert werde, welcher viel schleimichter seyn soll als der andere, und hell-grau von Farbe. Sie sondern auch in der That eine Feuchtigkeit ab, man kan aber deßwegen nicht sagen, daß diesselbe ein Same sey, indem die Verschnittene diesselbe ein Same sey, indem die Verschnittene diessen liqueur auch haben, und doch nicht sruchtsbahr sind.

Sie liegen gegeneinander über, an dem Lager der Grunde der mannlichen Ruhte, unter Benftedem Halfe der Blase, an dem Ansange der Harnstühre, welche auch zwischen diesen benden durch, gehet, an dem Orte, alwo die kleine ABarke, welsche wir veru montanum genennet haben, sitzet. Ihre ganke substank ist voller Bläschen, so mit einer klebrigten Materie angesüllet sind, welche sie durch verschiedene kleine Nöhren in die Höhle des Harnganges ausleeren. Die Figur dieser Ebrper ist behnahe Circulrund, indem sie nach oben zu breit, nach unten aber oval-runder Figur sind. Betrachtet man sie miteinander, so haben sie die Grösse einer Nuß.

23 5

Die Mundlöcher dieser kleinen Röhren, so die klebrichte Feuchtigkeit dieser drüsichten Cörper nach dem Harngang bringen, haben ihren Six rund um das Loch, wodurch der Same gehet. Es sind ihrer ben einem Menschen niemahls werniger als zehen oder zwölffe. Jedwedes unter diesen Löchern hat ein klein Wärtschen, welches dasselbige zuschliesset, und das stetige ausstiessen dieser klebrichten Feuchtigkeit, welche allezeit vor dem Aussuch des Samens vorhergehet verhindert. Diese Warten machen auch, daß der Urin über diese Löcher weg sliesset, und durch solches Mittel von dessen Schärsse befreyet bleibet.

Der Sig des Drüps Man meynet, daß an diesem Ort der pers ist in Drüpper gemeiniglich seinen Sig habe, denen wenn sich einige slüchtige Sälke daran hern. seken und Seschwüre verursachen, wosdurch die kleine Warzen, wie auch die Mundlöscher der Röhren, worin diese schleimichte Feuchstigkeit, davon wir allhier handeln, ausgebreitet ist, weggenaget werde, welches verursachet, daß diese Feuchtigkeit bisweilen, so lange der Patiene lebet, aussliessen muß.

Gebrauch Das Amt der Vorsteher ist derowe. der kleb gen, eine zähe und öhlichte Feuchtigkeit richten gen, eine zähe und öhlichte Feuchtigkeit Feuchtig: vom Blute abzusondern, dieselbe eine keit. zeitlang in ihrer schwammichten und drüssichten substanz auffzuheben, und allgemählich durch zehn oder zwölff kleine Röhren in die Darnröhre zu leiten. Durch diese Feuchtigkeit wird die Harnröhre unauffhörlich beschmiestet und beseuchtet, welches verhindert, daß sie

nicht.

nicht austrucknen noch schlapf werden kan, sondern continuirlich feucht bleiben muß. Stedurch bringer sie zwenerlen Vortheil zuwege. Erstlich verhindert sie, daß dieser canal von dem offt bin-Durch lauffenden Urin nicht moge angegriffen werden. Zwentens dienet sie anstatt eines vehiculi ben der Aussprütung des Samens. esist gewiß, daß, wan die Harnrohre nicht mit einer solchen Reuchtigkeit benetzet mare, sich ein Theil deffelben an den Seiten des canals fest fe-Ben würde, so daß alsdan das Erzeugungswerck fruchtlos abgeben muste, weil der lebhaffteste Theil des Samens nicht so spiritubs in die Bahrmutter kommen konte, als er aus den Samenblaschen gekommen ift.

Man hat wider den Gebrauch dieser Feuch. tigkeit nichts einzuwenden, wan man betrachtet, daß die Einlassung derselben in die Harnrihre sich fürnemlich ben starcker Auffrichtung des männlis chen Bliedes eretanet, da man gemeiniglich einis ge Tropffen davon aus demfelben kommen fiehet, weil die Vorsteher durch die Spannung und Auffblahung der manlichen Rubte, wovon sie

berühret werden, gedrucket sind.

Die abführende Gefässe, so von vielen aus. werffende genennet werden, bekommen ihre Puls-Adern und Blutadern von den Samen-Pulse und Blutadern, und die Merven von den Oberhödlein, welche, nachdem sie sich mit denen, so aus den Soden kommen, vereiniget haben, sich in dem Behälter des Chyli endigen. Was die Puls, und Blutadern, die da zu den Vorstehern

und Samenbläschen gehören, anlanget, solche kommen von der Unternschaam. Pulsader und der Gekrös. Blutader, ihre Nerven aber von der Werwickelung, welche man in der Höhle des Un-

ter. Schmeerbauche findet.

Die Mühe, so die Natur anges Die männ, wandt, einen Samen auszuarbeiten, licheRuhte. welcher alle qualitäten besitzet, vermittelst der Enthäutung und gährenden Bewegung des Spes Menschen zu zeugen, wäre gar vergebelich gewesen, wan sie nicht ein gewisses Slied versschaffet hätte, vermittelst dessen der Same in die Bährmutter gebracht würde. Die Ruhte wird gar offt das männliche Blied genennet, weil das durch ein Mann von einer Frauen unterschieden wird. Es werden ihr noch mehr Nahmen bewegeleget, so der Wohlstand nicht zulässet, daß man sie ausdrücke.

Das Lager Sie hat ihren Sitz an dem (m) und derselben tersten und aussersten Theile des Unterleibes, hänget an, und ist verknürsset mit dem untersten Theile des Schaambeins. Dies ses Lager ist sehr vortheilhaffrig, und hindert die

übrigen Glieder nicht in dem Beufchlaffe.

Ihre Die-substant der Ruhte ist sonder. substant bahr. Sie wird abgetheilet in enthale tende und enthaltene Theile. Die ersten, welche sind die Oberhaut und die Haut, dienen derselben zur Decke. Enthaltene Theile sind die See sasse, die musculi, die (n) Eichel, die zwen

(o) aus,

<sup>(</sup>m) Hypogastrium.

(0) ausgehöhlete Corper, und der (p) Larn. mang. Man nimt ben der Ruhte inacht, daß Die Haut an derselben feiner ist, als an andern Theilen des Leibes, welches auch verurfachet, daß sie dermassen empfindlich ist, wie wir sie befinden. Sie hat gar kein Bett, dan wan sie fett mare, wurde sie gar zu dick, ungeschickt und weich were den. Zudem, da das Fett unempfindlich ist, wurde es das Gefühl, welches die Ruhte nohte wendig haben muß, wan der Mensch zu dem Venus- Werck foll angefrischet werden, gant stumpf machen. Un einigen Thieren ift die Ruhte gang beinern, nemlich an Hunden, Wolffen, Fuche sen &c. Un den Hunden, als welche keine Car menbläschen haben, ist solche mit verschiedenen Drufen beseiget, welche zu der Zeit, man sie sich paaren, auffgeblasen werden, so daß sie nicht voneinander kommen konnen, ehe diese Beschwulft vergangen, damit durch die Bewegung dieser Pheile, sich von der Pete loszumachen, der San me aus ihren Soden moge gedrücket werden, und in die Bahrmutter gelangen.

Die Ruhte hat viele Nerven, Duls. QQ adern und Blutadern, ja mehr als sie Gefässe ber Ruhte. würde vonnothen haben, wan wir nach

ihrer groffe davon urtheilen wolten. Sehen wir aber auff ihre Verrichtung, so hat sie nichts mehr als nothig ist. Sie hat zwo Nerven, welche sie sehr empfindlich machen. Diese enstehen von dem letten Paar des Rückenmarcks, und nach-

<sup>(0)</sup> Corpora caternosa.

<sup>(</sup>p) Uretra.

dem sie durch das Loch des heiligen Beines ges kommen, steigen sie hinauff bis durch die Mitte Desselben, wie auch durch die Sichel und musculn. Abre kleine Zweige geben nach der Haut. Die nervichte Verwickelung des Beckens sendet ihr noch mehr Merven. Die bende, so vom Unterne Schmeerbauche entspringen, sind am merchwure Digsten. Gie werden eingepflanget in den Anfang des Orts, wo die zwen höhitge Corper sich miteinander vereinigen. Ihre grofte Zweige treten in diese Corper hinein, ausgenommen zween der fürnehmsten, welche von der Seite ab, wie auch langs dem Rucken der Rubte hinauff kriechen, und die kleinste vertheilen sich ebenfalls langs der Ruhte. Die Pulsadern, die sie von denen Schaam-Pulsadern bekomt, find nur Zweige, die sich in ihrem Umtreise verlieren. Die Adern sind in eben so groffer Menge vorhanden, als die Pulsadern. Sie empfangen den Uberreft des in der Ruhte zerstreueten Bluts, sowohl dieselbe zu ernehren, als auch zur Zeit des Benschlaffs auffzublasen, und bringen dasselbe in die (9) Un. terschmeerbauchs. Blutader, wie auch in die Schaam. Ader.

Wir beobachten, daß diese Adern der Ruhte, welche sich an dem untersten Theil der Bereinis gung der nervichten Corper jusammen vereinbah= ren, einen besondern Stamm ausmachen, welcher sich in der Gegend der Eichel ausdehnet. In Diesem Stamm findet man an dem Orte, wo er sich sich vertheilet, verschiedene Fallthüren, welche den Zurücklauff des Bluts aus den kleinen Zweigen in obgemeldten Canal verhindern. Die Ordenung, welche die fürnehmste Gefässe halten, ist solchergestalt eingerichtet, daß die Ader stets in der Mitte bleibet, die Nerven in dem Seitentheile, und die Pulsader einen Ort einnehme, welcher zwischen denen bendenist.

Der mannlichen Ruhte kommen Vier Mäus, vier Mäuslein, nemlich zwey auffrich, Ruhte. tende und zwey auswerffende zu Hülffe, ihr Amt desto besser zu verrichten. Die zwey R.R. auffrichtende entspringen von dem in. Zwey auff, nern Theile der Ethabenheit des (r) richtende.

Epsbeines, lencken sich zur Seiten ein, ün den höhlichten Eörper, und breiten ihre Zäserlein aus in desselben membranen. Die zwey s.s. auswerffende sind viel länger als die Zwey ausworige. Sie entspringen von dem (s) werssende. Zuschliesser des Maskdarms, gehen weiter längs der Harrihre, bis an die Mitte derselben,

worein sie sich zur Seite einlencken.

Die Nahmen, welche man diesen Gebrauch Mäuslein bepleget, zeigen uns ihre Mäuslein Verrichtung an. Die ersten helffen ber Auhte. zur Auffrichtung der Ruhte, wie wir solches alsobald deutlicher erklähren werden. Die andern aber helffen zur Auswerffung des Samens, weil sie, indem ihr Leib auffgeblasen und verkürzet wird, wie wir an allen musculn beobachten, die

<sup>(</sup>I) Os Ischium.

<sup>(</sup>s) Sphinster ani.

Samenblaschen drücken, und den Samen zwins gen, in den Harngang zu fliessen, woraus er nach.

mals mit Ungestum hervor komt.

Die mannliche Rubte hat ein farckes Rubte. Band, so dieselbe an dem (t) Schame beine befestiget. Golches entspringet von dem Rnorsvel, welcher diese bende Beine miteinander verbindet, hernacher lencket es sich in den obers sten und mittlern Theil der Ruhte ein. Dieses ist ihr eine grosse Hulffe, nicht allein wan sie steiff und auffgerichtet ist, sondern auch wan sie schlapf und welck geworden.

Theile, word Wir betrachten in Ansehung der ans die Rub. Ruhte ihren Leib und Ausendungen. Ihr Leib ift der mittlere Theil, so nicht gant und gar rund ift. Bey den Musendungen muffen wir wieder um auf viererlen Achtung geben: Nemlich, auf ein en oberften Theil, fo der Rücken der Rubte genenn et wird; auf zwey Seitentheile, so aus des nen boh lichten Corpern gemachet find, und auf eis nen untiersten Theil, wodurch der Harngang gehet. Sie hat imo Ausendungen; die eine an dem Dr. te, wo die Sichel sitet, welche man den Kopft der mannlichen Ruhtenennet; und die andere, fozu dem Bauche gehöret, und diese wird die Wurs gel den Rubte genennet. Diese Ausendung ist mit Saaren bewach sen fürnemlich an ihrem ober. ften Theile, welcher die Cchaam genennet wird.

Die Sichel, welche wegen der Alehne Die Eidzel. lichkeit, die sie mit einer Sichel hat, also

genen.

<sup>(</sup>t) Os pubis.

genenner wird, ist der Theil, welchen wir den Kopff des mannlichen Gliedes genennet haben. Diese har das meiste Kleisch, soan der Ruhte gefunden wird; sie ist glatt und weich, damit sie die Bahrmutter nicht verleten moge. Un ihrem Ende ist sie ein wenig zugespist, desto besser hins ein zu kommen. "Mit einem feinen Sautgen ift sie versehen, welches nichts anders ist, als eine Ausdennung der Vorhaut. Diese machet die Eichel sehr empfindlich ben der Rigelung, so von dem reiben verursachet wird. Wan das Blut und die Lebensaeister dahin fliessen, welches zu der Zeit, wan sie auffgerichtet ist, vorfällt, wird sie auffgeblasen und toht; hingegen, wan dieselbe wiederum abfliessen, wird sie bleich und runglicht. Sie ist mit einem Circul, wie mit einem Krang umgeben. Ihre Ausendung ist darchlöchert, damit der Same und Urin da hindurch passiren könne. Wan die Kinder ohne Deffnung an der Sichel auff die Welt kommen, wie bisweilen geschiehet, muß man nicht unterlassen, solche je eher je lieber darein zu machen, und wan diese Deff. nurg von Matur zu klein ist, muß sie erweitert werden damit nicht gar lange Zeit zum Wasser. laffen nothig sen, und der Same defto fertiger in Die Bahrmutter moge gebracht werden.

Die Vorhaut ist der lette Theil der Haut, so die Ruhte bedecket. Die Vor-Sie ist auch von derselben Haut. formiret, womit die Ruhte umgeben, und ist ziemlich weit, damit sie sich ausdehnen könne, die Cichel

Sichel zu bedecken, oder zusammen zu ziehen, wan Dieselbe soll entblosset werden. Unten an der Eichel ift sie vermittelft eines dunnen und fehr feis nen ligaments, welches der (u) Jaum oder Ries men genennet wird, befestiget. Wan dasselbe aukurt ist, ziehetes die Deffnung der Eichet herunter, und alsdan muß man die operation daran machen, welche bey Losung des Zungenriemens gethan wird, weil sonst der Same nicht in geras Der Linie in die Scheide geworffen wird. Bis. weilen ist die Spike der Vorhaut dermassen enge, daß man die Sichel nicht entblossen kan, wels cher Zufall phymosis genennet wird, und die operation, so entweder aus Noht, oder durch Berord. nung des Gesets daran geschiehet, wird die (v) Beschneidung genennet.

Nugber Die (w) Vorhaut ist gleichsam eine Borhaut. Kappe und Decke der Sichel, und vermehret die Lust im Benschlaff. Darum hat Rio-lams gesagt, daß die Weiber an denen Orten, wo die Männer beschnitten werden, weniger plaisir genössen als andere.

Der spanadrigten Theile sind zwen an der Zahl, an jeder Seite eines. Diese machen den grösten Theil der mannlichen Ruhte aus. Die Figur ist langlicht rund. Sie entspringen aus dem untersten Theil des Schaambeines und Eys. beines, als einem sesten und unbeweglichen Grunde.

<sup>(</sup>u) Frænum.

<sup>(</sup>v) Circumcisso.

<sup>(</sup>w) Preputium.

de. An denenselben sind sie vermittelst zweier ligamenren befestiget, deren erstes sich bis an die Vereinigung des Schaambewes, das andere aber dis an eine unter denen Hervorragungen des Eysbeines erstrecket. Ven ihrem Anfange sind diese Corper voneinander gesondert, nachgerade aber nähern sie sich einander, und vereinigen sich so, daß sie die Figur des Buchstabs y ausmachen. Diese bende Eörper bedecken und umgeben den Harngang, und endigen sich in der Eichel.

Siehaben zweverlen substank, Die Substank erste ist auswendig dick, hart, sehnicht, ber nervich. ten Corper. und denen Sauten der Pulsadern nicht ungleich. Die zwente nach innen zu ist schwams micht und fein, wie Hollundermarck, ausgenomo men, daß diese substant roht brauner coleur, hingegen das Hollundermarck weiß ift. be oben bereits erwehnet, daß die zwen führnehme sten Zweige der Unterschmeerbauchse Pulsadern in diese Corper geleitet werden, sich auch nahe bey der Sichel endigen, und so wiederum abnehmen, wie sie zugenommen haben, weil eine groffe Menge kleiner Zweige so wohl zur rechten als zur lincken aus denselben entspringen, welche das Blutin diese Sheile erglessen. Zwischen diesen benden sehnichten Corpernist ein Bautgen, das sie voneinander scheidet, welche Scheidung aber nahe bey der Sichel nicht mehr gespüret wird, als wos hin sie nicht reichet. Darneben, weil diese Haut an verschiedenen Dertern durchbrochen ist, mas chet sie, daß die Feuchtigkeiten aus einem Corper in den andern fliessen, so daß sie nicht anders, als bende zugleich können auffgeblasen werden. Wan die männliche Ruhte steiff Modurch dieglufspan: wird, dan werden die nervichte Cbr. nung ber per auffgeblasen und erweitert. Gols Ruhte ver: ches geschiehet nicht allein von dem urfachet Sinfluß der Lebensgeister, wie die Alten gemeynet haben, sondern auch von dem Blute. Dan indem Experiment. ich in die untere Schmeerbauchs. Puls. Ader einen liqueur eingelassen, habe ich mahrge. nommen, daß derselbe gang bequem in die sehnich. teCorper eingeflossen, welches mich auf die Meynung gebracht hat, daß das pulkadrigte Blut, so in dieselbe häuffig einfliesset, die Auffspannung verursache, und die Ruhte schlapf und weich werde, und das Blut durch die Unterschmeerbauchs. Plut. Aldern wiederum ausgeleeret wird.

3ch have noch mehr experimente gemachet, welche mich überzeugen zu glauben, daß das Blut diese Aufsipannung verursache. Dan wan ich die mannliche Rubte an Hunden, zu Experiment. der Zeit, da sie steiff war, in Gtus den schnitte, nahm ich inacht, daß so viel Blut heraustieff, als nühtig war zu der Girösse, welche sich an derselben, wie sie noch steiff war, befand. Befräfftigung Uberdem bekräfftiget mich in meiner Diefer experi-Meynung die schwammichte substank, womit diese sehnadrigte Eurper ange. Dan so in denselben nur eine füllet find. schlechte Soble gewesen ware, wurde das pulsadrigte Plut, nachdem es dahin geleitet, sich gar bald durch die Aldern wiederum ausgeleeret haben.

ne

haben. Aber diese substant halt dasselbe eine zeitlang auff, und machet, daß die Steississeit bes ständiger bleibet. Zudem, so ist die röhtliche coleur dieser substant eine Auswürckung des Blustes, so in der Auffrichtung da hinein und wieder heraus gekommen, wodurch es eine solche Farbe nachgelassen. Dan ben Kindern ist sie sast weiß. Ich leugnezwar nicht, daß nicht auch Lebensgeister dahin gebracht werden, noch auch, daß es nöhtig sen daß solche durch die Nerven vertheilet werden. Ich sage aber daben, daß das Blut zur Auffrichstung das meiste contribuiret, weil die Lebensgeisster viel zu wenig sind, solches allein auszurichten.

Manmuß derowegen allhier für fest Die Auffe richtuna stellen, daß durch die Einbildungs-Kraft, fomt her nachdem sie von dem Andencken des von dem Vilut und plaisirs, so durch den Benschlaff verurde Lebens: sachet wird, in Bewegung gebracht geistern. worden, die Lebensgeister munter und los gemachet werden, worauff sie mit Ungestüm durch die Merven in die Geburthsglieder einfliese fen, welche sie, mit dem pulsadrigtem Blute vermischet, auffblasen, so daß durch Vermischung dieser benden Reuchtigkeiten eine Gahrung und gleichsam Rochung entstehet, die da alle Cellen der sehnichten Eörper sehr starck ausdehnet, welche von fleischichten Zäserlein überall durchwebet, durch die Zusammenziehung, welche die Prickes lung und Warme dieser benden Feuchtigkeiten in denen Zäserlein verursachen, auffgeblasen, hart und steiff werden. Belangend die allerersten Ursachen dieses Einflusses des Bluts in diesekleis

ne Höhlen, fo fallt die gemeineste und wahrschein. lichste Mennung auff die musculn der Ruhte, welche in denen wollustigen Bewegungen munter gemachet, sich zusammen ziehen, und durch das drücken der Adern den Ausfluß des Bluts aus dem Corper der Ruhte verursachen: Go, daß das Blut, wan es vermittels der Pulsadern durch alle Gefässe dieses Gliedes vertheilet ift, und zu der gangen massa nicht wiederum gelangen kan, fich in die Cellen des sehnichten Ebrpers nach und nach versamlet, welche, indem sie sich ausdehnen, noch mehr Fallihuren zuschliessen, und also verhins dern, daß das Blut durch die Wurgel der Ruhte nicht wiederum zurück fliessen kan gegen den Ort, wo diese musculn ihre fürnehmfte Epannung has ben. Hiedurch wird das mannliche Glied auffe gerichtet, indem es von der Menge des Bluts gespannet wird. Das schwammichte Theil ber Harnrohre wird auff eben diese Weise, wie auch zu derfelbigen Zeit, ba die sehnigten Corper auffe geblasen sind, ausgedehnet.

Der Harngang ist eine Nöhre, so Derharn sich von dem Halse der Blase bis an gang. das Ende der Nuhte erstrecket, und einis ger massen mit der Sichel verknüpfet ist. Er ist unten und mitten an dem sehnichten Eörper geImpendan legen. Seine substanz ist schwamstede Harnsgangs. micht und leicht auszudehnen. Sein karmendiger Naumist vom Ansang bis zum Ende sast gleich. Er ist aus zween membranen zusams men gesetzt, deren äusserste fleischicht, und aus queer liegenden Zäserlein gewebet sind. Solches ist

ist die Ursache, warum der Harngang, wan et durch eine operation verletzet ist, wiederum zuheistet. Die inwendige ist sein, sehnicht, und mit einer klebrigten Feuchtigkeit beschmieret, deren zwepersten Ruten wir bereits oben erwehnet haben.

Die Jigur dieser Röhre ist wie ein S. Figur des Dan sie steiget von der Blase herunter, Karnsangs. um über das Schaambein zu kommen. Nachs dem steiget sie wieder in die Höhe, damit sie die Ruhte bis an den Ort, wo dieselbe sich endiget, begleiten möge. Die Chirurgi mögen diese Figur recht wohl beobachten, wan sie den catheder mit Vortheil in die Blase bringen wollen. Dieser Zheil bekomt seine Blut, und Pulsadern von denen Unterschmeerbauchs, und güldnen Blut, und Pulsadern, und ben denen Frauen kommen die Samengesässe noch hinzu. Nerven bekomt sie von denen zwen nervichten Verwickelungen, die in dem Becken des Unterschmeerbauchs ihren Sit haben.

Der Nut des Harngangs ist, dem Rut des Samen und Urin einen gemeinen selben. Durchgang zu verschaffen, aber nicht, wie einige gewolt haben, der klebrichten Feuchtigkeit, so von denen Beystehern durch die kleine Röhre (wovon ich vorher geredet habe,) dahin gebracht wird, einen Aussenthalt zu geben: indem der Harngang nicht ist gemacht dieser Feuchtigkeit halber, sondern die Feuchtigkeit ist zum Nuten der Harnröh, te bestimmet. Dis wären nun alle zur Erzeugung gehörende Theile, so ben Männern besind.

lich sind. Im folgenden Capitel will ich diejenise, so ben Frauen angetroffen werden, anzeigen.

## CAPUT II.

## Beschreibung der weiblichen Geburths-Glieder.

Sist nicht gnug, daß wir im vorigen Ca-pittel weitläufftig von denen männlichen Geburthsgliedern gehandelt haben, wir muffen auch im nachfolgenden die weiblichen Glieder, so au diesem Wercke der Matur ebenmakia das ibrie ge beutragen, erortern. Und weil die wunderbahre Zusammenfügung solcher Theile, wie auch die Anzahl derfelben, unserer Betrachtung eben so würdig sind als alles dasjenige, das wir ben den Mannern angezeiget haben, fo sind wir Borhae bens, dieselbe vom Grunde aus zu untersuchen, weil die Erkantniß ihres Wesens und Eigens schafft das einzige Mittel ist, so uns das rechte Licht geben kan, welches wir in dem Wercke der Erzeugung suchen. Damit wir aber eben der Ordnung, welche ich bey Beschreibung der mann. lichen Geburthsglieder gehalten habe, auch allhier folgen mogen, will ich von denen Samen-Vier Sa gefässen den Anfang machen. Derer sind vier, zwey Pulsadern, und eben so viel Plutadern, so daß allhier so wohl als ben denen Mannern an jedweder Seite eine Pulsader und eine Blutader gefunden wird. Die Die Pulsadern entspringen von dem vordersten Sheile der grossen Pulsader, men, puls, so daß die eine von der andern etwas adern. abgesondert ist. Ihr Ursprungist eben wie ben denen Männern, aber ihre Einpflanzung ist das von unterschieden: Dan in der Mitte ihrer Reisse scheilen sie sich in zwey Aeste, wovon der eine zu den Hoden, und denen zwey Seiten der Trompesten des Fallopii gehet, nachdem sie vorher verschiesdene Umschweisfe genommen haben. Der zwente und kleine Ast gehet in die Bährmutter, alwo er sich wiederum in viele kleine Zweige vertheilet, des ren einige in die Seiten, wie auch in den Hals derselben, u. in die Trompeten, andere aber in den obersten Zheil des Grundes der Bährmutter laussen.

Diese Vertheilung der Pulsadern
ist mit eben so viel Zweigen der Ale Zweisamens
dern vergesellschafftet, welche, indem Slutadern.
sie von der Bahrmutter und den Hoden wiederum

zurückkehren, sich miteinander vereinigen, und zwey ansehnliche Adern ausmachen, deren eine, nemlich die, so an der rechten Seite lieget, in der Hohlader, die andere aber, so an der lincken Seite ihren Sik hat, sich in der aussaugenden endi-

te ihren Six hat, sich in der aussaugenden endie

Die weibliche Samengefässe sind auffzwener. len Urt von den männlichen unterschieden. Dan erstlich sind sie nicht so lang, weil so wohl die Pulse als Blutadern von ihrem Ursprunge bis zu dero Einpstanzung ben den Frauen einen kürzern Beg nothig haben, als ben Männern, sowohl wan die Pulsader zu den Doe

Sie Dei

den herabsteigen, als auch wan die Blutadern wiederum von den Hoden in die Hohlader zurück tauffen, weil die Frauen ihre Hoden, welche man (a) Everstocke zu nennen pfleget, und wir bald untersuchen werden, in der Höhle des Unterleis bes, die Manner hingegen in dem Hodensack has ben. Sweytens sind sie darinnen unterschieden, daß die Samen. Pulsader ben den Frauen nicht in gerader Linie zu den Hoden herabsteigen, wie ben den Mannern; sondern gleichsam Sehlans geneweise von einer Seite zu der andern herunter kriechen: so wohl vermittelst der Umwege, welche sie machen, wie auch des krampffadrigten Core pers, den sie mit den zurücklauffenden Blutadern formiren, zu verhindern, daß das pulsadrigte Blut nicht mit groffem Ungestum in die Hoden möchte gebracht werden, als auch dem Blutzu helssen, damit es desto leichter in die Hohlader kommen moge.

Ich habe vorher bereits erwehnet, daß die Alleten diese Gesässe (B) vorbereitende genennet haben, auch zugleich die Ursachen, warum sie dies selben also nenneten, wiederleget, da ich von den Samenpuls und Plutadern der Männer handels te. Ihre Mennung kam mir aber noch schlechter vor in Ansehung der Frauen. Dan erstlich, wan es wahr wäre, daß die (7) Samens Pulsader, welche in zwey kleine Zweige zertheilet wird, derer

der

<sup>(</sup>a) Obaria.

<sup>(</sup>B) Vasa preparantia.

<sup>(4)</sup> Arteria spermatica.

der eine in die Hoden, der andere aber in die Bahremutter läuffe, das Blut zubereite, und solches in Samen verwandele, würde als dan nicht allein folgen, daß nicht mehr als ein Theil des Samens also zubereitet wäre, so in den Hoden gebracht wird, sondern auch die Bährmutter, so zu reden, von dem Samen ernehret werde, weit alles Blut, welches dahin gebracht wird, fürnemlich zu ders selben Ernehrung muß gebrauchet werden, so lans

ge Leine Frucht in ihr enthalten ift.

Soust habe ich schon gezeiget, daß Die Pulses zwischen den Samen - Puls . und gar feine Blutadern gar keine Mundlocher ges Mundlocher be; is daß die Vermischung benderlen Bluts, che foldes in die Doben komt, gar nicht geschies het. Und also muß man beobachten, daß bie Samengefaffe fonts keinen Bebrauch haben, als denjenigen, wozu alle Puls, und Blutadern des gangen Leibes gewidmet sind, nemlich daß die eine Pulsader, vermittelst einer ihrer Zweige, das Blut in die Joden bringe, dieselbe damit zu et. nehren, und den Camen davon abzusondern, (indem ein Hode ein drufigter Corper, und zu Durchseihung dieser Feuchtigkeit bestimmet ift,) auch durch den andern das Blut in die Bahr. mutter sende, dieselbe dadurch zu ernehren; hingegen das übrige, so nicht dazu gebrauchet wird, durch zween Zweige der Adern wiederum zurück geführet werde, deren eine von der Hoden, die andere aber von der Bahrmutter komt, welche Zweige, wan sie miteinander vereiniget werden, die Samenader ausmachen.

Die Frauen sind so wohl als die Diehoden. Manner mit zween Hoden verseben, Die von den neuesten Scribenten Eyerstocke genen. Deren Lager. net werden. Gie liegen in der Boh. le des Unterleibes an den Seiten der Bahrmut. ter, wovon sie nur zwey Finger breit entsernet ursachen sol, sind. Man hat uns bereden wollen, ches Lagers. Daß die Natur ihnen nur deswegen ein solches Lager gegeben, damit der in ihnen ent. baltene Same mochte erwarmet und besser bereis tet werden, als ben Mannern, an welchen sie ausserhalb des Leibes befindlich sind. Man vermennet auch, daß dieses deswegen geschehen, damit die Frauen zur Erzeugung geschickter senn mochten. Damit wir aber das Borhaben der Da. tur nicht gar zu genau untersuchen, so können wir für fest stellen, daß der Ort, wo sie ihren Gis ha. ben,ihnen viel bequemer sey, als ein anderer, weil fie dadurch von der Bahrmutter, womit fie groffe Bemeinschafft haben muffen, nicht viel entfernet sind.

Worin sie von Die Joden der Frauen sind von den männlis den männlichen nicht allein im Lager, chen unterschieden sind. sondern an Grösse, Gestalt, Verknüschieden sind. Decken und Häuten unterschieden. Die Ihre Grösse. Grösse differiret nach dem Unterscheis de des Alters, so daß man diese nicht genau bes schreiben kan. Dennoch istein Hode gemeinigs lich nicht grösser als ein kleines Lauben, Ey.

Figur. Ihre Figur ist nicht gank und gar rund, sondern vorn und oben breit und platt. Ihre aussere Oberstäche ist uneben und erhaben, auch

nicht

nicht überall mit einander vereiniget, wie ben Mannern.

Sie werden in ihrem Lager durch ein Ihre Werbreites Band sest gehalten, und an den knüpffung.
Seiten der Bährmutter befestiget sie ein kurzes
und starckes ligament, welches die Alten fälschlich ein (d) abführendes Gefäß genennet haben,
weiles gar nicht hohl ist. Sie sind auch gleichsam fest gemacht in der Gegend des Darmbeins,
durch die Samengesässe, und vermittelst einer Pergament Daut, welche (s) der Stügel einer Jedermaus genennet wird, und nichts anders
ist, als das peritonzum, welches von der Trompete zu den Hoden gehet, und ihnen an statt eines
(2) mesenteris dienet.

Sie sind sowohl, als die Gefässe, Ihrememwelche jederzeit von den Alten Sa, branen. mengefässe genennet wurden, mit dem Darmfelle bedecket, und man observiret an ihnen noch eine eigne membrane, die aus sleischichten Zäserlein

bestehet.

Hierben ist zu beobachten, daß die Ho. Substans. den der Frauen von den mannlichen der substant, nach sehr unterschieden sind. Dan sie sind nichts anders, als eine Menge kleiner Blas. chen, so man gemeiniglich für (1) kleine Eyer halt.

(1) Ala vespertilionis.

<sup>(</sup>d) Vas deferens.

<sup>(2)</sup> Innuit hoc loco Autor, eodem modo firmata esse ovaria in bac peritonai expansione ac observamus intestina a mesenterio suffulciri, ut & innumeras glandulas in eodem collocatas.

<sup>(</sup>n) Osula.

halt. Daher komt es, daß man anjego die Soden der Frauen Sperstocke nennet. In den Weibgen der Stachelschweine, wie auch ben den Sauen findet man diese Blaschen voneinander abgesondert, wie solches ben allen kleinen Eyern, soin dem Everstock einer Henne gefunden were den, wahrgenommen wird. Untersucher man die in dem Sperstocke einer Frauen befindliche Bläschen genau, so findet man in denselben eis ne grosse Menge Blutgefässe, welche sehr fein und dunne find, und fich in ben Sauten derfelven ausbreiten. Dieses entstehet ohne Zweisel das her, weil darinnen gefunden wird eine grosse Menge kleiner Drufen, so das Gesicht nicht fassen kan, welcher 21mt ist, eine milchhaffte Reuch. tigkeit, so die Materie des Eyes ausmachet, wan fie in der Sohle der Blasen zur' Dollkommenheit gebracht ist, in sich zu fassen. Diese Eyer fassen den Ursprung der Frucht in sich.

Die Theile, welche man sowohl an Die Trompe, der lincken als rechten Hand der Bahr. mutter wahrnimt, werden die (9) Trompeten genannt, weil sie denselben der Figur nach einigermassen ahnlich sind. Solche entspringen aus dem Grunde der Bahrmutter, und werden hernacher unvermerckt bis an ihrem Ende immer weiter. Um ihren bberften Mund. loche, welches allezeit offen ist, sind sie mit kleinen Sautchen, welche gleichsam eingekerbet sind, nach Attt der Fransen versehen. Dieses ist dasjenige, melo

welches man den (1) Teuffels. Abbis oder die Flache der Trompeten nennet.

Sie sind unten an den Hoden ver Figur der mittelstzweher breiten und seinen mem. Trompeten. branen, so den Flügeln der Fledermäuse nicht unsähnlich sind, befestiget. Das innerste dieser Trompeten ist runzlich. Sie sind nicht überall von einer Breite, ihre Länge ist zwischen vier und fünst queer Finger, die Dicke ist ohngesehr, wie eine kleine Federspuhle. Sie haben auch eben die Gefässe, womit die Hoden versehen sind, nemlich Blutadern, Pulsadern und Nerven, welche durch die Eperstöcke verstreuet sind, wie auch Wasser, gefässe, die in den (x) Behälter laussen.

Die substant dieser Trompeten ist substant steischicht und häutig, damit sie sich be, derselben. wegen und ausdehnen, auch zur Noht öffnen könten, auff daß das En desto leichter in die Bähremutter herunter steigen möge. Dan ihr Amtist, das En von dem Eperstocke an bis in die Höhle der Bährmutter zu begleiten, aber nicht denen Dämpsen, welche davon aussteigen, einen Durchsang zu geben, wie die Alten geglaubet haben.

Die beweißlichste Meynung wegen Die gebräuche des Gebrauchs dieser Werckzeuge, lichste Meys wovon ich eben geredet, ist diese, daß der Eper. Der allerstüchtigste Pheil des männlichen Samens

durch

<sup>(1)</sup> Marsus diaboli.

<sup>(</sup>x) Cisterna est inferior pars ductus chyliseri, cui omnes vene lactea secundi generis & plurima vasa lymphatica inosculantur.

durch die Trompeten bis an den Eperstock aehet, die Eper dadurch stuchtbar zu machen. Dieser Lebens-Geist könte nun nicht durch die Trompeten dringen, ohne zugleich dessen steischichte Zäserlein anzugreissen und in Bewegung zu bringen, welsche durch ihre Zusammenziehung verursachen, daß das abgerissene Stück den Eperstock von allen Seiten umfasset, so, daß das Ep, welches von den Beistern des Samens in Behrung gebracht ist, sich unvermerckt los machet, und die Zäserlein der Haut, die den Eperstock umwickelt, zerreisset, damit es in die Trompete eintreten, und von da in die Bährmutter gelangen müge.

Das En hat zwo Haute, die da anfangs mit sehr feinen Gefässen durchgesaet sind, hernacher aber täglich grösser werden, wan das En sich erst in die Bährmutter sestagesethat, und der Nutterkuche anfängt grösser zu werden, um den Nahrungssche anfängt grösser zu werden, um den Nahrungsschaffen, den ihm die Sefässe der Bährmutter verschaffen, anzunehmen. Demnach nehmen alle Theile der Frucht zu durch die Nahrung, welche derselben sast gleich im Anfange vermittelst der (1) Nabelschnur von dem (11) Mutterkuchen

zugebracht wird.

Zwillinge kommen allezeit von zwen Eyern, die sich auffeinmahl von dem Eyerstocke abgesondert haben. Dan bisweisen kan das Eyntcht in die Bahrmutter kommen. Wan solches geschiebet, wird es in der Trompeteernehret, und das Kind wächset bis auff den dritten, auch wohl öfficers

<sup>(</sup>A) Funiculus ambilicatis.

<sup>(</sup>µ) Placenta uteri.

ters bis auf den vierdten oder fünfften Monaht, da dan die Trompete zerriffen wird, weil die Frucht keine Nahrung mehr haben kan, und schon zieme lich starck geworden. Alsdan wendet es alle seis ne Kraffte an, worauff sich diese Theile zusammen ziehen und zerbersten. Man siehet leicht, daß oberwehntes nicht wohl aeschehen könne ohne Ab. sonderung des kleinen Mutterkuchens, der in der Prompete hat muffen formiret werden, welcher auch solange die Stelle der Bahrmutter hat verwalten muffen. Und dieses zerreissen verursachet eine fo starce Blutsturgung, daß zum öfftern fo. wohl die Mutter als das Kind ihren Geist davon auffaeben.

Das fürnehmste Werckzeug, worine Die Babre nen die Erzeugung vollenzogen wird, ist mutter.

die (v) Bahrmutter, welche also genennet wird, weil sie die Frucht warmet und heget, wie eine leibreiche Mutter ihr Kind. Ihr Nahme ist auch Uterus, das ist eine Sasche oder Sack, wegen ih. rer Figur und Gebrauch.

Ihr Lager ift unten im Unterschmerbau- 3br La che zwischen der Blase und dem Mastdarm, ger. in der Höhle, welche das ({) Becken genannt wird, und ben Weibern weiter als ben Mannern ist, damit dieses so nothige Werckzeug sich ben der Schwangerschaffe desto besser ausdehnen konne, so daß sie vorwerts mit dem Schaambeine, hinten mit dem heiligen Beine, und an dem Seiten mit dem Darm und Eysbeine umgeben wird.

<sup>(1)</sup> Uterus.

<sup>(</sup>E) Pelvis.

Die Groffe der Bahrmutter kan nicht wohl Erdsse beschrieben werden nach dem verschiedenen Zustand, worinnen sich die Mädgen und Frauen befinden, weil er fehr unterschieden ist. Go finden wir, daß sie ben Jungfern nicht groffer ift als eine Ruß, ben Frauen hingegen wie ein kleiner Kurbis, da sie doch, wan ein Kind in ihr enthalten ift, soungeheuer groß wird, daß sie bisweilen über den Nabel hinauff steiget. Unterdessen mussen wir hieben beobachten, daß der Bahrmutter Hale sich nicht so starck ausdehne als ihr Grund, sondern allezeit seinen vorigen Zustand, Form und Figur behalte, nicht allein ben Frauen, sons dern auch ben den meisten Shieren. Die Lange desselben kan man nicht genau beschreiben, dan weil er hautigt ift, kan er, nachdem es nothig, lans ger oder fürher werden.

Dicke der Ihre Dicke variiret auch sehr. Dan Kahrnut, ben Jungsern ist sie dunn und zart, hinsgegen ben Frauen, die schon Kinder gebohren haben, ein wenig dicker. Nahe ben dem innern Mundloche, alwo sie am allerengsten, ist sie sehr dick, daher komt es, daß sie sich so viel als zur Berauskunsst des Kindes nothig ist, ausdehnen kan. Dieselbe Dicke der Bahrmutter wird auch zum öfftern verändert in der Zeit, da das monatheliche Blut sliesset, indem dasselbe, weil es zu der Zeit ihre ganze substanz überschwemmet, solche ausdehnet. Sie wird aber wiedrum kleiner, nachdem das Blut weggestossen ist. Ben einer Frau, die nicht schwanger, ist die Bahrmutter insgemein vierdtehalb Quer. Finger lang, und zwey Quer.

Finger dick, und ihre Höhle kan alsdan nicht mehr in sich fassen als einen Corper, der ohngefehr wie eine große Zohne ist.

Die Meynung aller Alten wegen Die Meynung der Saute der Bahrmutter war, daß der Butt der Dieselbe, nachdem eine Frau lange Babrmutter. Zeit ichwanger gewesen, auch dicker wurde; und Darum preifeten fie jehr die Weifineit Der Maiur, welche dieselbe allo formitet batte, damit das Rind in der Zeit, da es fich in der Babrmutter auffbiels te, von der darin befindlichen Menge des Butes und der Lebensgeister alle benbihigte Sulffe etlangen mochte. Aber Die Untersuchungen ber neuen Scribenten haben gewiesen, daß es sich mit Diesen Hauten eben wie mit allen andern membranen, die an dem menschlichen Leibe gefunden werden, verhalte, nemlich, daß sie dunner werden, wan sie sich ausdehnen, und es dem ungeachtet wahr fen, daß fie an dem Orte, woran der Mutter-Puche befestiger ist, dicter sind.

Die Bahrmutter ist länglicht rund, Figur der und von einem breiten Grunde, wird ter. auch allgemählich spis in der Gegend ihres (6) insnernt fundloche, allwo sie am allerengsten ist, und darum hat sie die Figur eines kleinen Schröpfftopfs, oder einer kleinen Birn. Nechnet man aber ihren Hals mit daben, dan siehet sie aus wie ein umgekehrtes Phiolen-Blaß, ist aber vorn und hinten zu ein wenig platt, wodurch sie sester wird, so daß sie nicht wancken kan.

D 2

Un

<sup>(</sup>o) Orificium internum uteri.

Was unter dem An dem obersten Theile des Babe. Hörner verstan, mutter: Grundes (\pi) zur Seis ten siehet man zwen kleine Hervorragungen, welche die (e) Zörner der Bahrmutter genennet werden, indem sie den Hornern der jungen Stiere gleich sind, wan dieselbe hervor kommen. Diese Hervorragungen, welche auff zwo kleine Sohlen passen, die sich in dem oberfen Sheile an den Seiten der inwendigen Ober. fläche der Bährmutter befinden, sind sehr nahe beyden Ausendungen, wodurch die Trompeten in den Grund dieses Sacks eingelencket werden. Ihre Sub- Die substant der Bahrmutter ift haus tigt und einiger maaffen fleischicht, damit sie sich könne öffnen den Samen zu empfangen, und erweitern, wan das Kind wach set, auch zusam. men ziehen in der Beburth, wie auch hernacher die Nachgeburth heraus pressen und endlich wieder. um in ihren naturlichen Stand fommen.

Hährmut und die Decke, welche sie von demselben ter. und die Decke, welche sie von demselben empfängt, ist so starck und dick, daß daraus mit leichter Mühe zwen Häute könten gemachet werden. Nach aussen zuist sie glatt, inwendig aber runklicht, damit sie sich an den Theilen, welche sie bedecket, desto besser befestigen möge. Sie umgiebt die ganke Bährmutter, und verknüpsset dieselbe an den Mastdarm, an die Blase, und andere angtänkende Theile.

Die

<sup>(</sup>π) Fundus uteri.

<sup>(</sup>e) Cornua uteri.

Die eigene Haut der Bahrmutter, welche wohl für ihre substant selbst passiren kan, ist aus vielerlen Gattungen von Zäserlein, welche verschiedentlich übereinanver herlauffen, zusammen gesett, wodurch fast eben solche Cellen darin fore miret werden, als man ben den glandulis conglobatis fintet, unter welche der berühmte Malpighius die Bahrmutter mitrechnet. Diese gange substant ist inwendig mit einer nervichten Haut bekleidet, welche zu der Empfindung ein grosses benträget, und die musculifen Zäserlein des uteri, dessen inwendige Oberfläche glatt und an dem Grunde eben ift, unterfiuget. Und obes gleich bisweilen vorfällt, daß sie runklicht und uneben ist, so geschiehet doch solches nicht anders als jur Zeit der monathlichen Reinigung, wegen der Mundlocher, so in den Gefässen befindlich sind, welche sich zu der Zeit in der Höhle der Bahrmutter öffnen und daselbst kleine Unebenheiten verursachen:hingegen wird man ihren Hals allezeit runglicht antreffen. Die sehnichte Saut ift mit der untersten Haut der Scheide, und derjenis gen, welche die Trompete einwickelt, verknupffet.

Die Bahrmutter ift an ihrem Verknüpffung. Brunde und (v) Zalse besestiget. der Bahrmut:

Der Halb, fo mit dem Darmfelle bedecket, hänget vorne fest an der Blase und dem Schaambeine, hinten aber an dem (7) Mastdarm und dem (O) heiligen Beine.

<sup>(</sup>o) Collum uteri. Millian Mill

<sup>(+)</sup> Intestinum rectum.

<sup>(4)</sup> Os facrum.

Der Grund sitzet nicht so fest wie der Hals, das mit er sich bewegen, ausdehnen, und wiederum nach erheischender Nothdurfft zusammen ziehen Damit sie sich aber nicht zuviel von eis ner Seite zur andern werffen moge, noch durch stere Bewegung geschüttelt werde, so hat sie vier Bander empfangen, nemlich zwey nach oben und awen nach unten zu.

Die zwen obersten, welche wegen ihe rer Form die breiten Bander genennet Bander. werden, sind bautigt, und mit einigen musculosen Zaserlein durchwebet. Gie sind nichts anders als Ausspannungen des Darms fells, so von den Lenden herkommen, und nache dem in die Settentheile der Bahrmutter, wie auch in die Geite der Scheide eingeleitet werden, zu verhindern, daß der Grund nicht auff den Hals fallen moge, welches wohl geschehen kan, wan die ligamente ju viel verschlapfet sind. Sonst were den sie auch den Flügeln der Fledermäuse, deren Figur sie nachahmen, verglichen; sie dienen auch, die Gefässe, welche in die Bahrmutter gehen, zu begleiten, und die Hoden samt den Trompeten in ibrem natürlichen Lager zu halten.

Diezwey untersten, welche man wegen Die ziven ihrer Figur die runden Bander nennet, entstehen aus den Seiten des Bahrmutter - Grundes, in der Gegend, wo ihre Hörner sigen, und daselbst find sie ein wenig breit, sie werden aber rund, wan sie von derselben entfernet sind. Sie gehen durch die-Minge,

Ninge, welche man an den nervichten  $(\chi)$  2/use endungen der musculn des Unterleibes findet, um dadurch aus dieser Sohle, und queer über das Schaambein zu kommen, und also in den Unterschmeerbauch zu gelangen. Wan sie nun allda angekommen, vertheilen sie sich in Form eines Sansefusses in verschiedene kleine Zweige, deren einige sich nahe ben dem (1) Kingler, ans dere aber in die grosse Leffzen der Schaam, und einige in die Schaamseiten einlencken, allwo sie sich mit dem (w) Detgament, Zäutlein, welches die vorderen und obersten der darin enthals tenen Sheile bedecket, vereinigen, Daher ente springen die Schmerken, welche die schwangere Krauen in ihrer Schaamseiten empfinden, und nachdem die Bahrmutter zunimt und in die Die he steiget, auch ben ihnen vermehret wird. Dar. um können sie auch nicht so lange auff den Knien siten, weilen die Beine, indem sie gebogen sind, die Haut der Schaamsette, und folglich die Bahrmutter selbst, durch Hulffe dieser ligamenten unterwerts ziehen. Es fällt wohl gar vor, daß das Met und die Gedarme, wan sie durch dieselben Ringe gleiten, wodurch die runden Bander ges hen, alsdan weiter hinunter fallen, und in die Schaamhohle, auch wohl bisweilen gar bis an die groffe Leffzen derselben kommen.

Diese zwey Bånder sind aus einer Wesen der doppelten Haut zusammen gesetzet, und Bänder.

mit

<sup>(</sup>x) Aponeuroses.

<sup>(1)</sup> Clitoris.

Membrana.

mit allerlen Gefässen verseben. Sie find lang, febnicht, rund, und sowohl nahe ben der Bahr. mutter, allwo sie von einigen Anatomicis hohl. befunden worden, als auch auff dem Wege nach dem Schaambeine zu, ziemlich starck, bey dem Schaambeine aber werden sie kleiner und platt, damit sie sich auff iett erwehnte Art einlencken mogen. Ginige wollen zwar behaupten, daß diese Bander verhindern, damit Die Bahrmutter nicht gar zu weit in die Dobe steigen konne: aber der Gebrauch ist nicht sehr nothig, dan der Bahr. mutter Grund ist viel zu fest an den Hals dere felben verknupffet, daß man folche groffe Erweis terung zu glauben keine Urfache bat. Bu dem, man die Natur sie zu keinem andern Zweck erschaffen hatte, als nur die Bahrmutter in dem Unterschmeerbauche zu halten, wurde sie offt betrogen werden, indem diese ligamente bisweis len zulaffen, daß sie in währender Schwanger. schaffe bis in den obern Schmeerbauch tommt, und es geschiehet nicht allein in der Schwanger. schafft, vaß die Bahrmutter von biesen Bandern in ihrer Stelle nicht kan fest behalten werden, sondern auch ben convulsionen, denen dieseibe unterworffen ist, und die da bisweilen so groß sind, daß Plato und Aristoteles sich nicht gescheuet haben zu sagen, die Bahrmutter sey ein Thier, fo in einem andern Thiere beschloffen mare. Dan bald wendet fie fich in die Bobe, bald her. unter, und beweget sich mit solcher force in der Kranckheit, welche das (\*) aufffeigen der Bahre

<sup>(\*)</sup> Ascensus uteri.

Bahrmutrer genennet wird, daß man unmögelich anders sagen kan, als daß diese Bander nicht starck genug sind sie in ihrem Lager zu halten, ine dem sowohl ein guter als boser Geruch ihr die grausahmste convulsiones zuwege bringen, ja gar verursachen kan, daß sie unerachtet dieser ligamen-

ter ihren Gis verandern muß.

Aus der Beschreibung, welche ich von diesen zwen Bandern gemachet habe, sliesset, daß sie eis nen gant andern Gebrauch haben, als den ihnen die Alten zugeeignet, welcher darin bestand daß sie verhinderten, damit die Bahrmutter nicht zu hoch zu den obersten Theilen hinauff steigen mochte. Ich sinde hingegen, daß ihr Amt sen, den Grund der Bahrmutter unterwärts zu halten, und durch eine Bewegung, die dersenigen, so die Feder an einer Uhr macher, gleich ist, zu verurssachen, daß sich der Bahrmutter Grund in währendem Benschlasse dem männlichen Gliede näshere, damit derselben innerstes Mundloch den Samen, wan er aus der Ruhte komt, destoleichster empfangen möge.

Wan man auff alle Umstånde, so ben dieser Verrichtung vorfallen, und ich allhier mit Stilleschweigen vorben gehe, genau Achtung gibt, auch das Lager dieser Bånder wohl betrachtet, wird man mir darin Benfall geben, daß sie keinen andern Gebrauch haben als den, so ich ihnen benlege, und die Erzeugung ohne ihrer Benhülsse nur

selten vor sich geben wurde.

Die Bahrmutter bekomt ihre Merven von Ihre zwegen Dertern her, nemlich eine von dem ven.

(\*)umschweiffendenPaare, und die andere von denen, so durch das heilige Bein lauffen. Alle diese Nerven breiten sich sowohl in ihrem Grunde als Halfe aus, und machen fie sowohl die Schmerken als auch die Wollust zu empfinden fähig, bringen ihr auch die Gemeinschafft mit allen andern Theis len des Leibes zuwege. Wan sie sich wohl oder übek befindet, fühlet solches der gangeleib. Daher wird die Bahrmutter das Uhrwerck genennet, wodurch die Gesundheit und Kranckheit angezeiget wird. Ibre Puls, Der Pulsadern, sozu der Bahrmutter lauffen, gibt es zweperley Gattungen. Einige entspringen von den Samenpulsadern, welche ich bereits angezeiget, und die übrigen von den Schmeerbauchs Pulsadern. Die ersten verlieren fich alle in dem Grunde der Bahrmutter, und die letten, welche die groffesten sind, werden am meisten in ihrem Halse und Seitentheilen zers freuet; so daß dieses Theil von allen Geiten durch das Blut, so es von den Puls-Aldern bekomt, angefeuchtet wird. Sie bekomt auch eis nige Zweige von der Gulden-Alder, welche durch das innerste der Scheide vertheilet werden.

Warumsie Die Bahrmutter bedürsste so vieler solche habe. Pulsadern nicht, wan sie das Blut keiner andern Ursache halber dahin sühreten, als nur sie zu ernehren: Aber sie bringen auch dassenige, so zur Erhaltung des Kindes nothig ist, in dieselbige. Solches giessen sie aus durch eine große Menge kleiner Zweige sürnemlich in ihre drüsste substank, woran der ganke Mutters

fuche

<sup>(\*)</sup> Par vagum.

Die

Schnur zu dem Rinde möge geleitet werden. Solange aber eine Frau nicht schwangerist, gestet dieses Blut durch viele kleine Röhren, welche sich durch den ganzen Umkreys ihres Grundes öffnen, und fällt in ihre Jöhle, von dannen es durch die Scheide wiederum hinaus sliesset. Dis ist das Blut, welches sich alle Monath sehen läst, und deswegen das monathliche Blut genennet wird. Diese Röhrchen sinden wir klärlich bey denen, welche kurt nach dem Benschlaff, oder bald nachdem sie ihre monathliche Reinigung gestablichen, geöffnet werden.

Es gibt auch kleine Pulsadern, wel- pulsadern, so che zu dem ausserlichen, oder nechst ben in den innern Dem innern Mundloche der Bahrmuts Kahrmutter gelegenen Pheile gehen. das Palut gehen.

ter gelegenen Theile gehen, das Blut au deffelben Ernehrung dahin ju bringen. Bisweilen lauft in der Schwangerschafft etwas das von weg, sonderlich wan die Frauen mehr davon haben, als sie, das Rind zu ernehren, benothiget find. Darum muffen wir uns nicht verwundern, daß einige ihren monathlichen Kluß, wan sie schwanger gewesen, bekommen, und ihre Frucht dennoch bif auff die lette Stunde ben sich behale ten haben, weil folche Ausleerungen des Bluck zu der Zeit nur von den in dem Halfe der Bahrmuts ter befindlichen Gefässen entstehen, aber nicht von denen, so in der Bahrmutter Grunde ihren Gis haben, welcher sich sonst wurde bffnen muffen, das Blut heraus zu lassen, woraus nothwendig eine unzeitige Beburt entfteben mufte.

Die Anzahl der Blut-Adern ist nicht Blutadern geringerals der Pulsadern. Zwo under Bahr= mutter. ter denselben sind die grössesten, nemlich eine Blutaver und eine Unterschmeerbauchs. Blutader, welche von den Pulsadern desselben Nahmens begleitet werden. Gie sind von eis ner groffen Menge kleiner Zweige der Blutadern, fo von allen Theilen der Bahrmutter bertommen, und das Blut in dem Stamm der Hohlader hineinbeingen, formiret. Diese Abern fliessen an verschiedenen Oertern ineinander, und vereinisgen sich durch eine grosse Menge Mundischer: dan wan man nur eine Blutader der Bahrmutter auffblafet, so siehet man nicht allein alle andere, fo dazu gehören, fondern auch gar diejenige, fo an dem Halse der Bahrmutter und an den Hoden befindlich, sich ausdehnen. IbreWaffer. Es werden anch viele Waffergefas se an der Bahrmutter gefunden, Die Gefasse. da auff ihrer aufferften Geite herum frieden, und

Gefässe. se an der Bährmutter gefunden, die da auff ihrer äussersten Seite herum kriechen, und sich in den Milch. Behälter ausleeren, nachdem sie durch ihre Bereinigung nach und nach einige grosse Zweige formiret haben. Sowohl die dren Gattungen der Gefässe, als auch die Nerven selbst, umgeben die substank dieser Werckzeuge zum öfftern, damit sie sich, fast ohne Mühe und gewaltsame Ziehung, verlängern können, wan

fich die Bahrmutter ausdehnen muß.

untersuchung Nachdem wir alles, was die Bahtder Bahrmutter überhaupt betrifft, angezeiget
mutter nach
ihren beson- haben, somussen wir, davon eine vollbernTheilen- kommene Erkantniß zu erlangen, die

Theile,

Pheile, woraus sie zusammen gesetzet ist, auch ins besondere betrachten. Weil wir sie mit einer gläsernen bouteille verglichen haben, so mußsie auch gleichwie dieselbe mit einem Grunde, Hals, und zweyen Mundlöchern versehen seyn: Eines, welches inwendig ist, gehöret zu dem Grunde, das andere aber, nemlich das auswendige, zum Halse. Wir wollen demnach bey dem (\*) äussersten Mundloch den Anfang machen, weil sich solches am ersten sehen lässet.

Der verschiedenen Namen, so diesem H. Pheil gegeben sind, will ich allhier nicht Mundloch erwehnen, sondern es allein daben bes der Bähr; wenden lassen, daßes am gewöhnlich. mutter.

sten die Schaam genennet wird. Ich weiß nicht, ob es etwa diesen Nahmen deswegen erhalten, weil es sich verbirget, oder vielmehr, weil man sich schämet, solches zu zeigen. Es ist aus verschiedenen Stücken zusammen gesetzet, deren einige von Natur so gelegen sind, daß sie von selbsten

ins Gesicht fallen, als da sind

Erstlich der Theil oberhalb der 1. Schaam, woran die (\*\*) Zaare Der haas zu wachsen pflegen; zweytens, der richte Theil.

(\*\*\*) Venus Berg, welcher ein etwas erhabener Ort ist über jenem; drittens, die Leffzen der Schaam; vierdtens die (\*\*\*\*) grosse Rize. Die übrigen hingegen können sonst nicht gesehen

mer-

<sup>(\*)</sup> Orificium externum uteri.

<sup>(\*\*)</sup> Pubes.

<sup>(\*\*\*)</sup> Mons Veneris.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Rima magna,

werden, als wan man die Lippen voneinander hatt, nemlich die Nymphen, der Kikler, der Harngang und die carunculæ oder kleine Stücklein Fleisch. Der seiste unter allen diesen ist der haarichte heil. Derselbe ist an dem Vordertheile des Schaams beines gelegen, und ist nichts anders, als der obeste Pheil der Schaam; ist ein wenig erhaben, weil er gank mit Fette gesüttert, so ihm an statt eines Küssens dienet, damit die Harte der Beine in dem Benschlass nicht schaden möge.

Der Venus-Bergliegt ein wenig und Ber Venus ter dem haarichten Sheile. Erist gleich einem kleinen Hügel über den grossen Lippen ershaben, und sowohl als jene mit kleinen Haaren bewachsen, welche daselbst im vierzehenden Jahre hervor zukommen pflegen. Dieses Haar machet, daß die männlichen und weiblichen Beschurths. Glieder im Beyschlass von dem continuirs lichen reiben nicht kunnen verlezet werden; es kan auch zur Erwärmung derselben dienen.

Die grosse Theile ab, das eine zurrechten das anschaum Beisen. dere aber zur lincken, welche sich mit dem perinwo vereinigen, solche nennet man die grosse (\*) Schaamlessen. Sie sind von einer ges doppelten Haut, so mit schwammichten Fleische und Fette wohl ausgefüllet ist, und sie ziemtich dickemachet, zusammen gesetzt. Ben den Jungsfern sind sie viel steisser als ben Frauen, ben denen aber,

<sup>(\*)</sup> Labia pudendorum.

aber, die da viel Kinder gehabt haben, findet man sie weich und hangend. Auswendig sind sie als lein mit Haaren bewach sen, welches aber nicht so starckist, als dasjenige so auff der Schaam und Dem Venus Berge machset. Ihr unterster Theil, den man den Zaum der Schaamlippen nennet, ist eine Haut, so einem ligamente fast gleichet, und sich durch offtmahligen Benschlaff und in der Beburth sehr erweitert.

Der Raum so zwischen den benden Die groffe Lippen gefunden wird, hat den Namen Rise. der groffen Rite bekommen, weil sie viel gröffer ist als der Eingang zu dem Halse der Bahrmutter, so die (\*) kleine Rize genennet wird. Sie reichet von dem Venus-Berge bis an das perinæum.

Wan man die Beine voneinander halt, und die bende Leffzen eröffnet, ente Die Nyme decket man zwen weiche und schwam. michte fleischichte Hervorragungen, so die Mymphen oder Wasser. Bottinnen heissen, weil sie ben dem Wasserihren Sithaben, und den Urin hinaus begleiten. Ihrer find zwen, die eine zur reche ten, die andere zur lincken, und haben ihren Gis zwischen den zwo Lippen der Schaam, an dem Dbertheile derfelben.

Ihre Figur ist dreveckicht, oder viele Figur der mehr wie die Helffte eines oval-runden Nomphen. Corpers, wan er der Lange nach zerschnitten wor. den, und siehet der Haut, so unter der Gurgel der Hühner herunter hanget, nicht unahnlich. Ihre substant ift jum Theil fleischicht, jum Theil balls

häutigt, und hat von der inwendigen Haut der groffen Leffzen ihrenUrsprung. Gie fteigen herab von dem hochsten Theile des Kitzlers, und ges hen durch die Seiten des Harngangs, bis ohngefehr in die Helffte der Seitentheile der Mutterscheide, allwo sie dunner werden, und sich unvermerckt verlieren. Siesind ohngefehr einen hale ben Finger breit, aber ihre Groffe ist nicht allezeit einerlen, dan bisweilen ift eine groffer als die and dere; ja sie sind ben einigen so starck angewachsen, daß sie die Schaamlippen an Groffe übertreffen, und man genothigt wird sie abzuschneiden.

Sie rucken weiter in den Oberntheil berselben. der grossen Rike, allwo sie sich zusammenfügen, und eine kleine Haut, welche dem Kibler an statt einer Kappe dienet, formiren. Bey Jungfern sind diese Mumphen sehr dicht und sest, daß der Urin, wan sie ihr Wasser las sen, mit einem Geräusche heraus komit; ben Frauen aber findet man sie weich und schlapf, sonderlich wan sie schon Kinder gehabt haben.

Ihre Ver: Es halten einige dafür, das Umt der richtung. Nymphen bestehe darinnen, daß der Urin dadurch, wie zwischen zwo Wanden, here aus begleitet werde, und sie verhindern mogen, daß die Lufft nicht in die Bahrmutter kommen Fonne. Ich glaube aber, daß ihre Berrichtung (das plaisir, welches sie einer Frauen verursachen, ju geschweigen) darin am meisten bestehe, daß sie sich ausdehnen können, damit die Schaamleffs zen dadurch, so viel als zur Geburth des Kindes nothig,

Ruthe,

nothig mochten erweitert werden. Welches ich damit behaupte, weilich ben Eröffnung einiger Frauen, welche kurk nach ihrer Entbindung gesstorben waren, gefunden habe, daß sie sich fast gank verlohren hatten: Dan weil sie von der in-wendigen und verdoppelten Haut der Schaamlesten sormitet waren hatten sie sich dermassen aussgedehnet, daß sie nicht mehr zu erkennen waren.

In dem innern Theile der grossen Spal N.N.
te über den Nymphen sinden wir einen DerKisler.
drüsichten, länglicht runden und an seinen Ausendungen etwas starcken Ebrper, so der (\*) Kisler genennet wird. Alle Nahmen, so diesem Theile gesgeben werden, welcher der vornehmste Sitz der ben dem Benschlasse vorsallenden Wohlunt genennet wird, allhier zu erzehlen, halte für höchst unnöthig. Sewiß ist es, daß er sehr empfindlich sen, und eink ge Frauen sind von so verliebtem temperament, daß sie ben Ermangelung der Männer sich mit Reibung desselben ergetzen. Darum nennen ihn einige die Berachtung der Männer.

Der Kikler ist mehrentheils sehr klein, Grösse wund daher komt es, daß er ben verstorbe, Riklers.
nen Frauen sast gar nicht zu sehen ist. Ben Jungsfern pfleget er sich ohngesehr im vierzehenden Jahr zu zeigen, und wächset mit dem Alter, oder nachsdem sie wenig oder starck verliebt sind, ben ihnen an. In der Hike des Benschlaffs wird er hart, welches von dem Blute und von den Lebensgeisstern entstehet, wovon er alsdan auff dieselbe Mannier angefüllet wird, wie ben den Männern die

Ruthe, wan sie steiff ist. Dieser Urfachen halber wird er auch die weibliche Ruthe genennet, weil er Derfelben in vielen Stücken gleich ift. Bev einigen Frauen hat er eine so ungeheure Groffe, daß er ausserhalb der Schaamleffzen hervorraget. (\*) Bev andern ist er so lang, daß er an Lange Der mannlichen Ruthe gleich komt, und folche konnen ihn im Benfchlaffe mit andern Frauens. Perfonen migbrauchen. Diejenigen, ben denen er bermafe sen erwachsen, sind vor Zeiten für Zwidder gehale ten worden, ja die Aeguptische Frauen und an-Dere Sinwohnerinnen einiger warmen Lander sind so starck damit versehen, daß sie bisweilen ges amungen werden, denselben abschneiden zu lassen. Der Kikler bestehet aus eben solchen des Kis: Theilen, wie diejenige sind, woraus die mannliche Rubte zusammen gesetzet ift.

O. Seine Ausendung gleichet der Sichel Pesselben der mannlichen Ruthe, ausgenommen, daß sie nicht durchlöchert ist, wiewohl man die Anzeigungen einer kleinen Röhre darin beobachtet. Sie ist mit einer Haut bekleidet, so dieselbe Sigenschafft hat, wie diejenige, womit

Die Rippen inwendig überzogen sind.

P. Machdem sich diese Haut mit einem Der Kopft spisigen Winckel in dem übersten Theil lers. der Spalte vereiniget hat, formiret sie einen häutigten und gant runtlichten Fortsat, welcher die Vorhaut des Kitlers genennet wird,

<sup>(\*)</sup> Ein merchwurdig Exempel eines ungeheuren Riplers ill von mir in denen Buchnerischen Miscellan Physico-Medico-Mathematicis 1728. m. Mart. Cl. IV. Art. V. angeführet.

weil er deffelben auffersten Theil befleidet, und uns ten an demielben findet man eben wie ben der

mannlichen Ruthe einen fleinen Zaum.

Un jedweder Seite wird ein hohler sehnichter Corper gefunden, so von dem Schenctel Eysbeine seinen Ursprung hat. Diese sind diejenigen Nerven, welche, ehe sie sich miteins ander vereinigen, die Schenckel des Riglers genennet werden, und wan sie zusammen kommen, den Leib desselben formiren, welcher unterdessen stets in zwen Theile nemlich in den rechten und line cen, durch eine Gattung einer hautichten Scheis dewand getheilet ist, wie die mannliche Ruthe. Der Leib des Kiglers ist die Helffie kleiner, als dessen Schenckel siad; worinnen er von dem Leibe der manulichen Ruthe unterschieden ist, als welcher gemeiniglich viermahl so lang ist, als dasjenige, welches man seine Schenckel nennet. In den Schenckeln des Kiplers findet man zum offtern viel schwarkes und dickes Blut, so in dessels ben Zaferlein sich auffbalt.

auffrichtende, und eben so viel auswerf. Mäuslein. fende. Die zwep ersten entspringen aus der Dervorragung des Eysbeins. Sie liegen über den höhlichten Merven, und setzen sich in den Seiten des Kiklers fest. Durch ihreZusammenziehung können sie die Blutgefässe aneinander drücken, und dadurch zuwege bringen, daß sich das dars

Er hat vier Mauslein, nemlich zwen Geine vier

innen enthaltene Blut in die schwammichte sub-Kank des Kiklers ausleere, damit derselbe auffe

schwellen und sich auffrichten könne.

Die

R.R. Die zwey übrigen, so die auswerssen.
Bwo aust werssende. De genennet werden, sind lang und platt, entspringen von dem Zuschnürmäuslein des Mastdarms, gehen weiter an den Seiten der Schaamlippen, und lencken sich zur Seite des Kiplers nahe bey dem Harngange ein.
Berrichtung Ihre Verrichtung belangend, so müs

dernichtung Inte Vertlehtung belangend, betaup der Mauslein. sen sie das Mundloch des Harngangs ein wenig enge machen. Obwohl diese vier Mäuslein sich in dem Kikler endigen, so sind sie dennoch nicht allein dazu bestimmet denselben auf zurichten und auszustrecken, sondern auch den Eingang der Scheide zuzuschliessen und enger zu machen, weil, wan sie aussgeblasen sind, die Lesse zen der Schaam von ihnen gegeneinander gezogen werden, so daß die Ruthe dadurch im währendem Benschlasse desto besser gedrücket und gleiches sam ausgesogen wird. Vermittelst dieser vier Mäuslein geschiebet es auch, daß einige ihre Schaamlessen nach plaisir bewegen können.

Gefässe des Der Kipler bekomt eine anschnliche Kiplers. Sehnader, welche von der (\*) zwisschen den Rippen liegenden Sehnader ihren Ursprung hat. Die Schaam Pulsader bringet ihm das Blut, und die Blutadern desselben Nahmens bringen es in die Hohlader. Alle diese Gefässe sind viel grösser, als sie zu einem sokleinen Eurper, wie der Kipler ist, ersordert werden, welches uns glauben machet, daß, dies weil mehr Blut und Lebensgeister zu dem Kipler hingebracht werden, als zu seinem Unterhalt nos

thig

<sup>(\*)</sup> Nerous intercoftalis.

thig ist, das übrige zu andern Berrichtungen ans gewandt werde, nemlich ihn auffzurichten, steiff zu halten, und eine angenehme Kipelung zu machen.

Weil nun dis Glied mit einem so Berriche genauen Gefühl begabet ist, so folget, tung. daß es keinen andern Gebrauch hat, als daßes sey ein Sit der Wollust, welche die Frauen im Beyschlaffe empfinden. Unter ihm findet man ein rundes Loch, so der Singang zum Harngang ist, welcher breiter und kurter ist, als der Manner ihr Harngang. Daher komt es. daß die Frauen ihr Wasser viel geschwinder lassen als die Manner. Gie haben noch einen andern Bortheil hievon, welcher darin bestehet, daß der Urin, weil er einen so geschwins den Ausfluß hat, die kleine Steine, wie auch den Sand und Gries, welche öffters in dem Grunde der Blase sitzen, mit sich fortschleppen, wodurch verhindert wird, daß sie so leicht nicht am Steine laboriren als jene. Dieser Bang, welcher mit einem kleinen Knoten ferner in die groffe Ripe komt, ist mit einem kleinen (\*) Zuschnürmäuse lein umgeben, welches dazu diener, daß sie durch deffen Hulffe den Urin auffhalten und lassen konnen, wan sie nur wollen.

Zwischen denen fleischernen Zaserlein Worseher des Harngangs und der Haut der Mut, der Weiber, terscheide sehen wir ein weißlicht und drüsichtes Wesen, eines Fingers dick, welches in der Länge,

<sup>(\*)</sup> Musculus sphintler.

und rings um den Blasenhals ausgebreitet ist. Man sindet auch verschiedene kleine Röhren, welche lauter auswerssende Gefässe sind, und von Regnero de Graess (\*) lacune genennet werden. Diese endigen sich unten an der Harnröhre nach dem vordersten Theil der Schaam zu, allwo sie eine klebrichte Feuchtigkeit ausgiessen, welche die ausserste der Schaam und übrige benachtbahtte Theile beneßet, und mit dem mannlichen Samen nicht vermischet wird.

Rommen wir weiter hinunter, und V. V. V. V. formige Fleisch, halten die bende Schaamleffzen BierMirten: von einander, so komt eine langliche marglein. te Höhle zum Vorschein, welche der Schiffraum genennet wird, in dessen Mitte vier (\*\*) Mittens formige Fleischwärklein gesehen werden, welche deswegen also genannt werden, weil sie den Dir. tenbeeren nicht ungleich zu senn scheinen. Gie find auff solche Art gelegen, daß eine jedwede unter ihnen einen Winckel einnimt, und fie alle vier zusammen genommen ein Viereck ausmachen. Es sind vier kleine, halb fleischichte, und halb hautigte Hervorragungen, so die kleine Spalte umgeben. Die groffeste siget unten an bem Darn. gang, zwen von mittler Groffe an den Geitentheilen

<sup>(\*)</sup> Liquorem illum, in Veneris certamine aut libidinosis cogitationibus tanto impetu ex pudendis muliebribus crumpere folitum, quem nonnulli semen esse credunt, ex lacunis bis erumpere existimat Regnerus de Graeff de organ. mul. gexerationi insersientibus.

<sup>(\*\*)</sup> Caruncule mirtiformes.

theilen derselben, und die kleineste hat ihren Gis hinten gegen der erften über. Indessen ist ihre Anzahl und Ordnung nicht allezeit gleich nach

dem Unterschiede der Personen.

Diese Fleischwartlein sind rothlich, fest und erhaben an denen Jungfern , ben welchen sie zur Seite aneinander befestiget find, vermittelft einiger kleinen Pergamenthautletn, wodurch sie die Right eines halb auffgegangenen Rosenknops et. langen. Ben Frauen findet man sie aber von einander getrennet, sonderlich wan fie bereite Rinder gehabt haben, indem die membranen, welche sie miteinander vereinigen, wan sie einmahl, ent. weder durch den Eingang der Ruhte, oder den Ausgang des Kindes, zerriffen sind, nimmermehr

wiedrum zusammen kommen.

Sie bestehen aus den hautigten und fleischiche ten Rungeln der Mutterscheide, daher sie auch derselben Durchgang so enge machen. Berrichtung ist zweverley. Deren eine ist, das mannliche Glied zu umfassen und zu drücken, wan es in die Mutterscheide gekommen, welches von beyden Seiten die Wollust im Benschlaffe vermehret. Die andere bestehet darin, damit sie sich leicht ausdehnen mögen. Man hat auch wahrgenommen, daß sie sich in den ersten Tagen nach der Geburth gar nicht mehr sehen lassen, (weilalsdan die Mutterscheide noch mehr erweis tert) und nicht eher wiederum zum Vorschein kommen, als nachdem dieser Theil sich wiederum zusammen gezogen, und in seinen erften Stand gesethet ist.

Der Bahr, Der Bahrmutter (\*) Hals ist ein ver Bahr, runder und langer canal, so zwischen pals. dem innern und aussern Hals der Bahr, mutter gelegen. Dieset nimt den mannlichen Degen an, und ist ihm an statt einer Scheide, das her wird er auch insgemein vagina oder die Scheis de genennet.

Dieser Hals ist sehnichter und schwams Subftang. michter substang, und darum kan er sich ausdehnen und wiederum schlieffen. Erift aus zween Pauten zusammen gesetzet, deren eine ause wendig roht und fleischicht, und mit solchen Baserlein versehen ist, die nach der Lange des Theils ihren Gang haben, und die Länge eines Zuschnurmausleins vertreten. Diese Haut verknupffet die Bahrmutter an die Blase und an den Mastdarm. Die zweyte ist auswendig weiß und sebnicht, hat runde Falten wie der Saum eines Ochsen, fürnemlich an dem Sheile, so dem aus fersten Mundloch der Bahrmutter am nechsten Ben Frauen, welche noch gar keine Kinder gehabt, ist dieser Hals etwa vier Daumen breit lang, und anderthalb breit, aber ben benen, welche schon gebohren haben, kan man keine gewisse Maas setzen. Die Runteln, welche sich in der innersten Sant befinden, machen, daß sie fich besto besset verlängern oder verkurten, ausdehnen oder zusammen ziehen kan, damit sich der Hals also nach der Länge und Dicke der mannlichen Ruthe desto besser bequemen, und dem Kinde, man es soll gebohren werden, den Weg bahnen moge.

Einige

<sup>(&</sup>quot;) Collian necri.

Sinige Anatomici stellen für fest, daß Bas bas ein Bautgen gefunden werde, welches hymen sep. hymen heisse, und in der Mutterscheide, nahe ben den Rleischwärtlein seinen Sit habe. gen auch, daß solches über zwerg liege, und in der Mitte für den Durchfluß des monathlichen Bluts durchlöchert sey, auch so lange ausgespannet bleis be, bis es entweder durch den Gingang der manne lichen Ruthe, oder auff andere Weise zerrissen werde, und derowegen ein Rennzeichen ber Jung. ferschafft sen.

So viel Fleißich auch angewandt habe, viele membrane ju finden, so habe ich sie boch bis dato noch nicht gesehen, unerachtet ich Mädgen von allerlen Jahren geoffnet, und darum kan ich auch dieser Meynung nicht beupflichten. Bielleicht hat man ben einigen den Hals der Bahrmutter durch eine membrane fest gewachsen befunden, wie man solches auch ben andern an dem Orte, wo die Fleischwarken sind, gesehen hat, aber sole ches sind nur besondere und ausserordentliche Borfälle.

Ich bin nicht in Abrede, daß man nicht einige Rennzeichen der Jungferschafft habe, und der erste Beyschlaff diesem oder jenem Geschlecht nicht muhsam falle, auch nicht einige Tropffen Blut heraus fliessen können, ja die Jungfern ben dem ersten Venus. Spiel nicht einige Schmerpen empfinden solten: Aber ich sage nicht, daß solches (wie doch die meisten dafür halten) durch Berbrechung oder Zerreiffung dieser eingebildeten

Haut entstehe, sondern finde vielmehr Ursache zu glauben, daß es geschehe durch die Gewalt, welde die maunliche Ruthe anwendet in die Scheis De zu kommen, wodurch die Mirten, formige Marblein hart angegriffen, und die fleine Bauts gen, wodurch sie zusammen gefüget sind, zerrise sen oder ausgedehnet werden. Dierin bestehet das warhafftige Kennzeichen der Jungferschafft. Indeffen konnen nicht alle, obgleich keusche Junge frauen, ihren Liebsten diese schwache Marquen ibrer Tugend auffopfern, indem es einige uns ter ihnen glebt, denen die Matur den kleinen Schmerken benimt, weil sie die vorher erwehnte Rleischwärtlein auff eine solche Urt rangiret hat, daß das mannliche Glied ohne thre Beschädis aung hindurch kommen kan, ob fie fich gleich gant Keusch und vorsichtig auffgeführet. Und desivegen muß man nicht alsobald fertig sepn, von der Chre der Jungfern ein bofes Urtheil zu fallen, dies weil weder die Erweiterung des Eingangs der Schaam, noch ein mit Blut beflecktes leinen Such gant sichere Kennzeichen der verlohrnen Jungferschafft abgeben.

Der Hähr, Der innere Mund der Bährmuts mutter in:
nerer Mund ter ist eine Oeffnung, welche dem, so in dem Kopffe der männtichen Ruthe befindlich, nicht ungleich ist. Er ist der Anfang eines ens gen Sangs, welcher sich öffnet, damit dasjenige, welches von der Mutter soll ausgenommen werden, eingelassen, und das, so heraus lauffen soll, einen Ausgang sinden möge. Dieser Theil ist der

der Schnaußen eines neugebohrnen Hundes, oder

eines Schleienicht unähnlich.

Dieses Mundloch ist sehr dick, weil es aus schwammichtem Fleische und runklichten Hauten, die sich starck ausdehnen und wiederum zus sammen ziehen konnen, bestehet. Ob gleich diese Deffnung ben Jungfern so klein ist, daß man zu der Zeit groffe Muhe anwenden muß, eine sehr subtile sonde hinein zu bringen, so öffnet sie sich dennoch, wan sie Frauen geworden sind, dermase fen, daß ein Kind gnugsam hindurch kommen kan. Dennoch glaube ich, daß solches nicht ohe ne Muhe geschiehet, weil dieses thell die Geburth am meisten auffialt, und sich nur nach und nach durch die starcke Bewegung, so das Kind verrichtet, ausdehnet. Wan die Beburrhshelffer das selbe berühren, so finden sie, daß es den Ropff des Kindes wie eine Krohne umgibt, welcher Zustand auch des wegen die Krohnung des Kindes genen. net wird. Sobald taffelbe aber heraus gekome men, verschwindet dieses Mundloch, und bie ganhe substant der Bährmutter komt uns alsdan nicht anders vor, als eine groffe Pohle, von dem Halse bis zu den Grund derselben; welches aber nicht lange dauret. Dan kurt darauff ziehen sich diese Theile zusammen wie ein Geldbeutel, (welchen man mit daran befestigten Riemen zusams men ziehet) und bekommen ihre natürliche Beschaffenheit wiederum.

Das innere Mundloch ist durchlöchert damit es in dem Augenblick, wan der Same ausge-

Das innere Munds loch ift in währens der Schwangers schafft verschloffen.

worffen wird , demselben einlassen konne. Es schliesset sich aber so fest wiederum zu, daß auch der aller fleineste Gucher nicht kan hinein gebracht werden. In solchem Stande bleibet es bis an den letten Monath der Schwangerschafft, also dan wird es von einer leimichten und klebrichten Feuchtigkeit benetzet, welche durch die innerliche Schweißlocher der Bahrmutter durchgesiehen wird, und burch dieses Mundloch laufft, welches au deffelben Erweichung und Befeuchtung bienet, damit es sich desto besser ausdehnen konne, das Kind hindurch zu lassen.

Berrichtung Geine Berrichtung ift gant natur. deffelben. lich, weil dieselbe von feiner eigenen und der benachtbarten Theile structur, und gar nicht von der Seele abhänget: Dan wan seine Bewegungen von dem Willen dependireten, wure den sich solche Frauen finden, die ihm gant andere Berrichtungen ausstegeten, als es von Naturzu

thun pfleget.

Der lette Theil, den wir annoch Der Bahrmut- zu untersuchen haben, ist der Bahr. mutter Grund, welcher ihr rechter Leib ift, und der fürnemhmste Theil, zu dessen Behuff alle übrige gemachet sind. Er ist viel weiter, breiter und erhabener als die andere. Ich habe ihn der Lange nach geoffnet, damit man seine Sohle sehen mochte, welche der Ortist, worin eines der allergrößen und wunderbahresten Wercke der Matur geschiehet.

Kurner hals Der Bang, so von dem innern der Bahre Mundloch der Bahrmutter bis in die nutter.

rechte

rechte cavitat derselben reichet, wird der (\*) durge Hals genennet, damit er von dem wahe ren Halse, welcher die Scheide ist, unterschieden werde. Er ist ohngefehr einen Daum breit lang, und vollkommen so breit, daß eine Bansefeder hinein kommen kan. Seine Sohle ift uneben und runglicht. Sowohl dieser kleine Hals, als auch das innere Mundloch schliessen sich nach der Empfangnif, und bleiben in währender gangen Zeit der Schwangerschafft verschlossen.

Die substant dieses Grundes ist substant des hautigt,fleischicht und drusigt. Seine Grundes der

Wande oder Seiten sind eines Fins

gers dick, und darum kan er sich bequem ausdehnen. Seine aussere Oberfläche ist glatt und eben, ausgenommen seine zwo Seiten, an denen man auch zwo Hervorragungen wahrnimt, welche die (\*\*) borner genennet werden, und woran die (\*\*\*) runden Bander befestiget sind. Inwendig findet man viele kleine Schweißlöcher und subtile Gefässe, aus welchen alle Monate das überflüßige Blut fliesset, welches man die mos nathliche Reinigung nennet.

Die Bahrmutter hat ben Frauen nur Gie hat eine Höhle und keine mehr, wie man sonst Höble. ben dem Wiehe finder. Die Peten und Canie nichen haben eine solche, deren Hörner sich erweis tern, und verschiedene besondere Beutel formiren, in deren jeden eine Frucht enthalten ist.

den

<sup>(\*)</sup> Uteri cerbix.

<sup>(\*\*)</sup> Cornna nteri.

<sup>(\*\*?)</sup> Ligamonsa usori rotunila.

den Frauen, wie auch ben Mutter. Pferden und andern grossen Thieren, verhält es sich nicht also, dan ben denen hat die Babrmutter nur eine Höhle, welche sich viel oder wenig, nachdem die Frucht groß oder starctist, oder nach der Anzahl der dare innen enthaltenen Früchte, erweitert. Die Drüssen, so in den membranen, womit die Frucht ums geben ist, gefunden werden, sind nicht so groß ben den Frauen, als ben den Weibchen anderer Thiesere, und ich halte dafür, daß sie ben jenen nichts ans ders sind, als nur Hervorragungen des drüsigten Theils der Bährmutter, welcher sich zu der Zeit nothwendig vermehren muß, damit der Mutters Fuche in demselben Wurkel sassen könne.

Die Höhle Diese Höhle ist so klein, daß man der Bahr, nicht begreiffen kan, wie ein Kind, ja bis, sehr klein. weiten mehr als eins in einem so engen Raum habe gebildet werden können. Sie muß aber nicht grösser seyn, damit sie das Ep umsassen möge. Wir sehen auch, daß diese Jöhle nicht ganz rund, sondern ein wenig platt sey, auff daß, wan die benden Wände der Bährmutter näher aneinander kommen, diese Jöhle alsdan den empfangenen Samen besser durch die Trompeten in den Sperstoek bringen möge, wie wir im solgen den, da wir von der Erzeugung handeln wollen, ersehen werden.

## CAPUTIII

## Was die Erzeugung sen.

Re Erzeugung ist die Hervorbringung eines Wesens, welches dem, so es formiret hat, abnlich ift. Durch ihre Bulffe bringen die Menschen ihres gleichen hervor, so wohl als auch ein jedes Thier in seinem Geschlechte. Weil es dem Uhrheber der Natur nicht gefallen, die Geschöpffe felbst, womit er die Welt besetzet hat, unsterblich zu machen, so hat er gewollt, daß sie sich durch die Bermischung so lange verewigen folten, bis ihm gefällig seyn wird, die Welt, als seiner Hande

Werck, zu zernichten.

Der Wille des Schöpffers ist derowegen, daß alle lebhaffte Ereaturen sich durch die Erzeugung vermehren solten. Darum hat er ihnen alle das junothige Werckzeuge mitgetheilet, welche er mit einem folchen plaisir versehen hat, daß sie bisweis ten wider ihren Willen sich zu paaren angetries ben werden. Ja was noch mehr ist, so hat et in alle Thiere eine naturliche Zärtlichkeit geleget, thre Jungen zu lieben, zu schützen, zu saugen, und dasjenige, was ihnen zur Nahrung nothig ist, so lange zu verschaffen, bis sie im Stande sind, sol che Nahrung felbst zu suchen.

Die Menschen sind von diesem allgemeinen Gesetze nicht ausgeschlossen. Sie empfinden so wohl als die Thiere einen Kikel an ihren Geburthsgliedern, welche sie öffters mehr zum beus

rathen antreibet, als die Begierde ihre Kinder zu seben. Und hierin ließ der allmachtige Sott ein fonderbahres Kennzeichen seiner Weisheit und Fürsehung spuren, indem er mohl wuste, daß die Erzeugung sonst nur für eine unnothige Berrichtung wurde gehalten werden, man er denen dazu gewidmeten Sheisen auch nicht eine solche Lust eingepflanket hatte, welche die Menschen gleichsammit Gewalt dazu zwinger, und wogegen sie sich schwerlich schützen können. Dennoch aber feben wir viele Menschen, welche fich diesem allgemeinen Besetze nicht unterwerffen. Einige, Die sich ins Closter begeben, halt die Andacht davon ab; andere wollen sich zu dem Jache des Ches standes nicht bequemen, weil sie gern frey und une gebunden leben mögen; und einigen last solches Der Geit nicht zu, weil sie die zur Erhaltung der Kinder nothige Rosten scheuen. Ich weiß aber nicht, ob solche den Reguln der Casuisten gemäß leben, und glaube vielmehr, daß sie dem Willen Gottes widerstehen, dessen Vorhaben ift, die Welt zu bevolckern. Dan wan alle Menschen diese Parthey erwehleten, so wurden die Reiche und Republiquen in kurper Zeit bald zu Grunde gehen, und die Weltzur Einode werden. Da aber einige gefunden werden, die, des Vortheils und der Eust, so uns der Shestand darreichet, une geachtet, gant unempfindlich sind, und sich nicht darum bekummern, daß sie sich in ihren Kindern, die ihre Person vorstellen, wiederum mogen hetles ben sehen, auch deswegen dem gemeinen Wesen nichts nütze sind, diemeil sie ihm solche subjecta nicht 4.

nicht liefern, wodurch solches muß unterhalten werden, wolte ich, wan ich dazu gesett ware, ihnen auflegen, diesen Schaden auf andere Art zu erse. Dan eine jede Manns Derson, die das funff und zwanzigste Jahr erreichet hatte, solte zum gemeinen Behoffeinen gewissen impost erlegen, welcher alle Jahr auffsteigen folte, bis sie verhenrahtet ware, und fich nicht eher endigen mufte, als mit dem Tage der Hochzeit. Golches Geld mufte man zu Erziehung folcher Kinder, derer El tern nicht vermögend wären, dieselbe zu ernehren, anwenden.

Placo, und mit ihm die groften Weltweisen, far gen, daß derjenige, welcher sich wegert zu heprahe ten und Rinder zu zeugen, eine Gunde begehe, dieweil ein solcher, nebst dem, daß er der republique ein unnüßes Glied werde, auch zugleich der Und

ferblichkeit absage, und also dahin sterbe.

3ch habe oben erwehnet, daß man vorher die männlichen und weiblichen Gebuhrts. Glieder kennen musse, ehe man insbesonder von den ben der Erzeugung vorfallenden Sachen handeln konte. Aber diese Erkantnißist allein nicht gnug. Es sind noch zwo Feuchtigkeiten zu untersuchen, deren eine der Same ist, den der Mann anschafe fet: die andere aber das monathliche Blut welches die Frauliefert, womit wir uns aniso auffbalten wollen.

84:8

### CAPUT IV.

### Was der Same sen.

feelte Feuchtigkeit, welche vermittelst den Hoden von dem Blute abgesondert wird, und zur Erzeugung höchst nothwendig ist. Diejenisgen, welche geglaubet haben, daß er die wesentliche Ursache des Kindes sen, haben ihn betrachtet als eine Versammlung sehr vieler kleiner Eurperschen, so von allen Theilen des Leibes, aus welchen sie gezogen, dahin abgeschicket, von dem Blute, indem solches durch die Joden sliesser abgesondert, und durch Zusammensügung dieser Theile Gen (deren jedes das Vildniß des Sliedes oder Theiles, wovon es abgesondert, ben sich sühret) in der Bährmutter ein Kind sormiret würde.

Die vorigen Anatomici haben bis auff das lette seculum geglaubet, daß das Blut die wahre Materie des Samens sen, nemlich, daß solches, wann es durch die Samengefässe in die substant der Hoden gebracht wäre, durch seine eigene Krafft und Wärme ein kochen verursache, und alsdan in Samen verwandelt werde; vermenneten auch, daß die Samen Puls, und Blutadern sich an benden Seiten durch ihre Mundlöcher miteinander vereinigten, und daher eine Vermischung benderlen Bluts eutstünde; und weil dieses vermischte Blut auf dem Wege zu den Hoden geschickt gemacht würde in Sa

men

cen

men verwandelt zu werden, so haben sie diese Puls. und Blutader zubereitende Befaffe genen. net. Diese Meynung wegen Vermischung bens derley Bluts ist in dem letten seculo durch Ent-Deckung der circulation gant zernichtet. hat man erft gesehen, daß keine andere, als die Samen Pulsader das Blut aus der groffen Pulsader in die Doden, die Samen Blutader hingegen wiederum in den Stam der Hohlader bringe. Aber die Meynung, daß es in den Doden in Samen verwandelt werde, ist jederzeit bens behalten worden, wiewohl mit dem Unterscheide, daß sie es zulest dem Blute, so in den Blutadern enthalten, nicht mehr zuschrieben, sondern eintig und allein dem pulsädrigten. Ben dieser Mennung hat Mauriceau, so lange er gelebet, verbarret.

Unter diesen drey Meynungen, so ich ist erzehelet habe, ist eine nicht wahrhafter als die andere. Wir sind aber den neuen Anatomicis verpsichetet, welche uns gezeiget haben, daß in der subsants der Hoden kein kochen geschehe, sondern der Same daselbst nur abgesondert und durchgesies hen werde, wie alle andere Feuchtigkeiten vermitetelst der Drüsen zubereitet werden. Darum will ich aniso auslegen, was der Same sey, und wie er præpariret werde, ohne zu denen facultäten und Krästen meine Zustucht zu nehmen. Ich verstehe aber allhier den männlichen Samen, dan von dem weiblichen will ich an einem andern Opete handeln. Das von dem Stam der großen Pulsader durch die Samen. Pulsader in die Dos

den gebrachte Blut breitet sich aus durch dersels ben ganke subkank, welche nichts anders ist, als eine Zusammensügung unendlich vieler kleinen durcheinander gestochtenen Fäden, die einem gank subtilen Siebe nicht unähnlich und dennoch tüchstig sind, die samenhaffte und mit dem Blute, wo von die ganke substank der Hoden angefüllet ist, vermischte Feuchtigkeit durchzulassen. (\*) ABan diese

(\*) Alle Feuchtigkeiten so in dem menschlichen Leibe zum Borg schent kommen, werden vom Blute abgeschieden, und in ges miffe Rohren geleitet, daß aber diefe Gaffte in Unfehung der Farbe, Consistent, Beschmacks und anderer Eigens schafften mehr, so mercklich von einander unterschieden find, solches muß der verschiedenen Figur berjenigen Werckzeuge wodurch die Secretiones verrichtet werden und denen mannigfaltigen Theilen so im Blut befindlich find, deren Hippocrates bereits in seinen Aphor, gedacht hat, zugeschrieben werden. Dan obschon durch den Kleiß der neuern Anatomicorum guugsam aussundig gemacht worden, daß die zur Absonderung der Feuchtigkeiten ges widmete Werckzeuge nichts anders sind, als eine groffe Quantitat Gefaffe, beren einige das Blut bin, andere daß felbe wiederum zuruck führen, und noch andere die von tem Blut abgeschiedene Feuchtigkeiten annehmen, und an ihren gehörigen Ort bringen, so findet sich doch ein mercklicher Unterscheid unter diesen Theilen, wan man eins gegen das andere halt; Man betrachte nur zum Exempel: Eine gefochte Ochsenleber und breche ein Stuck davon ab, so wird man finden, daß die innere Dbers fläche derselben lauter spißig formirte Corver, so von den Anatomicis acini genennet werden, dem Gefichte vorftellen, welche fich weder an einer gefochten Miere, vielweniger an Deiten Gefrosorufen, noch an andern Glandulo mehr ereige nen wird: Wer in der Anacomie ungeübet ift, und die Substang des Gehirns in Augenschein nimt, der wird gar nicht

diese Samentheilgen also abgesondert sind, so fliese sen sie nach der Länge dieser Röhrchen bis in den Beusteher so an dem Obern Theile der Hoden seis nen Six hat und den Anfang des abführenden Gefässes formiret. Sobald sie allda versamlet find, machen sie eine ziemliche quantitat einer keuchtigkeit aus, welche durch das abführende Gefäß in die Samenbehälter, welches die Samenblaschen sind, die da zwischen dem Halse der Blase und dem Mastdarm liegen, gebracht were den. Hier wollen wir den mannlichen Samen assen, von dannen er bald weiter gehen wird, seine ruchtbahre Theile in den Everstock zu bringen.

ned ei der is edit om Fighicia incentive CAP. V

nicht auf die Bedancken kommen, daß eine so weiche Subftant aus lauter Rohren folte zusammen gefetzet fenn, wo? von und jedoch nunmehro die Erfahrung gnugfam über? zeuget, indem sie der berühmteRuysen ganglich mit Bache angefüllet hat. Diese verschiedene Textur der Werck? zeuge, ist auch die Ursache, warum solche Corper einander fo ungleich an der Farbe find: Dan eine andere Farbe bat das Gehirn als die leber, und diese ist wiederum anders gefarbet als die Milt: Das Ructlein oder Pancreas fiehet wiedrum anters aus als liejenige Drusen welche die Res ben Rieren genennet werden, und zwischen diesen und des nen Hoden ift wiedrum ein mercklicher Unterscheid: Das her haben wir um so vielweniger Ursache uns zu verwuns bern, daß aus einer Feuchtigk it so vielerlen Gaffte abges sondert werden konnen, deren jede ihre besondere Eigen? schafften und Rugen an sich hatte. Zu bewundern aber ist die Weisheit des grossen Schopffers der unfern Leib so kunstlich gemachet hat.

#### CAPUT V.

## Von dem monathlichen Blute.

As Blut, welches das Frauenzimmer zu gewissen Zeiten verlieret, wird das monathe liche Blut genennet, weil die ser Ausfluß alle Dlos nath geschiehet und geschehen muß, und zwar an einem gewissen Lage. Sie find auch dermassen Dazu gewehnet, daß sie diesen Berluft als etmas ordentliches, so nicht ausbleiben muß, betrachten. Dan wan er fich verfetet, so befinden fie fich nicht Darum ift die Bahrmutter, wodurch folches geschiehet, gleichsam ein Uhrwerck in den Leibern der Frauen, welches ihnen ihre gute oder

buse Leibes. Constitution anzeiget.

Indessen hat man doch zwo Zeiten, worinnen eine Frau ihren monathlichen Fluß nicht haben muß. Die ersteist die Zeit ihrer Schwanger. schafft, dieweil das Plut, welches sie alsdan verlieret, zur Ernehrung des Kindes solte angewen-Die zwente ist die Zeit, wan die Det werden. Mutter ihr Kind sauget, weil alsdan der Nahrungs. Safft, so zu Blut werden solte, in Milch verwandelt wird. Darum ist in solchen Zeiten garkein Blut zu viel, und folglich deffelben Ausfluß gant unnothig, so daß eine Frau ben diesen zwo Vorfällen keine monathliche Reinigung has ben muß.

Die Jungfern pflegen diesen Fluß im vierzes henden Jahrezu bekommen, und wan sie densels

ben

ben erst einmahl gehabt, für mannbahr gehalten zu werden. Bekommen sie ihn eher oder später, dan ist es gegen die Sesetze der Natur. (\*) Er psleget ohngesehr in dem funffzigsten Jahre ben ben Frauen auffzuhören, so daß dieselbe von dem vierzehenden bis in das sunffzigste Jahr im Stan-

De sind Kinder zu gebahren. (\*\*)

Der Alten ihre Meynungen sind darüber sehr unterschieden, ob dieses Blut aus den Sefässen des Bahrmutter. Grundes sliesse, und ob die Blut. Adern oder Pulsadern solches zuwege bringen. Aber ohne mich mit ihren Meynungen auffzuhalten, so halte ich dafür, daß dieses Blut aus den Gesässen, die da in dem Grunde der Bährmutter gefunden werden, fliesse, und vorher durch die Pulsadern dahin gebracht sep. Dan der Umelauff des Bluts zeiget uns an, daß die Blutadern nichts in die Bährmutter bringen, sondern das übrige Blut, womit dieselbe angesüllet ist, wiedere um in die Hohlader liesern.

\$ 4

Diese

(\*) Hier zu Lande bekommen die meiste Jungfern diesen Fluß erst zwischen dem 16ten und 20ten Jahre welches sonder Zweissel unserm kalten Clima zuzuschreiben ist, ins dem bekant. daß sie in warmenkandern weit früher zum here rathen tüchtig werden als in kalten.

(\*\*) Ben vielen höret dieser Fluß schon im 44. Jahr auf, wels ches nach einiger ihrer Meinung daher entstehen soll, weit sie biel eher gehenrathet und schwanger gewors den sind, als die, so diesen Fluß bis ins 50te Jahr behalten. Es ist aber gar keine Regul daraus zu machen, weil das ers ste auch wohl ben solchen die nach dem 20sten Jahre vers beprathet worden, zu geschehen pflegt.

Diese Pulsadern vereinigen sich, wan die Frauschwangerist, mit dem Mutterkuchen, wovon eine Schnur abgehet, die das Blut zu dem Kinde, solches zu ernehren, hindringet. Das übrige wird von eben derselben Nabelschnur wiederum in den Mutterkuchen gebracht, von dannen es in die Mundlöcher der Plutadern komt, damit es also zur ganzen massa geführet werden möge. Dis ist die Ursache, warum die Frauen, so lange sie noch schwanger sind, diesen Fiuß nicht spüren oder wenigsten nicht spüren müssen. Dan es werden einige gefunden, den welchen unerachtet dessen annoch in dem ersten Monath der Schwanzerschafst ihr Geblüth ordentlich sliesset; ja ben einigen gar so lange sie schwanger sind. (\*) Aber

<sup>23</sup> ABan eine Frau vermennet daß sie schwanger sen, daben aber erzehlet daß fie ihren monatlichen Bluf eben fo ordents lich behalten habe, als wie sie fich ausser ber Schwangere . Schaft befunden, muß man ihr nicht alsobalb darin Benfall geben, sondern vielmehr rahten, daß sie noch feine sonders liche Unstalt zum Kindbette machen, vielweniger einem jes den ihre Schwangerschafft bekant machen muffe, weil solche Frauen gemeiniglich in ihrer Meniung betrogen, und hernacher öffters von übeloefinneten leuten darüber bespottet werden. Darum halte ich dis für eine bose Ges wohnheit, daß sie die Hebammen fo gar fruhe nemlich biss weilen schon in dem funfften Monat ihrer Schwangers schafft zu ihrer Entbindung miethen. Dan wan solche Weiber in die Häuserkommen wird es fürs erste den Domestiquen und nachdem auch andern Leuten fund. Kalt es aber nach ber Zeit nicht so wie man gehoffet hat, aus, und die Frau bekomt kein Kind, so bringt es der auten Frauen nichts als Schimpff und Spott zu wege, (baes

spliches begibt sich selten, und fällt nur ben blutreischen Frauenzimmer vor, deren Blut, weiles die Sefasse garzu sehr angefüllet hat, durch die Sessasse dass Mutterhalses seinen Ausgang suchet.

Die Zeit dieses Flusses ist von der Naturnicht ordentlich abgemessen. Dan einige haben ihn nicht länger als vier und zwanzig Stunden ben andern dauret erzwey oder dren, ben etlichen gar sechs oder sieben Lage. Solches hänget ab von dem temperament, wie auch von vieler oder wenis ger Nahrung, die solche Frauen zu sich nehmen, oder auch von der Ubung und Arbeit, welche sie thun müssen.

Le Alie viel Blut zu der Zeit heraus fliessen muß se, ist nicht gewiß abzumessen. Einige verlieren sehr wenig, andere hingegen so viel, daß sie ge-

wungen sind leinene Tücher vor ihre Schaamzu legen, mann es nicht in groffer Menge auff die Ers

doch eme Eache ist, worm auch die allerklügste Dame bestrogen werdenkar) so daß sie aus chagrin össters gang schwermüthig werden, ja gar ihren Verstand verkeren können. In solchem Fall muß ein Medicus sein Urtheils aussichieben und wie gedacht der Frauen keinen Benfall geben, weil er sonst (wan etwa die vermeinte Schwangere

on statt eines Kindes eine versammikte währige Materie oder Wind zur Welt brugen solte,) viele verdrießliche Machreden zu dewarten håtte. Jedoch muß ers auch richt gang categorisch verneinen, weil man Exempel hat, daß auch die so ihren monatlichen Fluß bis auff die letzte Zeit der Schwangerschaftt behalten, dennoch ein Kind ges bohren haben: Er muß demnach in diesem Fall alles uns

ter gewissen Bedingungen bejahen oder verneinen, so hat ex nicht leicht einigen Verdruß davon zu vermuthen.

de fallen soll. Die, welche viel essen und ein stile les Leben sühren, haben ihren Fluß in grosser Mense, weil dadurch viel Blut gemachet wird; Und weil sie durch die Arbeit wenig davon consumiren, so muß nothwendig solgen, daß ihnen entweder alle Monath viel davon weg sliesset, oder sie das

bon sterben.

Des monathlichen Bluts Beschaffenheit if insgemein gut : Dan weiles wurcklich zur Nahrung des Kindes bestimmet, so kan es nicht so vol-Ier Unreinigkeit senn, wie viele Scribenten ihm que eignen wollen, noch alle die bofe ABurckungen babeu, fo ihm bengemeffen werden. Es ist mar gewiß, daß einige Feuchtigkeiten durch die Drusen des Bahrmutter - Halses hindurch schwiken. welches Gewässerhernachmahls mit dem Blute vermischet wird, und verursachet, daß es nicht gat zu wohl aussiehet, auch das Leinewand so hochroht nicht farben kan, als es sonst thun wurde, wan diese Vermischung nicht vorgefallen ware. Golte man es aber zu der Zeit, da es eben aus des nen im Grunde der Bahrmutter gelegenen Puls. adern heraus fliesset, ansehen, so wurde man es wohl gefärbet, und von ordentlicher Dicke, fo als es zur Erhaltung des Kindes vonnöthen ist, befinden.

Sinige pflegen die Frage zu thun, zu welcher unter diesen dreven Zeiten einige Frau schwanger werde? Ob solches alsdan geschehe, wan ihr Monathsluß noch weit entfernet ist, over kurt vorher, ehe derselbe zu kommen pfleget, oder zu der Zeit, wan er vorbepist? Worauff wir antworten, daß solches fast allezeit ben nahe am Ende ihe rer monathlichen Reinigung geschehe, (\*) und die Geburths Delffer pflegen gemeiniglich von dem lets

(\*) Ich weiß nicht wie der Author juft auff die Meinung fallt, daß er vermeinet, die Frauen werden alsdan am meisten schwanger, wan sich ihr monatlicher Kluß ben nabe geens Ach halte aber dafur daß folches wan ihr mos natlicher Kiuß noch entfernet ist, oder auch kurt vor dese selben Untunfft eben so leicht geschehe; welches nicht als lein durch die Erfahrung befräfftigt wird, sondern auch mehr wie jenes mit der Bernunfit übereinkomt, indem gu der Zeit, da der monatliche Fluß noch vorhanden ist, die Geburtstheile einigermaffen wund oder verleget find, so daß der Benschlaff alsdan nicht ohne vein vor sich gehen fan, auch wegen des Blutflusses einigermassen eckeihafft ist; Da hingegen wan der Fluß schon eine Zeitlang vors ben, und die eröffneten Befasse wiedrum geschloffen find, kein Schmert ben dem Benschlaff vorfällt, so daß er viel naturlicher, reinlicher und mit gröfferer Wollust verges sellschafftet ist, so auch von der Zeit die da kurtz nach der monatlichen Reizigung folget, zu verstehen ift. auch ein in währendem monatlichem Fluß gepflogener Benschlaff so sehr fruchtbahr ware, wurde GDTT der DErrider den ersten Menschen so nachdrucklich anbesoblen, daß sie fruchtbahr senn und sich mehren sollen, seinem Bolcke denselben nicht verbotten, und diesenige, die ibn dennoch verrichteten, für unrein erkläret baben. Author schreibet zwar von einem Benschlaff, der am Ende der monatlichen Reinigung geschehe, dem zufolge mocht man einwenden, daß er zu solcher Zeit nicht so blutig wie im Unfang over Mitte des Flusses noch auch so schmerplich sene: Aber zu geschweigen daß man nicht allezeit accurat wissen könne, wan dieser Fluß ben nahe auffgehöret, so wurde derfelbe ja fürnemlich ben blutreichen Frauen nur durch den Benschlaff wiedrum erwecket werden und den nach mehr Schmerken als Wolluft verursachen.

lesten Zage des Monathflusses den Ansang ihrer Rechnung wegen der Schwangerschafft zu maschen, sind auch darin gar nicht betrogen. Dan in der Zeit solcher Ausleerung, und kurt hernach, ist die Bährmutter von dem so häuffig darin geswesenen Blute erhitet, welches verursachet, daß die Frau alsdan mit grösserer Begierde nach ihrem Mann verlanget, ihn auch viel liebreicher umsarmet als vorher, und nach aller Frauen Zustimsmung empfinden sie in solcher Zeit mehr Lust, als sonst, empfangen auch viel leichter.

Dbwohl nun ein unveränderliches Geset ben dem weiblichen Geschlechtist, daß sie diesen Fluß, wan sie gesund senn sollen, zu gewisser Zeit spüren müssen, so sinden sich dennoch einige, die solchen nimmer gehabt haben, welches das nechstsolgen.

de Grempel bekräfftiget.

Eines Königlichen Kammerdieners Franhat mir vor ohngefehr sieben Jahren erzehlet, daß sie ihren monathlichen Kluß noch niemahls gehabt hatte, ihr auch, so lange sie gelebet, noch keine Alder aebffnet ware, auch nicht wuste, was für eine Far. be ihr Blut hatte, weil sie noch keinen Tropffen Davon gesehen. Und dieses verdienet noch mehr Berwunderung, daß ihre Mutter eine Bauer. Frau von St. Germain en Laye hatte hoblen las sen, diese ihre Sochter ben ihr zu saugen, welche, indem sie sich darüber betrübet, daß sie ihre Soch. ter einer andern Amme zu saugen gegeben, die Mutter gebeten hatte, sie mochte ihr doch vergon. Den, daß sie ihre Tochter auch zugleich stillen moch. te, indem sie Milch genug hatte sie alle beyde zu er. neho

ernehren. Diese bende Madgen, die ba mit einers ley Milch gesäuget sind, haben ihre Reinigung niemahls gehabt, und sind dennoch gant gesund, haben aber auch noch keine Kinder gebohren, ob sie aleich schon zwankig Jahr im Chestande ges wesen sind. (\*) ment had the start start of

### wester and a CAPUTOVI.

# Von der Fruchtbahrkeit.

Je Fruchtbahrkeit ist ein natürliches Vers mogen, womit alle Phiere versehen sind,ih. res gleichen hervor zubringen. Aber dieses Vermogen ware gant unnut, wan nicht sowohl die Manner als die Frauen einem gewissen Triebe folgeten, welcher sie anreitzet sich miteinander zu paaren, woraus die Erzeugung folget. Thiere taffen sich durch diese Begierde, die ihnen von dem ersten Wesen her mitgetheilet worden, dazu angutreiben. Darum muß auch kein Mensch dem Willen des groffen Schöpffers widerstres ben, und veswegen falsche Gründe ersinnen, das mit er sich demselben entziehen moge. In dem

<sup>(\*)</sup> Dis sind 2. curieuse Exempel, wodurch, wan sie in der That passiret waren, und man ihrer noch mehr hatte, die allgemeine Mennung daß ein Frauenzimmer so ihrem mos natlichen Fluß nicht hat unfruchtbar sen, sehr wackelhafft gemachet werden konte, weil es der Authoraber nur von horen sagen hat, und diese Cammerdieners Frau es wohl jum Spaß hat erdichten tonnen, muß man fich nicht zu fest darauff verlassen.

Alten Testament wurde die Fruchtbahrkeit als eie ne besondere Gnade des HErrn betrachtet. Dars in bestand der Segen des Chestandes, und die achtreicheften familien wurden zu der Zeit für die giuckseligsten gehalten. Man hatte damahls weder Dionche noch Nonnen, sondern ein jeder verheyrathete sich, und zeugete Rinder. finden auch im Evangello, das von der Gebuhrt unsers Heylandes handelt, ein groffes Geschlecht-Register der Patriarchen, die sich alle verhepras thet haben. Wan einige unter denselben aus Eigensinn hatten Monche werden wollen, fo ware das Geschlecht-Register, woraus unser Peyland entsprossen, gant unterbrochen worden, wie wir an den ersten Geschlechtern der Ronige in Franck. reich gesehen haben, welche durch eine solche übel gegründete Urt der Andacht ausgestorben sind.

Damit wir uns aber mit denen alten Zeiten nicht auffhalten, fo feben wir ja die Wurckung der Fruchtbahrkeit Gonnen-klahr. Diese verschaffet den Königreichen und Republiquen ihre Regen-Sie bringet Rinder jumege, wodurch familien unterhalten und forigepflanget werden. Den Berheyratheten leget sie den Nahmen Bater und Mutter ben. Sie verdoppelt die eheliche Freund. Schaffteines Mannes gegen seine Frau, indemer ihr täglich neue Rennzeichen seiner Liebe und Erkantlich zu erweisen sich bemühet, wan er in den Kindern, die seinen Nahmen führen, wiedrum aufflebet. Wan aber gar keine Erben zur Welt kommen, so spielet die Kaltsinnigkeit den Mei-Fir zwischen den Sheleuten, und alsdan gleichet der Mann einem Gärtner, welcher einen Baum, so ihm keine Früchte bringet, nicht viel achtet. Mauriceau, der bey die 46. Jahr mit seiner Frau in unfruchtbahrer She gelebet hat, schreibet in seinem trackat, daß er es keinen Männern gut heisse Bäter zu seyn, als nur denen, so aus dem Destrateichischen und Bourbonnischen Hause entsprosesenwären, und sich verwundere, daß so viele gesmeine Leute sich unterstehen dürsten, dassenige zu wünschen, welches niemand als Monarchen und Durchläuchtigen Personen vergönnet wäre.

Alle, die da keine Kinder, auch keine Hoffnung haben solche zu bekommen, sühren einerlen Sprache mit Mauriceau. Sie wollen dadurch süx Esprits korts gehalten werden, und sich von and dern keuten unterscheiden, wan sie sagen, daß es ihnen einerlen sen, ob sie ihre Kinder sehen oder nicht. (\*\*) Aber sim Herhen sind sie ganh and ders gesinnet, und ist keiner unter solchen, der nicht gerne

(\*\*) Dionis will den Mauriceau gar gerne zu Leibe, welches nicht allein aus diesem Ort, sondern auch daraus erhalbet, weil

<sup>(\*)</sup> Wan sonst niemand Kinder bekäme als hohe Potentaten, woher wolten sie dan zulest ihre Unterthanen bekommen, weil die Welt alsdan nothwendig aussterben müste, Mauriceau wird es aber vielleicht auss solche Urt verstans den haben, daß nicht soviel daran gelegen sen, wan eine oder andere Particulier-Personen keine Erben hätten als wann solcher Monarchen ihre Gemahlinnen unstruchtbahr wären, in welchem Fall es gar wohl hingehen kan, weil an der Succession hoher Häupter vielmehr gelegen ist, als wan viele Privat-Personen keine Kinder hätten, indem dese wegen noch Menschen gnug in der Welt senn würden.

gerne die Helffte seiner Güter gabe, wan er nur ein Kind haben mochte. Solches babeich mehr als einmahl von Mauriceau selbst sagen hören, und keiner hat mehr darnach verlanget, als er.

Man kan eben keine gewisse Kennzeichen der Fruchtbahrkeit für fest setzen. Solches hanget

weil er ihm in einem andern Capitel Dieses Buchs fo wohl wie hier vorwirfft, daß er in einer unfruchtbaren Che lebe, er (Dionis) hingegen zwolff Kinder mit seiner Frauen ges zeuget habe. Aber die Ursache hievonist garleicht zu ers rathen, und bestehet sonder Zweiffel darin, daß des Mauriceau sein Tractat von dem Publico sehr wohl auffgenoms men worden, und annoch von verständigen Leuten hochs geachtet worden, welches unsein Dionis nicht wenig vers broffen, daher ziehet erihn auch an verschiedenen Dertern honisch durch; wiewohlich dieses Berfahren unsers Authoris gar nicht billigen kan, weil es weit besser gewesen ware, daß zwen so verständige und gelehrte Männer wie Dionis und Mauriceau gewesen, friedlich mit einander-ges lebet, und was sie in ihrer Praxi nugliches wahrgenome men, dem Publico mitgetheilet hatten. hier mag man aber wohl mit Rechte sagen! : Iliacos intra muros peccatur & extra, weil sich dergleichen nicht allein in Franckreich, sondern auch in andern gåndern gar offters Das årafte aber ist, daß auch diejenige, welche zu nichts als zum Freffen, Sauffen und andern Dingen, Die auch der Bauer wohl verstehet, nute sind, andere, die Dem Publico mit ihrer Arbeit zu dienen nach aufferstem Nermögen bemühet-find, durch bofe Rachreden zu verfole gen, und ihnen dadurch Schaden zu zufügen bemühet find, woran man sich aber gar nicht fehren, sondern sein Talent wohl anwenden muß, damit man nicht unter die gaullens Ber, welche folche Creaturen find, die einer Republie bent gröffen Schabenzufügen, gerechnet werden moge.

fürnemlich ab von Beschaffenheit der Bahrmute ter, welche ein aus verschiedenen Befässen zusam. mengesettes Werckzeug ift, die da alle miteinan. der übereinstimmen mussen, wan jene ihr Umt wohl verrichten soll. Und wie man die mechanische structur einer solchen machine nicht verandern kan, an welcher eine Feder nicht wohl gemas chetist, so muß man sich auch nicht verwundern, wan eine folche Frau keine Kinder bekomt, unerachtet fie im übrigen die dazu nothige Beschaffen.

heiten zu besitzen scheinet.

Die allgemeinen Rennzeichen der Kruchtbahr. Feit bestehen darin, daß eine Frau ihre monathliche Reinigung habe, und dieselbe sich annoch zu rech. terZeit einfinde: das Blut hocherother coleur und guter consistent sen; der Fluß weder zu starck noch zu wenig komme, und die bestimte Zeit über ohne auffhören anhalte, dennoch aber nicht über dren Lage. Es mussen auch feine colic und andere Schmerken daben vorfallen, und die Frau nicht zu fett noch ungeschickt von Leibe, oder von auffsteigenden Dampffen zu viel verzehret senn; weder den weissen Fluß noch eine bleiche coleur haben, sondern von frischer Farbe und mit dem fanguinischen temperament, so unter allen das befte ist, versehen senn. Mebst allen diesen zur Frucht. bahrkeit erforderten Stucken muß die Frau auch durch den Vorschmack der Venus-Lust erhiset seyn, nach dem Benschlaff Verlangen tragen, den. selben ohne Auffiehub und hitig verrichten, auch spuren, daß sie plaisir daben empfindet. Uberdem mussen ihre Sinnen und Gedancken nur allein mit Dem

dem Wercke, das sie alsdan treibet, und nicht mit

fremden Sachen beschäfftiget feyn.

Wan ein Acker fruchtbahr seyn soll, so ist es nicht gnug, daß er die Zugenden eines guten Erds reichs besitze, sondernes muß auch was gutes dars auff gefaet werden. Go muß auch eine Frau, unerachtet sie alle Eigenschafften, deren ich anito Meldung gethan habe, besitet, einen Gamen von ihrem Mann empfangen, welcher ebenfalls also beschaffen senn muß, daß er sie kan fruchtbahr mas Ein jedweder mannlicher Same ift nicht geschickt die Schwängerung zuwege zu bringen, und man findet offt Frauen, deren Leiber zwat zum empfangen sehr bequem sind, dennoch aber keine Kinder hohlen. Allsdan lieget der Mangel an dem Manne, welcher seinen Acker so schlecht befaet, daßnichts darauf wachset. Ja die tägliche Erfahrung beweiset es, daß viele Frauen mit ihren ersten Mannern gar keine Kinder gehabt haben, welche doch in der zwenten She fruchtbahr gewor. den suid. Darum hanget die Fruchtbahrkeit zum bfftern von von der guten Beschaffenheit des mannlichen Gamens ab, und derjenige, fo von ele nem sanguinischen temperament herkomt, ist der allerbeste. Dan von einem gallichten wird ein scharffer und stechender Same gezeuget; Der, so von einem melancholischen hervor gebracht wird, ist zahe und dick. Das schleimichte remperament gibt einen kalten und gar ju dunnen; bine gegen das sanguinische gibt einen weissen, schans michien und mit einer solchen consistent begabten Samen, daß derselbe die Fruchtbahrkeit in dem & yer.

Everstocke am ersten zuwege bringen kan. Und warlich dieses lette temperament ist allen andern vorzuziehen: dan die damit begabte Leute sind sanffimuthig, auffeichtig freundlich, verliebt, herk. hafft, und am wenigsten mit Lastern beflecket. Darum können sie das Hert eines Frauenzims mers am leichtesten gewinnen, werden hinwieder von ihm am meisten geliebet, und bringen die meisten Kinder zuwege.

### CAPUT VII.

## Von der Unfruchtbahrkeit.

Be Unfruchtbahrkeit ist eine Beschaffenheit ves gangen menschlichen Leibes, insbesons dere aber der Bährmutter, die der Fruchtbahrkeit gant und gar entgegen gesetzet ist. Go viel eine fruchtbahre Frau gelobet wird, so viel wird eine unfruchtbahre verachtet. Und lieber, wozuist eine solche Frau wohl nütz? Was will man mit ihr in der Welt anfangen? Sie ist wie ein und anckbahrer Acker, der den Samen nicht auffgehen läst. Man hat zweyerley Arten der Unfruchtbahrkeit: die eine ist von Natur; die andere aber komt zue fälliger Weise. Unter der Gattung, so von Natur also ist, verstehet man eine solche Unfruchtbahrkeit, die von übler formirung entstehet, und deren Ursache man nicht sehen, vielweniger einiges Mittel dagegen finden kan. Aber die Ursache derselben, welche zufälliger Weise komt, weiß man, und der Chirurgus kan Naht verschaffen, eszu bessern.

Bey der natürlichen Unfruchtbahrkeit sind die Pheile der Bahrmutter von der ersten formirung her übel zusammen gefüget, welches verursachet, Daß dieselbe zu den Berrichtungen, wozu sie bestimmet, gant ungeschickt sind. Remlich, ein gar zu harter und dichter Bahrmutter, Brund, ter das Blut, welches durch die Deffnungen der kleinen Pulsadern alle Monath heraus fliessen solte nicht Durchlaft und von dem Spe und Mutterkuchen gar feine Wurhelempfangen kan. Gine Prompete, welcher Deffnung an der Seite, die an die Bahr. mutter reichet, verstopffet ist, und weder dem mannlichen Samen zuläst nach dem Eperflock gebracht zu werden, noch auch dem En feloft vergons net in die Bahrmutter zu kommen. Einige übel formirte Theile der Trompete konnen auch verhindern, daß diese das En nicht umfassen und an gehörigen Ort bin begleiten fan; wie auch eine sehr dicke haut des Eyerstocks, welche den Samen nicht bis an das En kommen, noch aus das En her. auslaft. Es sind noch mehrnatürliche Berhin. derungen, wodurch eine Frau, so lange sie lebet, unfruchtbahr bleibet. Und solche, die da verschiedene Manner, aber keine Kinder mit ihnen gehabt has ben, konnen gewiß versichert senn, daß sie ein oder anders von diesen Bebred, en an sich haben.

Man pfleget vier Ursachen der Unfruch:baht. keit, welche zufälliger Weise komt, zu zehlen. Die erste ist eine bose Beschaffenheit des gangen Leis bes. Die zwente verursachen die Unreinigkeiten, welche sich in der Bahrmutter anhauffen. dritte fällt vor, wan das innere Mundsoch hart und

und gekeummet ist; und die vierdte, man das ause fere Mundloch nicht geoffnet ist, wie es wohl solte.

Durch die bose Beschaffenheit verstehen wir ein langsahmes Rieber, wodurch die Kräffte der Frauen abnehmen. Eine Abzehrung des gand Ben Leibes, wodurch die festen Theile zugleich mit angegriffen werden. Ein gang verdorbenes Blut, dessen Samentheile dermassen auffgelbset und scharff geworden sind, daß sie nicht mehr int Stande, sich in dem En zu versamlen, und die Pheile, woraus die Frucht bestehen soll, zu formiren. Eine Unempfindlichkeit, welche fich ben dem Venus-Spiel finden laffet, und eine Raltsinnigkeit der Frauen gegen ihren Mann, sie moge auch von

ihm caressiret werden oder nicht.

Obgleich die Babrmutter das edelste und nothe wendigste Theilist, so zu Fortpflankung des Geschlechts gehöret, so ist sie doch auch zugleich ein canal, wodurch das weibliche Blut alle Monath, wie auch die Unreinigkeit nach der Geburth ausfliesset, wiewohl eine Frau nicht unfruchtbahr, son. dern mehr als zu fruchtbahr fenn wurde, wan die Bahrmutter nur allein diesen benden Reinigune gen statt geben mochte. Aber der weisse Fluf und Die Unreinigkeiten, welche sich zum öfftern in ihr versamlen, wovon sie überschwemmet und bisweis len mit Beschwuren besetzet wird, machen, daß sie zu ihren natürlichen Verrichtungen ungeschickt, und nicht im Stande bleibet, ein Kind hervorzue beingen.

Die dritte Urfache der Unfruchtbahrkeit finden wir in dem innern Munde der Bahrmutter, wan

deren substant bart und schwülicht geworden, und fich den Samen des Mannes zu empfangen nicht diffnen noch schliessen kan, wan sie gleich empfans gen hat; oder wan die Deffnung dieses Mundlos ches nicht recht mit dem ausserm correspondiret, und entweder zur rechten oder zur lincken gekrummetist: So daß der ausgelassene Same nicht in gerader Linie in dasselbe gesprüßet, und folglich von demfelben nicht kan empfangen werden. Und endlich ist die vierdte Ursache, wan das auffere Mundloch dermassen verschlossen ist; daß die mannliche Ruhtenicht kan hineindringen; wels ches entweder durch starcke Vereinigung der vier mirtenformigen Märglein, oder durch eine übers flußige Haut, so die Wege dahin verspertet, geschehen kan. Es giebt so viel Exempel solcher Magen, die mit einer undurchlöcherten Schaam auf die Welt gekommen sind, daß hieran gar nicht au zweiffeln ist. Man hat auch in solchem Falle seine Zuftucht zu der Hand des Chirurgi nehmen muffen, damit dem monathlichen Blute der 21us Auß, und der mannlichen Ruhte ber Eingang zu Wege gebracht werde, ohne welche Urnfrande leis ne Heyraht vollenzogen werden kan. Fabricius Hildanus erzehlet ein Exempel von einer Magd, welche von allen Studenten einer Communitat Dieser Urfachen halber nicht hat können ihrer Jungferschaffe beraubet werden.

kruchtbahrkeit können noch genesen werden. Bender ersten curiret man das Fieber, wodurch der gute Zustand des Leibes hergestellet, und das Blut

gereis

gereiniget wird. Ben der zweyten führet man Die Unreiniakeiten, womit die Bahrmutter beseket ift, ab. Die dritte hebet man durch Einsprützung warmer Medicamenten, wodurch die Harte des innern Mutter. Mundes gehoben und derselbe biegsahm gemachet wiid. Nachdem auch obges meldter innere Mutter. Mund entweder zur line den oder rechten Seite gebogen ift, last man die Frau sich entweder zu einer oder andern Seite im Benichlaffe hinwenden; oder wan er nach dem Mastdarm hingekrummet ist, bedienet man sich der positur, so die Phiere machen, und wahrlich die besteist (\*) Ben Genesung der vierdten Ursache loset man die Kleisch. Warken auf, oder öffnet die in dem Mutterhalse gefundene überflüßige Haut, damit das mannliche Glied in die Scheide kommen, und den zur Erzeugung erforderten Samen in die Bahrmutter bringen mogen ....

Die Unfruchtbahrkeit ist jederzeit wie ein wes
fentlicher Mangel betrachtet worden. Die Frauen,
welche gar keine Kinder gebähren, werden verachs
tet, und mit einem durren Baum, so gar keine Früchte bringet, und welchen man abhauet und
ins Feuer wirst, verglichen Im Alten Testamente

S 4 glaubte

Der Italianer Musicanus halt dafür, daß die benden uns vernünstigen Thieren gebräuchliche positur im Benschlaße fen durchgehens die beste sen. Dieser wird aber von dem gelehrten Learilio sattsam widerleget: Weil aber unser Authordiese positur nur in soldzem Fall vorschlägt, wand das innere Mundloch der Bahrmutter nach dem Mastedarm hin gekrümmet ist, so muß man diesen seinen Kahenicht verwerssen.

glaubte man, daß dieselbe eine Straffe des HErrn ware, und die so gar keine Rinder zur Welt bracheten, ärgerten sich nicht, wan ihre Männer solche mit denen Mägden zeugeten, oder sich gar von ihenen zu trennen und eine andere Frau zu nehmen suchten, weil die Kinder als ein Ehesegen angesee

ben werden.

Die Regierde Batter oder Mutter ju senn, ist denen Mannern und Frauen so eigen, daß diejenis ge hochstftraffbahr find, so dieselbe nicht an sich has ben. Die, fo keine Rinder zu haben verlangen, find Misgeburten ber Natur, die ihren Untergang befordern. Wir muffen vielmehr Bewissens hals ber die Mittel suchen, solche zu erlangen, und die schon eine geraume Zeit in unfruchtbahrer Che zus gebracht haben, sind verpflichtet Medicos oder Chirurgos desfals zu rahte zu ziehen, sich warmer Bader und Gesund-Brunnen zu bedienen, und nichts zu versäumen, soihnen desfals gerahten wird; auch diefen oder jenen Heiligen zu suchen, neuntägige Gebeterzu thun, und Wallfahrten zu verrichten. Und wan sie etwa aller dieser angewandten Dube ungeachtet dennoch nichts ausgerichtet haben, sondern vor wie nach ohne Kinder bleiben, so muß man sie desfals nicht schelten, ine dem sie ihren guten Willen gezeiget haben.

Henricus der zweyte, König in Franckreich, war viele Jahre mit der Catharina de Medicis im Chestande, und bekam keine Erben mit ihr. Dars um consulirte er seinen Leib. Medicum Fernelium, welcher nach genauer Untersuchung, woher doch ein solcher Mangel entstehen möchte, dem Könige

die

die positur, deren er sich im Benschlaff bedienen solle, anzeigere, welches auch so viel geholffen, daß er nachdem sieben Kinder nacheinander ge-

zeuget hat.

Henricus der vierdte konte mit Catharina seisner ersten Gemahlinn gar keine Erben erlangen. Nachdem sie nun verschiedene Jahre also mitseinander gelebet, und viele Mittel vergeblich ans gewendet hatten, wurden sie durch die Kirche geschieden. Er vermählte sich wiederum mit der Maria de Medicis, welche ihm einige Kinder gesbahr. Hieraus können wir sehen, daß die Unskruchtbahrkeit wohl eine She trennen könne.

mit der Anna von Oesterreich in einem fruchtlosen Shestande gelebet. Worüber man aber sich
nicht sehr verwundern muß, weil der König sehr
kaltsinnig gegen das Frauenzimmer war, und sich
sast allezeit von der Königin absonderte. Aber
aus letzte (es sen nun, daß sich die Liebe wiedrum
eingefunden, oder ihm sein Beicht. Vatter zur
Busse auffgeleget hatte, ben seiner Gemahlin zu
schlasen) bekam sie zwen Prinzen, welches beweiset, daß das Sacrament des Shestandes keine
Kinder zeuge, sondern der Mann, wan er das seine præstiret.

Die Unfruchtbahrkeit wird nicht allein bev Frauen für eine Schande gehalten, sondern auch ben Männern. Diesenigen, denen die Theile, welche sie eigentlich zu Männern machen, hinweg genommen sind, werden von allen Menschen verachtet und gehasset; Dan nebst dem, daß

8 5

sie nichts taugen, sehen sie auch so verdrießlich aus, als wan sie das Unglück überall, wo sie gehen und stehen, mit sich herum trügen. Wir sinden auch auf denen Bauerhösen, daß die Capaunen, denen ihre Hoden, und die jungen Hennen, denen der Eperstock hiweggenommen, von andern Thieren gebissen und gejaget, und also von solchen gehasset werden, die doch die Ursache davon nicht eine mahl wissen. Allso sehen wir, daß nach denen Geiehen der Natur alles dasjenige, so keine Früchte bringet, für verächtlich und schändlich geshalten wird.

Nachdenen Reguln der Natur rede ich. Dan ich will diesenige nicht schelten, welche durch ein Gelübde und Antrieb zur Andacht der Bermehrung ihres Geschlechts absagen; sondern ich bestrachte die Fruchtbahrkeit als ein Talent, welches allen Creaturen verliehen ist, sich dessen zu bestiehen und ihre Bermehrung zu befördern, und glaube, daß alle, die solche verachten und nicht henrahten, sich dem Willen des Höchsten entgesgen sehen, weil das erste Sacrament, das Gott

der DErreingesetzet hat, der Chestand ift.

#### CAPUT VIII.

## Von der Empfängnüß.

Je Empfängnüßist der Anfang eines neuen Weisens, aus der Vereinigung und venerischen Arbeit des Mannes und der Frauen entstehend. Im vorigen Capitel haben wir erbre

tert,

tert, wie solche geschehe, im gegenwärtigen wollen wir uns bemühen zu erforschen, zu welcher Zeit,

und ob solche gelcheben sey, oder nicht.

Ben keiner Gelegenheit wird ein Chirurgus mehr zu raht gezogen, als wan die Frauen daran zweiffeln, ob sie schwanger sind oder nicht; Und nichts macht ihm mehr Dlühe als das Urtheil, welches er darüber fallen foll, indem sie ihm fast nichts anders erzehlen, als das, was sie selbst munschen. Diejenige, welche schwanger zu senn verlangen, sagen nur, mas ihnen zu solchem Bore haben dienlich ist; hingegen die, welche selches nicht begehren zu senn, bemanteln und verschweis gen alles, was sie überzeugen kan, daß sie in sole ebem Stande find.

3hnen allen ift in dem Falle sehr wenig zu glaus ben, daß es daher auch nicht gut ist, wan der Chirurgus, aus gar zu groffem Bertrauen, auff ihre Worte, gar ju bald Untwort darüber ertheis let. Er muß sie erft anhoren, auch wohl verftes ben, was sie ihm erzehlen, aber sein Urtheil auff. schieben, megen vieler bofen Folgen, so daraus entstehen konten, wan sie schwanger senn solten, und er ihnen verkundiget hatte, daß sie solches

nicht maren.

Damit nin der Chirurgus in dem Urtheil, welches er wegen der Empfängnuß fällen soll, nicht irren moge, fo muß er die Kennzeichen derfel. ben nach vier verschiedenen Zeiten beobachten. Erfilich solche, die por dem Beyschlaf hergegangen sind. Zweytens diejenige, so ben dems selben vorgefallen sind. Drittens die, so also. bald

bald nach dem Benus-Spiel sind gespüret worden. Und vierdtens dieselbe, so einige Zeit nach

demselben wahrgenommen sind.

Die Zeichen, so vor dem Benschlaf vorhtrge. hen, sind diese. Wan eine solche Frau gesunder Art. und weder zu fett noch zu mager, sondern von gutem temperament ist, ihren Mann auch von Herhen liebet. Wan sie eine Zeitlang durch eine oder andere Rense von ihm getrennet worden und seine Wiederkunsst von Herhen gewünschet hat, ben welcher sie aus lauter Freude wegen der Lust, die sie mit ihm zu geniessen hoffet, sast ausser sich selbst ist. Wo dieses alles am Ende ihres Monat-Flusses, oder wenige Tage hernach, vorssällt, so kan eine Frau gar leicht empfangen.

Die Zeichen der Empfängnüß, so den Benschlaf begleiten, sind, eine grosse Begierde, wosmit die Frau den Mannerwartet, die Hike, mit ver sie ihn umarmet, und die Wollust, welche sie benderseits davon empfinden. Wan der Mann fühlet, daß die Sichel seiner Nuhte gegen den innern Bährmutter. Mund anstosset, welches die Wollust an Seiten der Frauen verdoppett. Wan der Mann und die Frau ihren Samen zugleich aussprüßen: Wiewohl der weibliche Same

nur allein zum plaitir geschaffen ift.

Das Kennzeichen einer recht erhitzten und gleiche sahm rasenden Bahrmutter ist, wan sie ihren Samen los wird, ehe der männliche komt, auch sobald sie diesen empfangen hat, sich zusammen ziehet, und machet, daß er in die Mutter. Trompete und in den Eperstock gelanget. Die Frauen,

10

so zur Geburt am geschicktesten sind, werden von der Empfangnif am meisten überzeuget, man fie alsobald nach dem Benschlaf ein zittern spüren, weit solches ein unbetriegliches Renteichen abgibt.

Best kommen wir an diejenigen Zeichen, fo kurs nach der Vermischung wahrgenommen werden, worunter Mauriceau auch dieses mit rechnet, nemlich wan der Mann seine Ruhte gant trucken wiederum herausziehet, und die Frau gar nicht naß geworden ift: Dan er flatuiret, daß alse dan beyderley Samen von der Bahrmutter behalten sind, zur Formirung des Kindes. Alber folches wird falsch befunden: Dan es wird nur der geringste Theil des Samens in den Eperstock gebracht, fo daß eine Frau, unerachtet sie empfangen hat, dennoch wohl naß senn kan. Wan sie aber einige, wiewohl geringe Schmerken um den Ra. bel empfindet, die Gegend um den Nabel plat, und sie von dem Benschlaff mehr als gewöhnlich abgemättet worden; ja gar keine Eust mehr bat, das Spiel wiederum anzufangen; fo ist folches ein Zeichen, daß sie empfangen hat. Die Zeichen, welche nur erst einige Tage nach dem Benschlaff vorfallen, sind in grosser Anzahl vorhanden: Remlich, wan die Frau verdrießlich, trag und schläffrig wird, den Appetit verlieret, und das, so ihr sonst wehl geschmecket hat, nicht mehr effen mag, ju ausserordentlichen Speisen Lust bekomt, ihre Augen niedergeschlagen, eingefallen und schläffrich find, ihre Brufte webe thun, hart und groß werden, der rohte Circul auf denenselben groffer und brauner wird, Die Wargen

ters erbrechen bekomt, ja der caressen ihres Mansnes ungeachtet dennoch kaltsinnig ist. Endlich, wan ihr Monatsluß ausbleibet, und sie nichts mehr davon spüret. Dieses sind lauter Zeichen

Der Empfangnuß.

Unterdessen sind sie doch so gewiß nicht, daß man darin gar nicht irren konte: Den so kanzum Erempel eine Unterdrückung des monatlichen Flusses viele dieser Zusälle zuwege bringen. Dar um muß der Chirurgus seine Klugheit sehen lassen, wan er vorher sagen soll, ob eine Frauschwangen seho oder nicht, und sehet gar michts dadurch in Gescho wan er vielmehr ein zweiselhafft, als ein bejaschen dlitcheil sället, weil die Usabrheit dennoch mit der Zeit an den Zag komt. Ein Chirurgus beklaget sich niemahls darüber, daß er an einer Sache geszweiselt; er kan es aber thun, wan er eine Sache bejahet hat.

Irkneven vonnothen sind, und man muthmasset, daß die Patientin schwanger sey, werden die Medici nichts verordnen, wan sie nicht gewiß wissen, in was sur einem Zustande sie sich bes sindet. Wer kan ihnen nun hievon bessern Unterricht geben, als der Geburtshelsfer? Darum muß er sein Urtheil annoch aufsichteben, unerachtet er sehon alles reissich untersuchet hat, weil eine jedwede Frau, die ihrem Manne zu Dienste stehet, alle Lage schwanger werden kan. Was sür ein Lermen wurde nicht daraus entstehen, wan der Chirurgus geurtheilet hätte, daß sie nicht

Micht schwanger, und die Patientin darauff starcke Arznenen zu sich nähme, hernacher aber eine sodre Frucht zur Welt brächte, (welches mehr als zu ost geschehen ist) oder die Frau, unerachter alles medicinirens, dennoch schwanger bliebe, und zu rechter Zeit gebähren würde, welches ich zum bissern ersahren habe.

ABan ein Chirurgus von einer unruhigen und argwöhnischen Mutter, welche eine bose Meyenung ihrer Tochter halben gefassethat, um Nache vicht gestaget würde, oder ihm eben dasselbe von einer andern gar zu frommen Mutter, welcher niemahls in Sinn gesommen daß ihre Tochter schwanger sehn könte, wiedersühre, und die Schwanger sehn könte, wiedersühre, und die Schwangerenachdem wie eine andere Patientin tractiret würde; so mußer das Amt eines Mitlers verwalten und vielziehr der Shre der Tochter und ihrer Familie schonen, als die Stern durch eisne gar zu starcke Ubereilung in Harnisch jagen, und zu einem Gassen, Seschren Alnlas geben.

verurtheilete Frauen bekennen, daß sie zum Tode verurtheilete Frauen bekennen, daß sie schwansger senn. Alsdan mussen diesenige, so von dem Nichter beordert sind, solches zu untersuchen, und Bericht davon zu ertheilen, jener Hebamme nicht solgen, die ben eben derselben Gelegensheit denen Nichtern die Nachricht gab, daß die Berurtheilte gar nicht schwanger wäre; ben welscher man doch nach ihrer Hinrichtung, da sie dse sentlich seciret wurde, in ihrer Bährmutter ein Kind von ohngesehr vierdtehalb Monat ans

traff. Eststwahr, daß die meisten unter diesen unglückseligen sich für schwanger ausgeben, damit fie nur ihre Straffe auffschieben mogen: Alber es ist weit besser, daß man einige Monat damit eine halte, biß man erst gewisse Proben hat, daß gie in folchem Stande nicht sind, als in Gefahr tehe, ein Rind famt feiner Mutter umtommen zu laffen.

Wir wissen zwar, daß täglich Empfängnissen geschehen, sind auch überzeuget, daß sie in dem Leibe der Mütter vorfallen, aber wir haben grosse Mühe zu begreiffen, wie solche geschehen. vielfältige Meynungen derer, so davon geschries ben haben, machen uns in dem, was wir davon glauben follen, nur irre. 3m nechstfolgenden Capitel will ich die dren führnehmsten davon auff das Lapet bringen, Diefelbe zu beurtheilen, um derjenigen, welche wir am wahrscheinlichsten zu seyn befinden, benzupflichten.

#### CAPUT IX.

#### Dreyerley Meynungen von der Erzeugung.

Br muffen uns nicht verwundern, daß über Dem allerverborgensten Werche der Matur, wie die Erzeugung ist, so viele verschiedene Mennungen vorfallen. Ich will allhier dem Leser nur die drey vornehmsten vor Augen legen, und es daben bewenden lassen. Die erste ist, daß der Mann die Materie, wovon das Kind formitet wird,

wird, gant allein anschaffe. Die zwente bestehet darin, daß nemlich der Mann und die Fraugleich viel dazu contribuiren. Die dritte lehret uns, daß die Frau ein kleines Ey ben sich habe, worin das Kind, nachdem der mannliche Same daffelbe

befruchtet hat, formiret werde.

Der ersten Meynung waren die alten Philosophi (worunter auch Aristoteles) zugethan, welche glaubten, daß der mannliche Same allein gnug, sen, einen andern Menschen hervor zu bringen, und, wan derselbe ausgeworffen, und von der Bahrmutter empfangen sey, derselben innerer Mund sich so fest zuschliesse, daß nicht das gering. fte weder aus noch ein kommen konne; worauff nachher die Theile des Samens in Ordnung gebracht und alle Glieder des Leibes daraus formiret murden.

Sie betrachteten die Frau als ein fruchtbahres Erdreich, worein der Ackermann den Samen freuet, welcher aber nichts hervor bringen murde, man er nicht wohl befahet ware; Go, daß der Mann nach ihrer Mennung den Samen, die Frau aber der Frucht die Wohnung und Nahrung so lange verschaffe, bif solche starck gnug sey,

aus dem Befangnuß zu tommen.

Sie giengen noch viel weiter, und fagten, daß Die Weibchen unvolkommene Thiere maren, und Die Natur sich allezeit bemube Mannchen hervorzubringen, (als welche sie für vollkommen hielten.) jene aber nur durch einen Irrihum gezeuget murden. Aber die Christliche Scribenten haben diese Meynung der ersten Philosophen gant umgestos

Ten.

fen, und lehren uns, daß so wohl der Mann als die Frau von der Sand des Schopfers gekommen, und derhalben in Wolkommenheit gleich find.

Die zwente Meynung hat langer als funffzehn oder sechzehn hundert Jahr gedauret. Alle Anacomici, so in solcher Zeit etwas geschrieben, waren der Meynung, daß die Erzeugung durch des mannlichen und weiblichen Samens Vermis schung geschehe und sie bende ein gleiches zur For-

mirung des Rindes bentrugen.

Dieses wurde von allen Belehrten so angenom. men, und mit so vielen Ursachen und Exempeln, die ihnen wahr zu senn schienen, unterstützet, daß Die gange Zeit über sich niemand unterfing etwas dawider einzubringen; und wir würden vielleicht noch selbst der Meynung zugethan seyn, wan uns nicht einige Anatomici in dem letten Seculo gewies sen hatten, daß der Mensch aus einem Ey hervorkomme, welches auch ben allen andern Wesen,

momit die Welt besetzet ift, geschiehet.

Und man hat warlich keine Ursach sich zu verwundern, daß dieser Jerthum so lange den Meister gespielet hat. Es schienen ihn so viel Umstande zu bekräfftigen, daß es unmöglich war, ihm nicht benaupflichten. Golde Wahrscheinlichkeit hat auch gemacht, daß Mauriceau daben geblieben, welcher Diese Sache für so wahrhafftig gehalten, daß er niemahls davon abstehen wollen, unerachtet man zu seiner Zeit die Lehre von dem En entdecket hat. Im Begentheil halt er diese ieste Lehre für eine Neuerung, welche man nicht einführen muffe, ist auch in seinen Schrifften fortgefahren, zu bemeisen, weisen, daß die Erzeugung auf die Manier, wie er

sie beschrieben hat, geschehe.

Er glaubet, daß eine Frau mit zween Soden versehen sen, sowohl als die Manner, und dieselbe ihren Sig in der Sohle des Unterleibes hatten, über der Bahrmutter, damit der weibliche Same, welcher viel feuchter ift als der mannliche, durch die Barme dieses Orts, beseelet und volkommen gemachet wurde; Daß auch in der substant diefer Doden, wie in denen mannlichen, eine Bermande. lung des Blutes in Samen vermittelft des fo. chens sich ereigne, welcher daselbit in kleinen Blas sen aufgehoben würde, damit er nachher durch Die auswerffende Gefässe zurZeit des Benschlaffs in den Bahrmutter. Grund konte ausgeworffen merden.

Wan der weibliche Same, nach der Meynung des Mauriceau, mit Wollust und Kitzelung in die Bahrmutter gebracht worden, eben zu der Zeit, da Der mannliche in die Mutter, Scheide gebracht, und in dem Grunde derfelben Bahrmutter empfangen worden, so schliesset sich ihr innerster Mund alsobaldzu, damit nichts davon heraus kommen moge, und sich die zwenerlen Samen von allen Seiten defto beffer umfaffen konnen. Dache dem bringet sie die Kraffte derselben, welche sie nunmehro in sich fasset, vermittelst ihrer Warme in Arbeit, und loset den verwirreten Klumpen nach und nach auff, wozu sie sich derer Lebens. Beister, womit dieser schaumichte und gleichsam kochende Same hauffig angefüllet ist, bedienet, welche, weil sie gleich ben dem ersten Augenblick der Empfange

nuf eine Bewegung von & Ott empfangen haben, Werckzeuge sind, mit welchen sie den ersten Grundrifaller Theile und Glieder des menschlis chen Leibes machen, Denen fie mit der Zeit ihren Wachsehum verschaffet, und sie endlich zur Bolo kommenheit bringet mit Benhulffe des monatlis

den Blutes.

Hiewider hat man diesen Ginwurff gemachet, daß, wan die Erzeugung auf solche Manier geschähe, eine Frau, so lange sie schwanger mare, das Venus-Spiel nicht brauchen durffte, indem der Same, welchen sie alsdan in der Bahrmutter Grund brachte, die Empfangniß verhindern, und eine gar zu frühzeitige Beburt verursachen wurde. Diesem Sinwurff zu begegnen, stellen sie für fest, daß noch ein anderes auswerffendes Gefaß gefunden werde, welches in währender Schwanger. schafft den Samen wiederum in den Hals der Bahrmutter bringe, und daffelbe, weil es langer ist als das andere, die Ursach sey, marum die schwangere Frau mehr Wollust im Benschlafe empfinde, als andere, indem wegen der lange dies ses Sefasses die Ripelung auch viel langer daure. Aber diese zwen auswerffende Gefässe bestehen nur in der Einbildung und konnen so wenig bewie. fen werden, als ist gemeldete Berlangerung der Wolluft, welche von denen Frauen nicht beighet wird.

Diese bende Ebrper, so über dem Grunde der Bahrmutter, und etwas von demfelben abgelegen find, welche von denen Allten die Soden genennet wurden, sind solche in der Shat nicht, sondern sie

find

sind zwen Theile, deren jedes aus zehn oder zwölff. Bläsgen, welche ohngesehr so groß sind als eine grosse Erbse, zusammen gesehet ist. Diese sind durch einen kleinen Ansah, welcher nicht grösser ist, als das Körnlein einer Weinbeere, miteinander verknüpfet, haben auch so wohl als die Weintrauben, Körnlein, gar keine Gemeinschafft miteinander, und in einer jedwede unter ihnen ist eine Feuchtigkeit enthalten, woraus ein Kind formizet werden kan, eben wie in jedem kleinen Spe, woraus der Eperstock einer Hennen zusammen gesehet ist, alles das, woraus ein Küchlein werden kan, enthalten ist.

Nach der Mennung des Mauriceau müsten die kleine Biasen, woraus er die weibliche Hoden formiret, miteinander Gemeinschafft haben, damit sie die in ihnen enthaltene Feuchtigkeit in das auswertsende Gesäß, welches er ihnen zuschreibet, bringen könten. Er müste aber auch das andere Gesäß zeigen können, wodurch der Same in währtender Schwangerschafft geführet wird, und von denen meisten in dem Bährmutterhalse und dersselben äussersten Munde gelegenen Theilen, ins besondere aber von dem Kisler beweisen, daß sie zu nichts nüße seine. Weil nun aber nicht ein Theil an diesem ganzen Werckzeuge gefunden wird, welches seinen Febrauch nicht hätte, so wollen wir dieselbe aniso betrachten.

Die Mennung von benderlen Samen Vermischung ist so voller Schwürigkeit, daß es fast uns möglich ist, sie begreifslich zu machen, welche Unsbeutlichkeit noch weiter zunimt, wan man diesels be zu erklähren seine Zuflucht nimt zu denen götts

\$ 3

lichen

lichen Bewegungen, die einen Philosophum gar nicht befriedigen, welcher verlanget, daß man ihm dasjenige nur allein anzeige, so aus nature lichen Würckungen fleust. (\*) Wir sind damit eins, daß GDET alles Wesen in der Welt er-Schaffen hat, und halten für die Natur eine zwens te Ursache, die in allen denen Wesen würcksahm ist nach denen Bewegungen, die ihnen von dem Schöpfer verlieben worden, und benen Befegen der Mechanie, nach welchem sie zusammengesetzet find. Mach diesem Grunde wollen wir uns bemühen zu erörtern, auf was Urt die Erzeugung geschehe, und unsere Zuflucht nicht nehmen zu denen verborgenen Qualitaten und Eigenschaff. ten, welche nur Redens. Urten sind, wodurch gar nichts erkläret wird. Die heilige Schrifft lehret uns, daß sich GOtt nur eines Mittels bedienet habe, die Welt und alles, was dieselle anfüllet, zu erschaffen. Er sprach nur, darauff war alles gemachet. Und wie er gewolt, daß solche Geschöpffe

<sup>(\*)</sup> Wan aus benderlen Samens Vermischung, die Frucht formiret würde, so müste es ja höchstischädlich senn, wan dieselbe wiedrum aus der Mutterscheide heraus sliessen würden, welches jedoch sehr offt wahrgenommen wird. Es ist demnach sehr wahrscheinlich, das nur der subtileste Theil des männlichen Samens zur Schwängerung von nöthen sen, und zwar auff solche Art das derselbe durch die Vährmutter his in den Eperstock gelange, sich daselbst ben einem oder mehren der darin enthaltenen Eper, worin bes reits das Grundwerck aller zu einem menschlichen Corper gehörigen Theile enthalten ist, verfüge, solches durchdringe, sich mit der darin befindlichen Feuchtigkeit vermische, und das En gleichsam lebendig mache.

schöpffe ihr Geschlecht fortpflanken solten, so weisen uns die Untersuchungen der besten Naturkundiger, daß er sich nur eines Mittels bedienet habe, diese allgemeine Fortpflankung zu unterhalten, nemlich durch Ever. Wan wir von Spern reden, so verstehen wir nicht allein solche, die von gestügelten Thieren geleget werden, als welche einem jesehen bekant sind, sondern haben daraus eine allges meine Benennung gemachet, weiche auch die Sper derer Thiere, Fische, Würmer und Pflanken in

sich fasset.

Es ift bekant, daß in einem Bogel. Ey dasjenis ge enthalten ist, woraus wiederum ein kleiner Do. gel kommen kan; ein Fisch, En oder Rögen einen Fisch in sich enthält; aus dem Ey des Ungeziesers ein Würmchen, und aus dem Kern einer Pflange eine andere hervor fomt, welche derjenigen, wovon sie hervorgebracht worden, ähnlich ist. Es wat nichts mehr übrig, als nur die Art der auf dem Lande lebenden Thiere, welche man nicht dafür gehals ten hat, daß sie aus einem En kommen konten, weil sie in denen Bauchen ihrer Mutter gezeuget und ernehret werden, auch nicht eher ans Licht kom. men, als wan sie ganglich formiret sind. Aber der Anfang ihrer Erzeugung wird ebenfals in eis nem En gemacht, und trägt sich auff dieselbe Mas nierzu, wie ben denen andern Shieren, jedoch mit diesem Unterscheid, daß die Vögelihre Eper ausserhalb ihres Leibes ausbrüten, aber die auf der Erde lebende Thiere, worunter auch der Mensch mitgerechnet wird, solches in ihrem Leibe verrichten.

Weil ich angefangen habe von der Erzeugung, so durch ein En geschicht, zu handeln, so wird ein jeder leicht sehen, daß meine Meynung sen, der Urcheber der Natur habe sich dieses Mittels nur allein bedienet zur Fortpflanzung aller lebendigen Geschöpste. Jest will ich mich bemühen den Leser davon zu überzeugen, und ihm so deutlich, als ich nurkan, alles, was in der Erzeugung vorfällt, zu erklähren.

## CAPUT X.

## Wiedas Kind formiret werde.

möglich ist, solche Worte zu vermeiden suchen, womit die Schahmhafftigkeit des Lesers möchte verlehet werden, und mich an deren statt der allersitsahmsten Redensarten bedienen, auch keine andere gebrauchen, als solche, deren sich die Physici nicht entschlagen können, wan sie alle Umsstände einer solchen Verrichtung wollen bekant machen, die zwar alle Leute gerne ausüben, aber nicht haben wollen, daß man davon rede.

Der erste Umstand, sozu der Erzeugung nohte wendig erfordert wird, ist die Verschiedenheit des Geschlechts. Eine Frau wird ohne einen Mann, und ein Mann ohne eine Frau darinnen nichts ausrichten. Darum mussen sie zusammen senn, und ben einander kommen. Dan, wan sie nichts anders thun wurden, als sich nur ansehen, so wurden keine Kinder davon werden. Und es ist nicht

gnug, daß sie ben einander kommen, sondern sie

muffen sich auch jusammen paaren.

Alle Shiere auf der Welt, jedes nach seiner Art, verrichten diese Urbeit in der positur, die ihnen die Matur gelehrethat. Miemano als der Mensch hat die Beränderung derselben nach seinem plaisir erdacht. Muste derseibe aber wohl eine Veranderung machen in einer Alrbeit, die er nothwendig thun muß, weil sie ihm von Natur angebohren ift? Dech will ich mich mit solchen Kleinigkeiten nicht aufhalten, sondern dieses nur allein sagen, daß die positur die beste len, worin der Same gerad in den

Bahimutter Grund geschoffen wird.

Wir sehen gar nicht, daß die Thiere sich verber. gen wan sie sich paaren. Solches verrichten sie überall, wo sie sich begegnen. Ein Mensch allein verstielet sich alsdenn aus denen Augen derer andern, und es scheinet, daß derfelbe sich schäme seis nes gleichen hervor zubringen. Ben denen Alten hieß es nicht also. Denn wie ein Philosophus, welther ben solcher Urbeit angetroffen, gefraget ward, was er thate, antwortete er frenmuthig: 3ch pflanke einen Menschen. Und was ist wohl besser, einen Menschen zu pflanten oder einen Rohl? Damit der Benschlaf wohl von statten gehe, mussen bende Partheyen das, so zur Befruchtung nothe wendig ist, ben sich tragen. Wir wollen vorerst, was von dem Mann abhänget, untersuchen, und hernach sehen, was eine Fraudarzu herges ten muß.

Bey denen Mannern werden dreyerley Bedingungen erfordert: Die Auffrichtung der Ruh.

te, das einschieben derselben in die Mutterscheide, und das aussprüßen des Samens. Wan eines unter diesen dregen Umständen sehlete, wäre das ganße Werck unvolkommen. Dan sie mussen alle drey ausseinander solgen, und zwar mit einer

Fertigkeit.

Durch die Auftrichtung verstehen wir die Steisfigkeit der Ruhte, welche von dem pulsädrigten in die zwen sehnigte Corper gebrachten Blute entsstehet; wan nemlich die Einbildung entweder durch Vorstellung der Wollust, welche man zu geniessen hosset, oder der Gegenwart eines Vorwursts erhitet ist. Dieses Blut erfüllet alsdan die großsen Verven, bläset solche auft und machet sie steisfig so daß die Ruhte, wan sie gleichsahm rasend geworden ist, sich zu vergnügen trachtet. In solchem Zustande kan ein Thier sich nicht mehrgouverniren, und ein Mensch ist alsdan öffters des Gesbrauchs seiner Vernunfft beraubet.

Durch das einschieben verstehen wir den Sine gang der steisen Ruhte in den Hals der Bahre mutter, welche nicht weniger Lust hat sie zu emspfangen, als die Ruhte, dahinein zu gehen. Dies se bende Theile sind dermassen für einander zubes reitet, wie die Scheide sür den Degen. Darum ist dem Halse der Bahrmutter der Nahmen der Scheiden gegeben. Oberwehnte zwen Gliede massen empsinden benderseits eine angenehme Ristelung, die von dem reiben entstehet, und allen benden die Hoffnung machet ihre Feuchtigkeiten auszuschiessen, wornach sie sich sehnen, weil es

der Zweck ihrer Wollustist.

Durch

Durch das ausschiessen verstehen wir den Ausfluß des mannlichen Samens, welcher aus denen Samen Bläschen abgeschickt wird, und die auswerffende Sesässe zwinget, ihn durch zu lassen, wozu noch komt die force, womit er durch die auswerffende Musculn aus dem Harngange getrieben wird, um in die Bährmutter gebracht zu werden. In dem Augenblick wird die Venerische Lust durch ein angenehmes einschläsern der Slieder dermassen vermehret, daß die Sinbildungs-Krasst und übrige Sinnlichkeiten sich aus denen übrigen Theilen hinweg, und allein zu diesem Ort hinbegeben; so daß dasjenige, welches Ansangs in eince Kizelung bestund, am Ende des Benschlafs in

eine Entzückung verwandelt wird.

Wan alle diese dren Umstände beneinander sind, dan ist die Schuld nicht auf des Manns Seite, wan die Frau nicht empfängt. Dan der hat alles gethan, was von ihm kan erfordert were Jest wollen wir sehen, was bey der Frauen vorfalt. Ich rede allhier von einer Frauen, welche guter constitutionist, feine Leibes. Gebrechen an sich hat, und schon über vierzehen Jahr alt ist, die Caressen ihres Mannes auch mit Freuden and nimt, und sich denenselben gant ergiebt. ben folcher guten Beschaffenheit einer Frauen die Ruhte in dem Stande, worin wir sie vorher beschrieben haben, in die Mutterscheide gebracht wird, und ihren Samen gegen das innere Mund. loch der Bahrmutter gesprüßet hat, so wird solcher davon auffgenommen und in den Grund dersels ben gebracht, von wannen er durch die Trompe-

te

te zu dem Everstock komt, und alda ein Ey befruchtet, welches fich von dem Eperftock los mas chet und durch dieselbe Trompete in den Bahr. mutter Grund gebracht wird, woraus mit der Seit ein Kind hervor komt.

Diese Berrichtung der Natur, ohnerachtet sie erft unianast entdecket, ist doch schon zu allen Zeis ten geschehen. Solche zu begreiffen hat man gar keine übernatürliche Wiffenschafften vonnöhten, dan sie ist gant und aar mechanisch, und wan man die structur der Bahrmutter und der daran grenkenden Sheile genau untersuchet, wird man seben, daß sie nicht anders geschehen kunne. Jest willich alle Kleinigkeiten genau untersuchen, das mit auch diejenigen, so der Meynung von dem En sich am meisten entgegen gesetzet haben, solche nicht läugnen können.

Es finden sich zwen runde Bander, wovonich (gegen die Mennung aller Anatomicorum, welche ihnen eine gant andere Bedienung zuschreiben,) bewiesen habe, daß ihr Umt sen, den Grund der Bahrmutter vor die Ruhte zu bringen, damit sie den Samen defto beffer empfangen moge. Man dieserunde Bander, sage ich, ihr Geschäffte verrichtet, den Samen empfangen haben, und das in. nere Munvloch fest verschlossen ist, alsdan wird der Bahrmutter Grund durch eine (\*) wurmfor= mice

(\*) Modus peristalticus, reeisadrinos, circumpressorius coar-Aandi circumcirca vim habens. Vel usurpatur de facultate ministra partium organicarum, v. g. ventriculi. Uteri &c. alimenta & fætum complectentium. Gorth, in def. mige Bewegung geöffnet, und nachdem ihre Soble fleiner geworden, drücket fie den Gamen, und zwinger ihn in die Trompete zu gehen, und von dazu dem Eperstock zu kommen.

Hierben muß man beobachten, daß die Höble der Bahrmutter nicht gang rund, sondern lange licht und platt sey, und wan sie sich öffnet, daß also dan die benden Wande, nemlich die hinterste und forderste, aneinander kommen (wie wir an den platten Wafel. Eisen sehen) damit sie den empfangenen Samen drucken, und ihn zwingen mb. gen seinen Weg zu dem Eperstock zu nehmen. Hierin bestehet die Bewegung der Bahrmutter, welche die Frauen gnugsahm empfinden, und mos von die, so die Bermischung beyderlen Camen für fest stelleten, geglaubet haben, daß sich alsban die Bahrmutter öffne, die benderlen Samen zu umfassen, welches sie auch für ein untrügliches Beichen der Empfangnuß hielten.

Einer der frafftigsten Beweifgrunde derer, fo die Lehre von dem Eyläugneten, war dieser, baß der empfangene Same nothwendig in die Höhle des Unterleibes fallen muffe, weil die Rohren der Prompeten an ihren Ausendungen offen sind: Und wan man verlange, daß er in den Eyerstock

Vel in specie de motu intestinorum, quo alimenta & excrementa promoventur, vocatur peristalticus, & incipir a pyloro, desinitque ad intestinum rectum, estque instar lumbrici reptantis, qui in cholera quandoque p. n. invertitue ut & sursum per os excrementa expellat. Linden. Med. Physic, l. 2. c. 4. S. 85. 86. Bartholin. l. 1. Anatom. c. 10.

solle gebracht werden, musse man der Prompete | erst einen natürlichen Trieb oder Bermbgen geben fich zu der Zeit mit dem Gyerstock zu vereinis gen, indem sie sonst davon entfernet ist, wie wir folches auch würcklich ben Eröffnung derer Cor-

per befinden.

Auf diesen Sinwurff antworten wir, daß durch eben dieselbe Bewegung, so die runden Bander an dem Corper der Bahrmutter verrichten, neme lich die Unnäherung derselben zu der männlichen Nuhtezu befördern, auch die eine Ausendung der Prompeten, welche an der Bahrmutter befestiget find, naher heran gezogen, die andere aber vermittelft diefer Bewegung gezwungen werde, in bie Höhe zu steigen und naher zu dem Sperftock zu Fommen; Und jemehr die breiten Bander an bem Grunde der Bahrmutter befestiget sind, destowe niger konnen sie sich entschlagen, berfelben, wan sie herabsteiget, nachzufolgen, wie auch folglich die Eperftocke, so an diesen breiten Bandern befestle get sind. Go daß, wan die Ausendung der Prompete in die Sohe, und der Sperftock hinum ter steiget, diesezwen Theile durch solche Bewer gung aneinander kommen, und in solchen Stand gefetzet werden, daß der Eyerfrock von dem durch Die Erompete dahin gebrachten Samen berühret und hingegen die Trompete in positur gesetzet wird, das Ey, welches sich von dem Eyerstock abe fondert, in die Bahrmutter zu bringen.

Esist demnach gar nicht nothig diesen Theilen einen Antrieb oder Bermogen zuzuschreiben, wan sieihr Amt verrichten sollen; so wenig als man

folches



Jigur eines Lindes, welches in einer von den zweig Frompeten der Bähr-mutterformiret und dafelbst gefun -

lein,

folches denen an Stricken befestigten Klocken zu. zueignen bedarff. Dan man man dieselbe nur anziehet, werden sie ohnfehlbahrklingen. Und also verrichten diese Theile ihr Amt durch eine Bewegung, die der Feder an einer Uhr nicht ungleich ist, und lediglich von ihrer natürlichen Zusammenfügung abhänget, ihnen auch nicht zulasset, daß sie

es auf andere Weise machen konnen.

Alle Eyer, woraus der Eyerstock einer Frauen bestehet, sind nicht von gleicher Groffe, so wenig als diesenige, welche in denen Eperstöcken derer Duner gefunden werden. Je reiffer, je groffer sie auch sind; aber die, so den Grad noch nicht errei. chet haben, find viel kleiner. Diese Eyer besteben aus einer sehr subrilen Haut, worinnen eine bem Everweis sehr ähnliche Feuchtigkeit enthalten ift. Lasset man sie kochen, dan werden sie hart, wie bas Weisse in einem Huner, Ep. Aus dieser Feuch. tigkeit wird das Kind hervorgebracht, wie das Ruchlein aus dem Everweiffe.

Die Eper derer auf der Erde lebenden Thiere sind von denen, die ben geflügelten gefunden werden, unterschieden. Jene sind nur aus einer zarten Haut und darinnen enthaltenen Feuchtigkeit zusammen gesetzet. Diese aber sind mit einer Schale umgeben, und fassen eine gelbliche sub-Rank in sich. Die Schale ist ihnen hochnothig, dan weil sie ihre Eper ausserhalb des Leibes auss bruten, muß denenselben die Schale an statt einer Brustwehr gegen verschiedene Anfalle, so ihnen sonst zustossen können, dienen. Das gelbe hat auch seinen groffen Nugen, damit es dem Ruch. lein, so lange es noch in der Schale verschlossen, bleibt, zur Nahrung dienen möge. Aber die auf der Erde lebende Thiere haben keines von benden, weil sie ihre Junge in dem Leive hegen. Alle Eper, die da fruchtbahr senn sollen, müssen von dem Samen des Männleins berühret werden. Und wir sehen, daß die Eper, so von Hünern geleget werden, welche der Hahn nicht gerreten hat, klar sind, und nichts hervorbringen. Darum muß der Same des Hahns die Fruchtbahrkeit zu dem Eperstock hintragen, wan man Küchlein haben will, und also muß auch der männliche Same den Eperstock der Frauen berühren, wan Kinder das

von kommen sollen.

Man weiß zwar gar wohl, daß der mannliche Same ein Ey befruchte, aber die Manier, wie folches geschehe, zu wissen, macht uns die meiste Denselben Augenblick, da der Same ausgeworffen wird, merden die zwey erste Eropfe fen, welche fehr subtil, und eigendlich das spirituble Wefen deffelben sind, weit von der Ruhte meg. geschossen; das grobeste und dickeste aber, wels ches nur langs dem Kopf der Ruhte hin lauffet, bleibt in der Bahrmutter. Scheide. Dbermehn. te zwen erste Propsfen werden in der Bahrmutter beybehalten und eiligst zu dem Everstock gebracht, worauff sie das erste En, welches sie nur antreffen, durchdringen, sich mit der darinnen befindlichen Feuchtigkeit vermischen, solches auch lebendig machen und beseelen: Sodaßes, wenn es groß fer geworden, aus der kleinen Sohle, worin es fich vorher auffgehalten, weggehet, in die MutterTrompete komt, und von da zu der Bahrmutter gebracht wird.

Ich habe einige Mådgen gesehen, die zu ihrem Unglück dasjenige, so ich vorher erwehnet, bewies sen haben. Diese liessen aus Furcht schwanger zu werden ihren Liebhabern nur zu, die Ruhte zwis schen ihre Beine ausserhalb der Mutterscheide zu bringen, glaubten auch, sie waren durch dieses Mite tel sicher gnug vor der Schwängerung, wurden aber nach der Zeit schwanger, in der Meynung, daß sie noch Jungfern waren. Welches auch unschwer zu begreiffen ift. Dan die vermittelst der verliebten Umarmung erhifte Bahrmutter, weil fie begierig gewesen die Ruhte und den Samen zu empfans gen, ist zu der Zeit bis an den aussern Mutter-Mund gekommen; und weil die ersten Tropffen bis an das Mundloch der Bährmutter ausgesprüßet worden, sind sie von berselben empfangen, und zu dem Eperstock gebracht: Go daß diese Mådgen schwanger worden sind, da doch die Ruhe te nicht einmahl in die Mutterscheide gebracht, und der grobste Theil des Samens nur zwischen ihre Beine gekommen.

Ich wurde noch vor weniger Zeit von einem Beichte Vatter deffalls befraget, welchem eine Tochter aus vornehmen Geschlechte auch eine solche Historie bekennet hatte. Dieser konte nicht glauben, daß nicht etwas mehrers folte passiret Nachdem ich ihm aber die Möglichkeit dieser Sache vor Alugen gelegt hatte, ließ er mich gehen und blieb des Worhabens, sich ben denen Eltern Eltern zu bemühen, daß diese junge Leute eine

ander heprahten solten.

Aus diefen zwegen Erempeln sehen wir, daß nur allein der in denen benden ersten Tropfen ente halrene Samen . Beist das En lebendig mache, und die dicke substant derselben nichts anders thue, als daß sie das subtile nach dem Ort, wohin es gehen soll, vor sich hintreibet. Es sind noch mehr Sachen, so die Vermischung benderlen Samen über einen Sauffen stoffen. Die solche be. baupteten, hielten dafür, daß die gange fubstang Des Samens in den Grund ber Bahrmutter kom. me, und eine Frau deswegen in derfelben Gegend nach dem Benschlafgang trucken bleibe. Aber wir befinden solches falsch zu senn, weil sie daselbst allezeit naf sind, sie mogen empfangen haben oder nicht.

Es ist gar leicht zu begreiffen, wie der subtileste Pheil des Samens, welcher gleichsam desselben Quint-Essens ift, ohne Muhe durch das Hautgen des Enes durchdringen und folches beseelen konne, indem der Safft der Giden, welcher ben weitem so durchdringend und subtil nicht ist, als der mannliche Same, Die Boute derer in das Erde reich geworffenen Körner befruchtet, sie durchdrin. get, auffquellend machet, und denenfelben in fur.

ber Zeit den Wachsthum giebt.

Bor ungefehr gehn Jahren kam wiederum eine neue Meynung ans Licht, worin für fest gestellet wurd, daß der Ursprung des Menschen und aller Phiere ein Wurm sep, und in jedweden Samen eine unendliche Menge kleiner Würmer wann,

welche

IZE

welche sie Samen, Würmer hiessen, so durch ein Bergrofferungs. Glas konten gesehen werden; daß man diese Thiere in dem annoch warmen Samen funde, welche aber, sobald derselbe nur kalt wurde, fturben. Sie statuireten ferner, daß ein Würmchen in dem Samen wovon das En bes rühret wurde, dessen Hautchen durchbohre, sich in dasselbe setz, und hernacher der Anfang des Phieres ware, melches daraus formiret würde; und daß diese nicht allein den Samen erfülleten, sondern auch in allen Theilen eines Thiers gefunden würden.

Diese Meynung hat sich nach und nach verloh. ren, und ihre Erfinder und Beitheidiger haben viel Mübe sie zu behaupten, weil sie vorgeben, man konte viele Millionen Dieser Würmer in ele nem sehr geringen Theile des Samens sehen; es ware aber unter dieser so groffen Anjahl nur ein einziges, wodurch das En lebendig gemachet wurde, und die übrigen alle waren nur umsonst Aber es mag ein Wurm oder der Geift des Samens sepn, wodurch das En lebendig gemacht wird, so bleibet dennoch unsere Meynung fest, und wird nicht dadurch umgestossen, indem das Ep nachdem heraus, und in die Frompete komt, von da dasselbe in die Bahrmutter gebracht wird.

Die Frompeten sind hautigte Bange, an deren unbefestigten Ausendungen die Deffnungen viel weiter sind, als an denen, so an der Bahrmutter befestigt sind. Sie gleichen der Figur nach denen kleinen Erichtern. Godaf das Ey, wan es von der ziemlich weiten Deffnung auffgenommen ift,

davon umfasset und durch die wurmsormige Bewegung der Trompete, welche der Bewegung derer Gedarme gleich ist, gelinde sortgepresset wird, bis es so weit komt, daß es in die Bahrmutter fallen muß.

### CAPUT XI.

# Von ausserhalb der Bährmutter formireten Kindern.

wegen Gröffe des Eyes, oder weil die Trompete gar zu enge gewesen, das Ey sich darinnen fest gesetzt und eingewurkelt hat, auch (indemes sich mit denen Sesassen der Trompete auf eben dieselbige Art vereiniget hat, als es mit denen Sesassen dehen dieselbige Art vereiniget hat, als es mit denen Sesassen dehen der Bahrmutter würde gethan haben, wan es dahin gekommen wäre) ernehret worden, ja zu einer ziemlichen Gröffe angewachsen ist. Abeil aber das Häuschen, woraus die Trompete bestehet, sich so starch nicht ausdehnen kan, wie die Bahrmutter; soist es endlich geborsten und das Kind in die Höhle des Unterleibes gefallen, wordin es viele Jahre über entweder tobt gelegen, oder auch gleich denselben Augenhlick, dass aus seinem Sesangnüß gebrochen, seiner Mutter den Sod verussachet hat.

Das Exempel der fünst und zwanzigjährigen Schwangerschaft einer Frauen von Toulouse, wie auch der dren und zwanzigjährigen einer Frauen von Pont à Mousson, und andere mehr, welche

Begg

Begebenheiten ich in meiner Anatomie des Menschen ben Verhandelung der generation erwehe net, bekräfftigen dasjenige, so ich jest davon ers zehlet habe. Bor wenigen Jahren habe noch aus Brest Machricht erhalten wegen einer Frauen, deren Kind in der Trompete formiret gewesen, welches die andern Exempel bekräfftiget, und beweis set, wie es eine ausgemachte Sache sen, daß Kinder auf chen die Art in der Trompete gebildet werden, wie es in der Bahrmutter selbst murde geschehen senn.

Diesen obgleich wahrhafften Exempeln hat Mauriceau niemahls beupflichten wollen, weil sie mit seiner Meynung von der Erzeugung nicht überein gekommen sind. Dan er hielte für feft, daß dieselbe durch Vermischung beyderlen Samen geschehe; diese Samen aber, weil sie sehr leicht durch eine der an denen Trompeten befinds lichen Ausendungen ausfliessen könten, würden in der Höhle derselben gar nicht auffgehalten; und also ware zu ihrem Auffenhalt nichts mehr übrig als die Hölle der Bahrmutter, und nach seiner Meynung konte die Erzeugung nirgend ans ders geschehen, als in diesem Theile. Wan er aber der Lehre von dem Epe hatte beupflichten wollen, wurde er erkant haben, daß es auch in der Trompete geschehen konte, welches aus diesem Rupferblat, worauff ein in der Trompete formir. tes Kind abgebilder ift, so ben einer verstorbenen schwangern Frauen in dem Hotel de Dieu zu Paris gefunden ist, erhellet.

Die Historie, so er selbst erzehlet von einer in der Straffe de la Tannerie wohnhafften und ver-Korben Frauen, deren Bahrmutter er in Rupfer hat stechen lassen, beweiset dasjenige, welches er zu verneinen trachtet. Er halt für gewiß, daß dasselbe Kind in der substant der Bahrmutter felbst, und nicht in der Trompete gezeuget wor. Welches er damie beweisen will, weil das runde Band, wie auch das Dorn ber Bahrmuts ter davon abgesondert gewesen, dieweil sich ein Anhang in Form eines Bruchs gezeiget, und in demselben ein Sack, worinnen das Rind enthalten gewesen, welchernach dren Monaten gebro. then und der Mutter den Sod mit starcken convulfionen und Schmerken zuwege gebracht hat. Es wird dem Mauriceau sehr schwer fallen, uns begreifflich vorzustellen, wie der mannliche Same auf die Art, wie er glaubet, mit dem weiblichen vermischet, in die substang der Bahrmutter kome men, darin bleiben und ein Kind formiren konne; er redet auch nichts davon. Es ist aber leicht zu begreiffen, daß das En an der Seite der Trompes te, wo sie sich mit der Bahrmutter vereiniget, auf. gehalten worden, und weil dieselbe Ecfe der allet. engste Ort an demfelben Theile ift, darum fallt es nicht schwer zu erweisen, daß es daselbst viel eher konte auffgehalten werden, als an einem andern Drte. Alle, die diese Sache untersuchet haben, kommen darin überein, daß dieses Kind in der Sche der Trompete, die da nechst an der Bahr. mutterist, formiret sey, und sind dadurch in der Meynung vondem Eye gestärcket worden.

gnerus de Graeff stellet sie auch für fest in dem Wercke, welches von denen weiblichen Gebuhrts-Gliedern handelt, und es ist niemand auf seine eisgene Meynung so sehr verpicht, als Mauriceau.

Wir wollen nunmehro von solchen Evern, die sich auf dem Wege verweilen, nicht mehr reden, sondern diejenigen untersuchen, so in einem sichern Hasen anlanden und mit denen Eigenschafften, die zu Formirung eines Kindes ersodert werden, versehen sind, das ist, die alle kleine Theile, woraus ein Leib formiret werden kan, besitzen, und von dem männlichen Samen, der sie berühret hat, fruchtbahr gemachet sind.

### CAPUT XII.

## Von dem, wodurch das Kinder= nehret wird.

In das En von der Bahrmutter empfangen und umfasset worden, sängt es an kleis ne Zaserlein in Gestalt der Wurkeln von sich zu geben, die sich zwischen denen Fibren der Bahrsmutter vermischen, und von ihnen das Blut empfangen, welches sie zu dem En hindringen, solches zu ernehren, zu vermehren, und das, so in demsselben überslüßigist, wiederum abzusühren. Zu solcher Zeit gleichet es einem Nocken Korn, welches in ein fruchtbahr Erdreich geworssen, zu wachsen ansängt durch kleine Wurzeln, die ihm den zur Nahrung der in ihm enthaltenen kleinen Pslanke nothigen Sasst zuwege bringen.

34

Bon diesen subrilen Fibren, und dem dareinges brachten Blute wird ein runder Corper formiret, der einem Kuchen gleich ist, und deswegen der Mutter-Ruchen genennet wird. Abelcher nicht allem dazu dienet, daß er das En in der Mitte des Bahrmutter. Grundes besestige, sondern auch den Limlauff des Blutes der Mutter mit dem Blute des Kindes unterhalte, indem er dasselbe von der Mutter annimt und zu dem Kinde beinget, hingegen das, welches er wiederum von dem Kinde bekomt, zu der Mutter schicket.

Der Mutter-Kuchen bekomt durch seine wund derbahre mechanische Struckur vermittelst der Pulsadern der Bahrmutter das Blut, welches durch seine gante substant vertheilet wird, und in die Zweige der Nabel-Blutader einstiesset, welche es hernach vermittelst der Nabelschnur dem Kinde

zubringet.

Mer, von dannen es durch das oval-tunde koch in die lincke Herkkammer komt, weil es die Lunge nicht passiren kan, indem die Frucht im Mutter, leibe keinen Althem hohlet. Bon diesem puls, ädrigten Blute des Kindes wird ein Theil wie, derum zurück zu dem Kuchen geführet durch die zwen (\*) Krumdarm, Pulsadern, woraust es wiederum von neuem durch den Mutter, Kuchen vertheilet wird und in die Dessnung der Adern der Bahrmutter einstiesset, und von da mit dem übrigen

gen Blute der Mutter jum Bergen: Go, daß in Dem Mutter, Kuchen, so wohl von der Mutter als dem Kinde Pulsadern gefunden werden, und auch hinwieder Avern zu der Mutter und dem Kinde aus selbigen abgehen, wodurch der Umlauff des Blutes zwischen denen berden unterhalten wird.

Weil der Mutter Ruche vermittelft seines oberften Theils an dem Grund der Bahrmutter, durch den untersten aber an der Haut des Eves befestiget ist. so machen diese Theile nicht mehr als einen Corper aus, so lange das Kind noch in der Babrmutter befestiget ist. Don der Mitte dies fes Corpers geher eine Schnurab, welche mit ih. rem Ende an einem Käumlein, welches in der Mitte des Epes gefunden wird, befestiget ist. Dieses (\*) Käumlein ist der Anfang des Men. schen, welcher alsdan nicht groffer ist als ein Hirsekorn, und nach proportion des zu ihm gebrache ten Bluts anwächset, worauff nach und nach alle Theile hervor kommen, welche zusammen ein volkommen Kind ausmachen.

Diese Schnur, die mit ihrem oberften Theil an dem Mutter-Ruchen beseiftiget ist, vereiniget sich vermittelst ihres untersten Theils mit dem Das bel der Frucht. Sie bestehet aus einer Blutader, welche die Nabelader genennet wird, und das Blut der Mutter, welches sie aus dem Mutter-Ruchen empfängt, in den Leib der Frucht bringet; wie auch aus zwo Pulsadern, so die Krum. darm-Pulsadern genennet werden, und von den Pulsadern der Frucht abgehen, auch der Länge

(\*\*) Germen.

nach an diefer Schnur hinlauffen, und das Blut, welches von der Frucht herkomt, in den Mutter. Ruchen zu bringen. Diese dren Gefaffe find mit einer Saut umgeben, welche machet, daß die Ras belichnur zwischen der Frucht und dem Mutter. Ruchen nicht zerreiffen fan.

Sinige unter denen Allten glaubten, daß die Lange dieser Schnur zu Ausarbeitung des Bluts, welches dadurch laufft, ein groffes bentrage, aber die wahren Vortheile, so dadurch zuwege gebracht werden, und deren zweve sind, haben sie nicht gefunden. Giner unter denenselben bestehet darin, daß dem Kinde dadurch Freyheit gegeben wird, sich zu bewegen und in dem Leibe der Mutter ums zuwenden; Der andere ift dieser, daß nemlich das Kind in der Geburt am ersten herauskoms men moge und darnach der Mutter-Ruchen, welches nicht geschehen konte, wan eines nahe an dem andern befestiget ware, dan dadurch konten fie febr leicht auf einmahl hervor kommen.

Die sich bemühet haben zu wissen, welcher Theil sich am ersten bewege, haben einhellig ver-Achert, solches ware die Haut, so benderlen Sa. men in sich fasse. Hierin kommen wir mit ihnen überein: Aber nicht in der Manier wie dieselbe formiret werde: Dan jene vermennen, daß sie in der Bährmutter geschaffen und die erste Arbeit der Matur sen; wir versichern aber, daß sie in dem Eperstocke gewebet sen, und gant und gar zusamt der in ihr enthaltenen Feuchtigkeit, in die Bahr. mutter falle.

Die Historie welche Hippocrates beschrieben, womit sie ihre Meynung befestigen wollen, beweisset die unsere, nemlich, daß, da eine Frau sechs Lasge nach der Empfängnüß ihre Frucht verlohren, dasjenige, so heraus gekommen, in einer Haut sev beschlossen gewesen, welche derjenigen, womit ein Windey umgeben, und keine Schale hat, nicht ungleich, und daß der darin enthaltene Same bestelts gekochet und voller Aederchen gewesen sertes gekochet und voller Aederchen gewesen seine Aindes anzeige. Worsaus sie dan schliessen, daß die Haut am ersten müsse gemachet seyn, weil sie schon so starck gewesen.

Hierauff antworten wir, daß es unmüglich sey, daß diese Haut in sechs Lagen konne formiret werden, und in so weniger Zeit bende Samen in sich fassen, um ihnen die erste Tinctur der Ems pfangnuß mitzutheilen. Wir fügen noch hinzu, daß, wan sie in der Sohle der Bahrmutter formiret gewesen ware, sie auch eine folche Bestalt empfangen hatte, wie Diefelbe, indem Die Bahrmuts ter ihr an statt einer Form gewesen ware. die Haut aber rund und klein war, kam sie von dem Eyerstock, und war ein solches Ey, welches sich ohngesehr sechs Zage in der Bahrmutter auffgehalten, darauf los gemachet und durch eine unzeitige Geburt hervor gekommen ist: Go daß diese Historie, so von Hippocrate erzehlet, und von Mauriceau angezogen wird, das erwehnte von dem En befraffiget.

Wan man einer Henne zwankig Ever auszus brüten unterleget, und täglich eines davon öffnet, so kan man sehen, welche Theile am ersten formiret werden, und wie viel sie täglich zunehmen. Aber ben Frauen lassen sich solche experimenta nicht machen Ben denenselben müssen wir nach Bergleichung des einen mit dem andern, und nach der Zeit, so zur Formirung erfordert wird, urtheisten: Dan ein Mensch ist neun Monat im Mutsterleibe, hergegen ein Küchlein kriechet innerhalb

achtzehn Zagen aus der Schale. (\*)

Dille Naturkundiger kommen darin überein, daß das Herk am ersten fertig werde, und durch seine Bewegung die ersten Kennzeichen des Lebens von sich gebe. Und warlich, wan man ein En, welches erst neulich unter die Henne geleget ist, gegen das Licht hält, so wird man einen rohten Punct sehen, der das Herk ist woran verschiedene Alederchen befestiget sind, die ihm das Blut zus bringen, welches nachdem von dem Herke in die andern Theile des Leibes gebracht wird, dieselbe dadurch zu formiren und zu ernehren.

ABan das Herk sich erst einmahl beweget, so theilet es allen andern G'iedern der ganken Machine das Leben mit, durch Hulffe des Bluts, so

63

<sup>(\*)</sup> Die Veränderung, welche sich täglich ben denen unter einer Bruthenne gelegten Evern zuträgt, und wie sich gleich am ersten Tage an einem solchen En, ein Tropffen Blut, wels cher sich reget, und daher punctum kaliens geneunet wird, sehen läst, welches sich nachhers in verschiedene Blutges sässe vertheilet, woraust sich in solgenden Tagen die Elies der und das Haupt des Küchleins zeiget, sind von Hieronymo Fabricio ab Aquapendente in dem Tractat de ovo incubato sehr deutlich beschrieben, woben alles durch die in Kupser gestochene Figuren noch deutlicher gemachet wird.



ster einer Frauen, die eines schleunigen Todes ges
storben, vier Tage nach gehabtem monahtlichen
Flus eine kleine Frucht gefunden, deren Theile
schon voneinander zu unterscheiden gewesen, ohne erachtet sie nur erst nach dem gröbsten entworsten
gewesen. Hippocrates schreibet, daß alle Theile
an dem Halse eines Kindes am siebenden Tage
volkommen formiret seynd. Pinæus hat uns die
Figur einer Frucht von zwanzig Tagen verschafs
set, die nach allen ihren Theilen volkommen gewesen. Mauriceau ihrer zwen von sünst und
zwanzig oder dreußig Tagen in Sp. Vini ausges
hoben, woran alle Theile des Leibes so wohl ges
staltet waren, daß man daran gar wohl unters
scheiden konte, daß das eine ein Knabe das andere
aber ein Mädgen war.

Aus diesen Erempeln wollen wir zwen Folge. rungen machen. Die ersteift, daß die Frucht viel cher formiret werde, als sonst die meisten Autores geglaubet haben, welche vermeyneten, daß diefels benicht eher volkommen sen, als wan die Mutter das Leben davon fühle. Die zwente ist diese daß Die Frucht aus einem En formiret werde, welches Die Materie, woraus solcher bestehet, wie auch seinen Anfang schon ben sich führet, ehe es in die Bahrmutter kommt: Dan wan sie aus Bermis schung benderley Samen hervor gebracht wurde, konte sie nicht in so kurper Zeit ihre Bolkommen. heit erreichen. Dier haben wir nun einige Erlaus terung von Formirung der Frucht gegeben, aber wir leben noch in grosser Ungewißheit wegen der Beit, man die Geele den Leib, ihn zu beseelen, in Besitz nehme, und alle Werckzeuge an einer so schönen Machine in Bewegung bringe.

#### CAPUT XIII.

## Wan das Kind beseelet werde.

Ele Anatomici kommen wegen der Zeit nicht miteinander überein. Einige bestimmen dazu, den dreußigsten, andere den vierkigsten Tag: Noch andere verlängern diesen Termin biß aufzwey oder drey Monate. Aber nach unserm Fundament muß solches viel früher geschehen, nemlich zu der Zeit, wan das Herk und die Bluts anzusangen. Die Natur hätte einen so künstelich zusammengesetzten Ebrper vergeblich formiret, wann die Seele damit nicht bald verknüpset würde, dan sonst würde er unbeweglich und ohne Leben seyn.

Die Materie wird dan von der Seele in Bewegung gebracht. Durch Hulffe derselben muß sie alle ihre Berrichtungen vollenziehen, welche wie eine Königinn in dem Sehirn residiret, von welchem sie, wie von ihrem Throne, vermittelst derer Nerven, ihre Besehle an alle Theile des Leibes ergehen läst. Diese unterhält also den Leib, so lange sie sich nicht von ihm trennet, und läst ihn zu nichte werden, wan sie sich von ihm absondert.

Aber was ist die Seele doch wohl? Dieses haben solche Manner nicht sagen können, die doch viel geschickter gewesen sind, als ich. Drum will ich mich auch nicht unterwinden davon zu res den, sondern damit zu frieden jeun, wan ich allhier dasjenige erzehle, was einige von einer so wichtis gen Sache geglaubet haben. Es statuiren einis ge, daß alle Geelen von Anfang der Welt er. schaffen, und, sobaldein Leib im Stande fen eine Derselben anzunehmen, solche berunter komme ihn in Befit zu nehmen. Andere halten dafür, daß sie alsdan ersterschaffen werden, man die Leiber geschickt sind ihre Verrichtungen auszuüben. Nicht wenige meynen, daß die Geele eine Uber. einstimmung der vier elementarischen Qualitäten sen, welche die Materie in Bewegung bringe. Andere sind der Mennung, daß sie ein Athem des Schöpffers sey, welcher als die erste Ursach alle zweyte Ursachen bewege. Noch andere glauben, daß die Seele der Beist und die Warme des Ga. mens fen, welcher Die leiblichen Theile in Bemes gung bringe. Alle diese verschiedene Meynungen würden uns vielmehr irre machen, als hierin Licht geben, man uns die Religion nicht lehrete, daß die Ceele ein unsichtbahr und unsterbliches Wesen fen, wodurch der Leib lebhafft gemacht wird, und weil sie ein Funcken der Gottlichkeit ift, ewig bes fteben muffe.

## CAPUT XIV.

Von denen Häuten, womit die Frucht umgeben ist.

Je Haut, womit das Kind, so lange es noch in Mutterleibe ist, umgeben wird, ist eben die,

Die, welche die Feuchtigkeit des Epes vor der Ems pfangnuß eingeschlossen halt. Wie dunn sie auch zu der Zeit ist, ja einer Spinnen. Webe nicht ungleich, so dickwird dieselbe hernach, wan das Kind wachset, ist auch in den letten Monaten der Schwangerschafft starck gnug, alle Bewegungen des Kindes auszustehen.

Diefe Saut welche nur einfach zu fenn scheinet, wenn sie das En umgibt, fan in zwen Saute vertheilet werden, wan das Kind gebohren ist, derer eine, welche die aussersteist, Chorion, die andere

aber Amnion genennet wird.

Die erste Haut Chorion ist starck, hart und dick, und ihre gange auffere Seite, welche diejenige ift, womit sie die Bahrmutter berühret, ift uneben und rau; aber inwendig ist sie glatter und vereis niger sich von allen Seiten mit der Haut, welche Amnion genennet wird, so daß sie bende nicht mehr als nur eine Haut zu seyn scheinen. Ginige wollen, daß sie in ihrem gangen Umfreys an der Bährmutter befestiget sep. Sie hänget aber nirgends an derseiben, als nur an dem Orte, wo der Mutter- Ruche siget, welchen sie an der Seite, Die dem Kinde zugemandt ist, befleidet.

Mauriceau halt dafür, daß die Baut Chorion ander Bahrmutter fest hange. Es scheinet auch wohl, daß er folches glauber, weil er es geschrieben hat. Aber seine Meynung ist durch folgende drey oder vier Einwürffe übern Hauffen geworffen. Der erste ist dieser, daß, weil bey berannahender Geburt diese Haut sich in die Höhe begibt und verlangert wird, wie eine groffe mit

ABAE.

ser angefüllete Wurst, welche sich krummet, das mit sie dem Kinde den Ausgang verstatten moge, Diese Verlängerung nicht geschehen konte, wan Die Haut an der Bahrmutter befestiget mare. Der zwenteist, weil des Kindes Haupt bifmeis len mit einem groffen Stucke dieser Haut umgeben ut welche Kinder man die mit dem Helm gebohrne nennet. Solches Stücke Saut konte nichtzugleich mit dem Kinde aus der Bahrmutser kommen, wan es daran fest hinge. Die drite te bestehet hierin, baf man man die Frau von det Nachgeburt befreyen will, diese Haut gar nicht mit der Bahrmutter befestiget ift, als nur an dem Orte wo der Plutter-Kuche lieget. Und endlich ist mein vierdter Einwurff, daß viele Frauen in währender Schwangerschafft eine groffe Menge Bewässer, welches sich zwischen der Bahemutter und dem Chorion gesamlet hat, los werden. Man nun diese Theile mireinander verknupffet waren, haite sich das Gewässer an dem Orienicht fest seben konnen. Die zweyte Saut, welche Amnion genennet wird, und die auffeiste ausfute tert, ist so zart, daß man dadurch seben kan. Un der Seite, wo sie mit dem Chorion besestiget wird, ist sie etwas uneben, aber nach innen zu febr glat, weil sie mit derselben Seite das Rind berühret, welches sie unmittelbahr in sich fasset. Diese Haut berühret Den Mutter Ruchen gar nicht, weil die Haut Chorion dazwischen lieget, woran sieauch dermassen seite hans get, daß man Mube hat sie davon abzuson. Dern. Wan man auch die zwey Saute nur für eine

eine hielte, wurde man so groß nicht irren. Man fan diese Haut einem Ball vergleichen, deffen ausserstes Fell viel dicker und flarckerift, als das inwendige, oder auch denen benden Sauten, wele che das Gehirn umbgeben; worunter die aussere, oder harte Pirnhaut, viel dicker ist als die ininere, jedoch mit dem Unterscheid, daß die Haute lein des Gehirns gang und gar voneinander gesons dert, und hingegen diese dermassen miteinander verknüpfet sind, daß auch die allergeschicktesten Anatomici Muhe haben sie voneinander zu trennen.

3hr Gebrauch ift, erstlich alle Theilchen, wotaus ein Kind formiret werden soll, zu versamlen und beveinander zu halten; zwentens, alle diese Sheilchen aus dem Eperftock durch die Trompete in die Bahrmutter zu bringen, damit fie nicht zerstreuet werden, und alle mitteinander in Sicher. heit kommen mogen; drittens dem Rinde in des nen neun Monaren, daes sich in Mutterleibe aufbalt, an fatt einer Decfe zu dienen; vierdtens, die Reuchtigkeit, worin das Kind schwimmet, bis auf den letten Augenblick, da es sich seiner Ges fångniß entschläget, aufzuheben.

Einige Frauen sind der Meynung, daß die Kindet, so mit einem Stucke dieser Haut, womit ihr Daupt bedecket ift, jur Weit kommen, glücklicher senn solten als andere, und sagen daß solche mit einem Belme gebohren seyn; so, daß ben ihnen ein Spruchwort daraus geworden ift. Weil aber dieser Umstand gang und garnatürlich ist, kan er sie keinesweges glücklicher machen als andere.

Man-

Mauriceau sagt, daß dieses ben Geburten, welche geschwind von statten gehen, u. ben solchen Frauen, deren Geburts. Slieder also beschaffen sind, daß sie von ihren Kindern gar leicht können entbunden werden, sich ereigne, indem alsdan ein Kind nicht nöthig habe viel Mühe anzuwenden, damit diese Haut an der Ecke bersten möge, sondern sie begleitete es vielmehr und umgibt seinen Kopf gant und gar; welches nicht geschehen würde, wan die Passage enger gewesen wäre, so, daß seiner Aussage nach ben solcher Geburt die Mutter so glücklich sen als das Kind: Jene, weil sie sehr leicht gebohren hat; und dieses, weil es nicht viel Mühe gehabt hervorzukommen.

## CAPUT XV.

Von denen Feuchtigkeiten, worin

Usein diesen Häuten eine wässerige Feuchtigkeit enthalten sen, in welcher das Kind so
lange schwimmet, als es sich darinnen aushält, solches ist gewiß. Aber unsere alte Anatomici kommen weder megen derselben Natur, noch auch wegen der Art, wie sie dahin gekommen, miteinander überein.

Die meisten haben das Urtheil gefället, daß dieses Sewässer nichts anders sey, als der Urin des Kindes, aus dem Fundamente, weil es einen salzigen Feschmack habe, wie der Urin, welches aber gar keine Probe abgibt. Die Trähnen sind

auch saltig, und meist alle andere Feuchtigkeiten, Defregen find sie aber fein Urin. Dieses See waffer muß mit Salt verfeben fenn, damit es nicht versaule und das Kind, so lange es im Mutterleibe ist, sich darinnen halten konne. Und wir seben ja offenbahr, daß ein Rind, so in der Bahrmutter gestorben, sich darinnen eine lange Zeit ohne zu

vermodern aufgehalten habe.

Es ist ja bekant, daß der Urin, wan er in einen Wassertopf gelassen wird, in Sahrung komt und einen abscheulichen Bestanck verursachet. auch wan er långer, wie sichs geburet, in der Blase, welcher doch fein natürlicher Sammelplat ist, gestanden, roht, scharff und stinckend wird. Was wurde nicht daraus werden, wan er neun Monate lang in dies fen Bauten geblieben mare? Burde er dem Rinde nicht viel Unheil zuwege bringen, ja dasselbe gar verzehren? Hingegen finden wir, daß diese Feuchtigkeit ben Geburthen gant rein, klar und ohne bosen Geruch sey, und darum ist sie kein Urin. Wan das Kind in der gangen Zeit seines Auffenthalts in Mutterleibe sein Wasser ordent. lich liesse, so muste sich mehr als ein Eymer voll Urin daselbst versamlen. Aber gleichwie das Blut, welches dahin gebracht wird, von allen, sowohl groben als auch wässerigten Unreinigkeiten gesaubert ist, und derowegen weder durch den Mastdarm noch durch den Harngang etwas das von weggehet, so folget hieraus, daß diese masse. rigte Feuchtigkeit kein Urin fenn kan. Bange, wodurch sie den Urin in diese Haute bringen wollen, zeigen an, wie unmöglich solches sen.

Einige wollen, daßer durch den Urachum dabine ein gebracht werde; andere schreiben, er werde durch den Harngang ausgelassen. Weil aber der Urachus nichts anders ist als ein Ligament; wodurch der Blasen-Grund in die Bobe gehalten wird, und nicht hohl ist, darum kan ihm solches nicht zugeschrieben werden. Indere, welche vere mennen, er werde durch den Harngang dahin gee bracht, glauben. daß sie einen leichten und unwie dersvrechlichen Weg gefunden haben. Aber die Knaben mit einer gant geschlossenen Rubte, und Die Mädgen, deren Mutterhals gar nicht durchloe chert ist, ben denen man aber eine grosse Menge Akasser findet, welches doch von ihnen nicht ause gepiffet fenn kani, zeigen uns, daß ihre Meynung falsch sey. Welchem man noch hinbenfügen kan, daß ben falschen Schwängerungen sowohl, als ben mahren dieses Wasser gefunden werde.

Mauriceau glaubet, daß es von denen dunstigen Seuchtigkeiten komme, welche stets durch Die Schweislocher des Rindes durchdunsten, und an die Häute stossen, wodurch sie hernachmahls zu Masser werden, und dem zufolge es nur allein von Der Ausdunstung entstehe. Er erinnert sich nicht, daß er an einem andern Orte gesaget hat, die falz sche Frucht habe ebenfals Wasser. Welche Meynung aber der Wahrheit nicht gemäß ist. indem die falsche Beburthen harte und dichte Core ver sind, und also nicht ausdunsten können. was noch mehr, man findet ben einer wahren Frucht in denen ersten Tagen nach der Empfange nuß, wan sie noch nicht groffer ist als ein Hirfee forn,

torn, und also noch nicht im Stande so viel ause

juschwißen, bereits etwas Wasser.

Diese wässerige Feuchtigkeit hat einerlen Urssprung mit denen andern Sewässern des Leibes. Sie wird abgesondert und durchgesiehen durch die in in dieser Haut befindliche Drüsen, woraus sie nach und nach in ihre Höhle hinein tröpseit, auf dieselbe Art, wie (\*) das um dem Zerzen bessindliche Wasser durch die Drüsen des Herzestels gesiehen wird, wie auch die in denen Höhlen des Gehirns versamlete Feuchtigkeit durch die Drüsen des Gehirns.

Denselben Augenblick, da die Empfängnüß gesschehen, ist dieskleine Frucht auch schon mit Wasser umgeben, welches in dem Ep gefunden wird; Und wie sich die Häute der Frucht ausdehnen und dicke werden, so vermehret sich auch das darinnen enthaltene Wasser: So, daß zur Zeit der Gesburth ungefehr eine Maaß darin gesunden wird.

Man hat mehr Ursache zu glauben, daß dieses Wasser durch die Drüsen durchgesiehen und deskilliret ist, wie ben allen andern Feuchtigkeiten unsers Leibes geschiehet, als daß es durch stetes schwißen des Kindes solte hervorgebracht werden. Sonst müste man voraus seßen, daß das Kind stets schwiße, wan dadurch so viel solte angeschaftet werden, als man ben der Geburt weglauffen siehet: Wodurch dan solches nur geschwächet und in seinem Wachsthum verhindert würde, wegen der sehr starcken Zerstreuung seiner nahre bassen Shelle.

\$ 4

Man!

<sup>(\*)</sup> Aqua pericardii.

Man schreibet diesen Wassern dreyerlen Bebrauch zu. Erstlich, daß es deswegen zwischen Dem Kinde und den Hauten liege, damit solches nicht zu viel davon gedrücket werde, wie wir sehen an dem Wasser des Herts Fels, welches auch verhindert, daß das Hert von der Paut, die es umgibt', nicht konne geschabet werden, wie auch an dem Wasser des Siehirns, welches machet, daß die Wande dessen nicht an einander stossen können; Zweytens, dem Kinde seine Bewegung ju laffen, damit es fich zu rechter Zeit kehren tonne; Drittens die Geburt zu befordern, indem es Die Geburths, Theile der Frauen befeuchtet, mos durch dieselbe zur Ausdehnung geschickter gemas chet werden, und dem Kinde zugleich geholffen wird, daß es leichter heraus kommen kan, als wan vie Sheile trucken waren.

Vor ohngesehr sünff und vierzig Jahren war ich in einer Versamlung ben dem Herrn Denis, einem Medico, alwo von solgender Sache discouriret wurde: Db nemlich das Kind in Mutterleibe durch den Nabel oder durch den Mund ernehret werde? Einige Velehrte, welche daben gegenwärtig waren, bemüheten sich sehr, zu beweisen, daß es seine Nahrung durch den Mund bekomme. Das beste Argument, womit sie ihre Meynung zu behaupten suchten, war dieses, daß das Kind, sobald es nur auf die Welt gestem, sie und die Zrust gebe, sie annehme, säuge, und die gesogene Misch hinunter schlucke; Welches nach ihrer Meynung nicht geschehen könte, wan es solches nicht schon in Mutschehen könten.

terleibe gethan hatte. Sie vermeyneten, daß das Wasser, worin das Kind schwimmet, eine milchhaffte Feuchtigkeit sen, welche von ihm ohne aufhören hinunter geschlucket wurde und ihm zur Nahrung dienete. Uber dieser Meynung wurde an verschiedenen Orten hart disputiret, sie versloht sich aber kurk nach ihrer Geburth und wurde de durch so viele Beweißgrunde umgestossen, daß sie nicht länger bestehen konte. Ich will allhier meine Meynung nicht hinzusügen, sondern überslasse dem Leser solches zu beurtheilen. (\*)

### CAPUT XVI.

## Von dem Mutter-Kuchen oder von der Nachgeburth.

Fr Mutter Kuche, welcher von denen meischen Seine Sehammen die Befreyung, (weil eine schwangere Frau nicht vollenkommen von ihrer Bürde befreyetist, wann derselbe nicht heraussgekommen) von andern aber die Nachgeburth gesnennet wird, weil eine Frau dessen nicht eher entschlagen wird, als wan das Kind schon aus der Kr

<sup>(\*)</sup> Auff welche Art ein Kind in der Bahrmutter ernehret werde: Ob solches nemlich durch das mütterliche
Slut allein, oder durch den Mund geschehe? darüber
sind verschiedene Meinungen von einigen Gelehrten
auffs Tapet gebracht worden, worunter die fürnehm=
sten von dem berühmten Bohnio in seinem circulo Anaeomico Physiologico erzehlet werden.

Bahrmutter gekommen, ist ein schwammichter Fleischklumpen, so einiger massen der substant der Lunge oder Leber gleich ist, und von einer grossen Menge Puls. oder Blutadern, welche den größen Theil seines Corpers ausmachen, durchwebet ist.

Dieser Fleischklumpen hat die Figur eines Kuchens, ist platt, tund und so groß, wie ein Teller; in der Mittezwen queer Finger dicke, aber auf denen Schen in seinem ganzen Umkrens gar dunn. Betrachtet man ihn von der Seite, die zu dem Kinde gekehret ist, so wird man ihn mit dem Säute lein Chorion, welches daselhst ganz an ihm besee stiget ist, bekleidet sehen. Untersuchet man ihn aber von der Seite, womit er an der Bährmutter besestiget gewesen, so wird man verschiedene kleine. Wundlöcher sehen, wodurch das Blut alda in die Bährmutter gekommen ist, von dannen es zu dem Kinde gebracht worden, und wiederum andere, wodurch das von dem Kinde zurückstiessende Blut gehet, und zur Mutter gebracht wird.

Manhat Ursache zu sagen, daß der Mutter. Ruche ein Klumpen schwammichten Fleisches sen: Dan er hat Mundlicher und Deffnungen, welche denen, die in einem Schwamme gefunden werden, nicht unähnlich sind, jedoch mit dem Unterscheid, daß die Löcher eines Schwammes eine jede Feuchtigkeit an sich ziehen können, welche deselben gante substant ansüllen kan, und hingegen die in dem Mutter. Auchen gefundene Löcher so viel Canale sind, die entweder das Blut der Muteter empfangen und es zu dem Kinde hinbringen,

oder welche solches durchlassen und es der Mut-

ter wiedergeben.

Untersuchen wir, woraus der Ruche bestehe, sowerden wir eine unendliche Menge Nörchen, die Durch seine gange substant ausgebreitet, und Des nen Lungen. Puls, und Blutadern gleich sind, zu sehen haben. Dieser Rorden sind viererlen Sattungen, und haben verschiedene Berrichtungen. Bu der ersten Art gehören die Pulsadern der Mutter, welche das Blut in den Mutter-Kuchen beingen; Die zwente hat unter sich die Zweis ge der Nabelader, welche das Blut empfangen und zu dem Kinde bringen. Der driiten Urt find zugethan die Krumparm. Pulsadern, welche das überflüßige Blut, von dem Kinde, und in den Kuchen leiten. Und zu der vierdten rechnet man die kleinen Albern der Bahrmutter, welche Dieses überflüßige Blut annehmen und in Die Hohlader der Murter bringen, damit es durch den Umlauff moge wieder lebendig gemachet werden.

Diese Structur des Mutter-Ruchens zeiget uns dessen Gebrauch zugleich an, welcher darin bestehet, daß er ein Ehrper ist, so zwischen der Mutter
und dem Kinde lieget, damit durch ihn der Umlausf des Blutes in beyden unterhalten werde indem er es von der Mutter empfängt und zu dem
Kinde sendet, hingegen auch wiederum dasselbe
Blut, wan er es von dem Kinde angenommen,

der Mutter wiedergibt.

Ich verwundere mich, daß Mauriceau dafür balt, daß der Mutter, Ruche sey ein Behalter des Blutes der Mutter, welches darin von aller seiner

Una

Unreinigkeit gesaubert werde, ehe es zu dem Kinde komme, weiles nach seiner Mennung das monate liche Blut ist, so das Kind zu ernehren nicht tuche tig seyn könte, wan es durch den Muttere Kuchen nicht gereiniget würde.(\*)

Diese Meynung berubet aber nur auffalschen Brunden, die von der Mechanic und Erfahrung umgestoffen werden. Wan er ein Behalter des Bluts ware, so wurden auch nothwendia Soblen darin seun, worin dasselbe sich eine Zeitlang auf halten konte. Weiles aber nur ein Bewebe ift, das aus lauter Gefässen und Bangen bestehet, so kan es zu nichts anders dienen als nur dem Blute den Durchgang zu verstatten, welches sich darin garnieht aufhalten kan, weiles stets von dem nachfolgenden frischen Blute fortgetrieben wird, so auch nothwendig aus dem Umlauff des Bluts erfolgen muß, welcher gant aufhören würde, wan das Blut sich eine Zeitlang in dem Mutter-Kuchen aufhielte. Zudem, wan solches darin gereis niget würde, muste er auch abführende Gefässe haben, wodurch die in ihm abgesondertellnreiniga keiten anders wohin gebracht wurden. Weil er aber

<sup>(\*)</sup> Ein wichtiger Nuten des Mutter = Ruchen bestehet auch darin, daß durch dessen Zwischenkunsst die größte Force des von der Mutter zu dem Kinde gebrachten Bluts einigermassen gebrochen wird, weil sonst die Arterien durch ihren stetigen Pulsschlag und den dadurch verursachten hesstigen Andrang des Bluts das zarte Gewebe woraus die Frucht surnemlich in den ersten Monaten bestehet, gar leicht zerreissen, und einen Abortum verursachen könten.

aber mit solchen nicht versehen ist, kan man dieser Reinigung auch keinen Benfall geben: fürneme lch, dieweil man die Kinder mit denen Kranckheis ten der Mutter ebenfals gequalet siehet, fo lange sie noch in Mutterleibe eingeschlossen find. 3ft Die Mutter mit der Venus-Seuche angestecket, so bringer das Kind dasselbe Ubel auch mit auf die Welt. Hat eine, weil sie schwangerist, die Kinderpocken; das Kind wird auch davon nicht bebesreyet bleiben. Und solches ist so gewiß, daß ich einige habe zur Welt kommen seben, an denen die Pockennarben annoch zu finden waren. Dasjemge jo Mauriceau von sich selbst erzehlet, neme lich, daß er ben seiner Geburth etliche Pockengruben mitgebracht habe, beweiset daß das Blut durch den Mutter- Ruchen nicht gereis niget werde, ehe es zu dem Rinde fomem, wie er uns doch hat bereden wollen.

### CAPUT XVII.

## Von denen Nabel: Gefässen.

On der Mitte des Mutter-Ruchens an der Seite, die dem Kinde zugekehret, ist eine Schnur, so ohngefehr eine halbe Elle lang und von dreyen Gefässen zusammen gesetzet ift, welche Mabel. Gefaffe genennet werden, und alle dren mit einer frarcfen haut, Die eine Berlangerung der Haut Chorion ist, umgeben sind.

Diese dren Gefasse sind, eine Blutader und zwey Pulsadern, Die Blutader entstehet aus

Dielen

vielen kleinen Aldern, die von dem Mutter-Rus chen kommen, und einen Stamm ausmachen, welcher an der Nabel-Schnur bif zu dem Nabel Des Kindes hinlaufft, und nachdem sie denselben durchvohret hat, durch die Spalte der Leber ges bet, und sich in der Hoblader des Kindes endiget. Die bende Pulsadern haben ihren Ursprung von denen Krumdarm. Pulsadern des Kindes, von Dannen sie durch den Nabel deffelben lauffen, und ibren Weg weiter fortsetzen durch die Nabels Sch ur. Hernach verlieren sie sich in dem Muts ter-Kuchen, man sie in kleine Pulvadern find ver-

theilet morden.

Einige menneten, daß viet Nabel & Gefäffe ges funden murden. Sie hielten vielleicht bafur, daß awen Blutavern in der Nabel . Schnur maren, weil sie ben Eröffnung folcher Schnur in Schas fen zwen Blutadern funden, welches ihnen Unlas gab zu glauben, daß in den Menschen auch so viele fenn musten. Esist aber gewiß , daß nicht mehr als eine Nabel-Alder ben Menschen angetroffen werde. Andere segen noch ein funffres Befaß hinzu, welches der Urachus ist, daher sie glauben, daß der Urin des Kindes in die Haut Chorion ause gelaffen werde, Alber diefer komt gar nicht durch den Nabel des Kindes, sondern ist ein Ligament. oder Band, welches mit einem seiner Ausendungen an dem Mabel des Kindes, mit dem an ern aber an dem Grunde der Blaie befestiget ift, welchen es in die Hohe halt und verhindert, daß er nicht gegen seinen Hals fallen kan, damit die Blafe eine groffe Menge Urin in sich fassen konne.

Die Mabel. Ader hat gar feine Fallthuren, darff auch damie nicht versehen seyn, indem das Blut, so zu dem Kinde fliesset, in seinem Lauff nicht muß gehemmet werden, weil das Kind solches nicht wurde ertragen konnen. Gie ist viel dicker als die Pulsader, weil das Kind mehr Blut ans nimt, als hinweg schicket, und das meifte davon zu seiner Nahrung und ABachsthum nothig ift.

Die Haut, so die Adern und Pulsadern des Nabels umgibt und zusammen halt, ist sehr starck. Sie muß auch also beschaffen seyn, zu verhindern, daß die kleinen Gefasse, welche nur mit sehr subrilen Hauten verseben sind, auf dem lans gen Wege nicht mogen zerreiffen; welches febr offt geschehen konte, wan sie dagegen nicht von der Das tur mit einer ftarcken Scheide ware versehen wore den. Es finden sich auch viele Knoten langst der Mabel Scheide, bey deren Ungahl einige wissen wollen, wie viel Kinder eine Mutter noch gebahe ren solle. Weil solche aber sowohl bey jungen als bejahrten Frauen, wie auch sowohl ben dem letten als ersten Kinde gefunden werden, so ist es mut unter die allgemeine Brrthumer zu rechnen, denen kein Glaube bengumeffen, und vielmehr für fest zu stellen, daß sie zu keinem andern Endzweck vorhanden sind, als nur die Nabel. Schnur fest und starck zu machen und zu verhindern, daß sie nicht breche, oder auch die Macht, welche das Kind vermittelst seiner starcken Bewegung ane wendet, gar zu fehr verlangert werde. Meine Meynung belangend, so halte ich dafür, daß die Knoten an dieser Schnur dasselbe thun, was

die (\*) nervichten Striche an dem geraden

Mauflein des Schmeerbauchs verrichten.

Esist gewiß, daß vermittelst des Mutter. Rus chens und der drey Nabel. Gefasse das Blut aus Der Mutter zu dem Kinde, und wiederum aus dem Rinde zu der Mutter tomt. Aber Mauriceau fes Bet diesem Umlauff des Bluts gewisse Schrans cen, und last ihm nicht so viel Raumals ihm zu-Fomt. Er begreifft es alfo, daß man das Blut der Mutter in den Mütter-Kuchen komme, werde es von denen Zweigen der Nabelader aufgenoms men, weiche es in die Hohlader des Kindes brine gen; von da gehe solches in die rechte Kammer des perhens aus welcher es durch das oval-runde Loch in die lincke gelange, und von dannen vermits telst der Pulsadern durch den gangen Leib, dens felben zu ernehren und zu vergroffern herum getrieben werde. Daffelbe Blut komme kurt her. nach in eben derselben Menge wiederum zurück, werde durch die Krumdarme Pulsader in den Mutter-Ruchen gebracht, in welchen es von neuen wiederum ausgearbeitet und gereiniget in die Nabel Schnur komme, und nachdem es dieselbe tour verrichtet habe, wiederum zurück in des Kins des Hert fliesse, und solches ohne aufhören.

Zusolge dieser Mennung reichet der Umlauff des Bluts nicht weiter, als von dem Mutter. Ruchen zu dem Kinde, und von diesem wiederum zu dem Mutter Ruchen. Auf diese Weise ware es ims mer einerlen Blut und verrichtete allezeit einers ley Rense. Und wan ein Theil des Bluts der

Mute

<sup>(\*)</sup> Infertiones verses.

Mutter erft einmahl in den Mutter. Ruchen gekommen ware, zu dem Kinde gebracht zu werden, wurde foldes nimmer wiederum in die Blut. Befaffe der Dlutter einfliesfen. Dasjenige, welches davon wegginge, wurde auch nur von dem neuen Blute, welches von der Mutter nach und nach hingebracht murve, wieder eisetet. Dieses aber ist der allgemeinen Meynung entaegen, wodurch ber Umlauft des Bluts zwischen der Mutter und

dem Rinde befestig t wird.

Esist gewiß, daß von dem Blute, so aus der Mutter zu dem Rinde flieffet, der Ebeil, welcher wiederum von dem Kinde zu dem Mutter-Ruchen fomt, weder ausgearbeitet noch gereiniget ienn kan durch den Mutter-Ruchen, weil derfelbe nicht túchtig ist solches zu thun. Dazu ist das Hert allein bequem. Darum muß es dabin gebracht werden, und indem es die zwen Defen Deffelben paffiret ift, vom neuen gereiniget wiederum zu dem Rinde kehren, folches ju befeelen, ju ernehren und

ihm den Wachsthum zuwege zu bringen.

Wan foldes immer einerlen Blut ware, wel ches von dem Mutter-Ruchen zu dem Rinde fomt. so wurde ( wan das subrileste und reineste davon durch die Ernehrung des Kindes verzehret ware) in den Befaffen nur ein dick und schwer Beblut zuruck bleiben, welches von dem Bergen des Rindes allein nicht gnugsahm konte lebendig gemachet werden, noch eine rohte Farbe und schaumichte confistentz erhalten. Darum muffen auch Lufft. Theile darunter gemischet werden, man wir Athem schöpffen. Dun kan aber die Lunge des Rine

Kindes, welches garkeinen Athem hohlet, ihm folche nicht mittheilen, sondern sie muffen anderwerts herkommen. Derowegen erfordert es die grofte Nohtwendigkeit, daß das Blut durch die Lunge gepresset werde, und darin, diese zu seiner Wolkommenheit so nothige Lufft erhalten moge. Dem zusolge kan die Meynung des Mauriceau

Leine statt haben.

Sobald das Kind gebohren ist, werden die Mabel-Schnur und derselben Gefasse gang unnute Pheile. Darum bindet man die Schnur zwen queerfinger breit an dem Bauche des Kindes, und schneidet sie unter dem Bande ab. Was noch daran bleibet, sondert sich von selbst ab, und fällt ungefehr fünff oder feche Sage darnach ber. Un demselben Orte des Bauchs, alwo die Schnur abgebunden ist, bleibet dannoch ein Knote übrig, welcher dafelbft, so lange der Mensch Ichet, gefunden und der Nabel genennet wird.

Diese drey Nabel Befasse, nemlich die Blut-Alder und zwen Pulsadern, welche sich in dem Unterleibe des Kindes aufhalten, bleiben allezeit an dem Nabel befestiget, Sie trucknen aber nachdem aus, und haben gar keinen Gebrauch mehr. Nichts destoweniger finden sich sehr viele, welche ihnen einen Gebrauch zuschreiben wollen. Diese haben geglaubet, daß die Nabel - Blutader der Leber an statteines Ligaments diene, und die zwey Pulsadern zur Stüße der Blase gewidmet senn.

Dieser alten Mennung ist Mauriceau auch nachgefolget, und glaubet es deswegen, weil es geschrieben ist. Hätte er wohl acht gegeben, so

wur-

würde er erfahren haben, daß die Nabel-Blut-Alder (weil sie nur aus einer Membrane bestebet) eingarzu schwaches Band sey für einen so große sen Corper, wie die Leberist. Und obschon solche ftarct gnug mare ein Band zu fenn, der Leber doch nur Schaden thate, wan dieselbe nach dem Nabel zu aufgezogen würde, woran diese Vilutader befes Riget ift. Er wurde auch gewult haben, daß Dies se Mabel. Pulsadern, wan sie trucken wie die Schaffseiten geworden, der Blase gar keinen Dienst thun konnen, indem sie mehr als einen Ringerbreit davon entfernet sind, und dieselbe also nicht mehr unterstüßen: So, daß man diefe Des fasse denen Nebennieren, dem oval. runden Loche im Bergen, der Drufen Thymus und einigen ane dern Sheilen, so zur Erhaltung der Frucht nothig find, nach deren Geburt aber gar keinen Vortheil Schaffen konnen, hinbenfugen muß.

Wirhaben biß dato nur allein von der Erzeus gung eines Kindes geredet, weil wir aber sehen, daß eine Frau offtmahls mit zwey und bißweilen mit dren Kindern schwanger ist, so wollen wir uns tersuchen, ob die Zwillinge durch eine zweyte Schwängerung oder aber zugleich mit dem ersten

Rinde gezeuget werden.

#### CAPUT XVIII.

## Von der zweyten Empfängnüß.

Mter dem Worte superfætatio verstehen wir eine zweyte Empfangnuß, welche einige La

Lage oder Monate nach der ersten geschiehet. Die Mennungen hierüber sind vertheilet, indem es einigegibt, welche sich gar kein Bewissen machen solches zu glauben, andere, die ihr Urtheil zurück halten, nicht wissende, welcher Parten sie Benfall geben sollen, und etliche, die solche gant und gar laugnen. Die von der ersten Gattung verlaffen sich auff die Diftorien der Alten, unter denen auch von einer Magd Meldung gethan wird, welche nachdem sie zwenmahl in einem Tage von zwey verschiedenen Persohnen war bedienet worden, zwen Kinder bekommen, deren eines ihrem Berrn, das andere aber dessen Procurator ahnlich sahe. Un einem andern Orte wird von einer Frauen er. zehlet, daß dieselbe zwen Kinder zugleich geboh. ren habe, wovon das eine ihrem Mann, das ans dere aber ihrem Liebhaber gleich gesehen. Sie bringen noch eine Historie aufs Tapet von einer Frauen, die im siebenden Monat ein todtes Rind, und zwen Monate hernach noch zwen andere gur Welt gebracht hatte. Gie meynen, daß eine Frau, die mit zwen Kindern, deren eines starck und groß, das andere aber klein und schwachist, ins Kindbette komt, zum zweytenmahl empfangen habe, und bilden sich ein, daß das starckeRind zum ersten das kleine aber einige Monate hernach ge-Aber diese Historien, welche leicht zu zeuget sev. widerlegen sind, beweisen die zwente Empfang. nuß gar nicht.

Die, so neutral sind, wie Mauriceau, fallen ihr Urtheil weder für noch wider die zweyte Empfangnuß. Mauriceau hat auch Ursache neutral

zu seyn: Dan nach seiner Meynung wegen der Empfangnuß, von welcher er glaubete, daß sie aus Bermischung benderlen Samen geschehe, ifts ihm unmöglich anzuzeigen, wie jene geschehen konne. Wan die Bahrmutter sich öffnete, den zwene ten Samen zu empfangen, so wurde der erfte ber. auslauffen. Und wan es möglich ware, daß die zweverlen zu verschiedenen Zeiten ausgelassene Samen in einer Bahrmutter Grunde konten em. pfangen werden, wie konte man sich wohl einbils den, daß sie nicht miteinander solten vermischet werden, sondern vielmehr einen Brieb hatten, sich voneinander zu scheiden, damit sie zwen verschies dene Kinder zuwege bringen mochten. Daber ist es gekommen, daß, weil er der zweyten Empfangnuß nachgedacht, und die Schwierigkeiten, welche sich daben ereignen, vorhergesehen, er dies selbe in denen sieben erften Tagen nach der Empfangnuß garnicht zuläst, indem er saget, daß die zweyerley Samen, weil sie alsdan miteinander vermischet werden, solches deswegen nicht bes werckstelligen konten. Aber nach dem siebenden Sage halt er dieselbe für möglich,, worin ihn Hippocrates unterstüßet, welcher schreibet, daß alsdan die erste Frucht schon in eine Haut eingewickelt sey, auf die Urt, wie es sich bey einer Frauen, die am sechsten Zage nach der Empfange nuf eine unzeitige Frucht zur Welt gebracht, zugetragen hat. Und wiewohler fich fehr bemühet Die Möglichkeit dieser Sache zu zeigen, so ist dies ses doch eine Probe, daß er noch daran zweifelt, wan er setzet, daß die Alet und Weise, wie eine foldse

solche zwente Empfangnuß geschehe, eben so schwerzu ergrunden sen, als die Ursache der Ebbe und Fluht.

Unerachtet aller Einwurffe und Beweisthumer, die gegen solche zwepte Empfängnüß gemachet werden, albt Mauriceau die Sache dennoch nicht gewonnen. Er antwortet, daß gar keine Regul gefunden werde ohne alle Ausnahm, und derhale ben die Bahrmutter, obschon dieselbe gant fest verschlossen sev, sich dennoch öffnen könne, einige schlüpffrige Feuchtigkeiten auszulassen. nemlich eine Frau erhißet sen, ein ausserordentlie ches Verlangen zum Benschlaf trage, und gleich au derfelben Zeit umarmet werde, alsdan konte fie ihren Samen durch den Bang, welchen er in dem Grunde der Bahrmutter zu senn glaubet, heraus. laffen, und man der mannliche Same denfelben Alugenblick auch ausgesprüßet würde, jum zweytenmahl empfangen. Aber dieweil das Fundas ment, worauff er seine Schlusse grundet, nicht wahrift, darum find auch alle Folgen, so er dare aus ziehet, falsch.

Diese zwente Empfängnüß kan wohl statt sinden ben ben Caninichen, Hunden, Kaken, Schweidnen und allen denen Thieren deren Bährmutter in verschiedene Cellen abgetheilet ist, dieweil sich in jeder Celle zu verschiedenen Zeiten eine besondere Frucht sehen kan. Man leugnet sie aber gank und gar, ben einer Frauen, deren Bährmutster nur mit einer Höhle versehen ist, die, wan sie in der ersten Empfängnüß erst einmahl angefüllet

ist,

ist, nicht wiedrum' zum zweytenmahl empfan-

gen Ean!

Diejenige, so die Meynung von dem Eye defendiren, welche der zwenten Empfangnuß gant und gar entgegen gesetzet ist, konnen derselben nicht beupflichten. Dan sie beweisen offenbahr, daß Zwillinge auf einmahl gezeuget werden, wan zwo Ever, die in einem Augenblick lebendig und von dem Eyerstock los gemachet werden, in die Bahrmutter fallen. Weil diese nun mit zwen Trompeten versehen ist, wodurch der Same in beude Eperstücke kan gebracht werden, so ist es gar wohl möglich, daß eine jedwede unter diesen Trompeten die lebendig gemachte Theile des Sas mens in ihren Eperstock bringen konne. Und unerachtet eines unter diesen Zwillingen groffer ist als das andere, so folget nicht, daß sie nicht auf einmahl solten formiret senn, weil eine Mutter nicht allezeit Kinder von einer Groffe zur Welt bringet, und offtmahls unter sechs Kindern, die sie gebohren hat, keines gefunden wird, welches dem andern dem Gesichte und der Taille nach ähnlich wäre.

Ein unbetrieglicher Beweiß, daß ein Rind aus einem Eye hervorkomme, ist dieses, daß eine jede spede Frucht allezeit mit einer besondern Haut versehen ist, nemlich wan Zwillinge gebohren wers den. Dan so die Erzeugung durch Vermischung benderlen Samen entstunde, muste die Bahrmutter (man der Mann an feiner Seite Samen gnug für zwey Kinder ausgelassen, und die Krau auch eben soviel von dem ihrigen herbengebracht

hatte)

batte) aus dem maunlichen Samen zwen Pheile machen, auf welche Urt sie auch mit dem weiblie chen zu verfahren hatte. Und wan sie nachher benderlen Samen miteinander vermischet, mufte fie fich bemühen zwo Baute zu machen, in weiche eine jede Krucht absonderlich konte eingewickelt werden. Ich bekenne gant gerne, daß es mir une möglich ist, zu begreiffen, wie solches geschehen könne. Aber, daß zwey Eper in die Bahrmutter kommen, und daselbst eben so leicht anwachsen Konnen, als wan nur eines darinnen mare, fan ich gar leicht ergrunden. Mauriceau endiget diefes Capitel damit, daß er denen Frauen einen Raht mittheilet, wodurch sie die zwente Empfangnuß vermenden konten, welcher darin bestebet, daß sie sich des Benschlass in denen ersten Monaten nach der Empfängnuß enthalten folten. Weil er ihe nen nun einen beschwerlichen Rath gibt, ist es ein Beichen, daß er die zwente Empfangnuß für mog. lich halt, wan er verlanget, daß sie sich dessen, so ihnen die grofte Lust zuwege beinget, entschlagen sollen. Aberich kan wohl versichern, daß keine Krau seinem Raht nachteben und die caressen ihe res Mannes aussehlagen werde, worauff auch teine zwente Empfangnuß erfolgen wird.

Man pfleger diejenigen, so die Meynung vom Entritocke für wahr halten, zu fragen, worinnen das plaisir, so die Frauen im Benschlafe empfins den bestehe, weil sie die Verrichtung der aus. werffenden Sefaffe, denen der Urfprung der 2Bol. lust beg Auswerffung des Samens zugeschrieben wird, gang auffheben. Dierauff antworten sie,

daß es kein Wunder sey, wan die Unhänger der Mennung von dem Eperstocke nicht bejahen, baß der Sit der Benus . Lust in denen auswerffen. den Befässen sey, weil sie dieselben gang und gar

leugnen.

Diejenige, so der Mennung von Vermischung benderlen Samen beupflichten, und glauben, daß die Feuchtigkeit, welche in denen Epersibcken (fo von ihnen die Hoden genennet werden) gefunden wird, in die Bahrmutter fallen muffe, febreiben auch von vier auswerffenden Befaffen, von wels chen sie glauben, daß ihrer zwen in den Grund der Bahrmutter, die übrigen aber in den Eingang des Bahrmutter Salfes kommen. Auf tiefes Fun. dament bauen sie ihre Schluffe, welche aber mit. einander zerfallen, man man die Befasse auffsus det, weil dieselbe garnicht zu finden sind. Mutter. Trompeten konnen die Luft gar nicht verursachen, weil solches weite Bange find, so zu feis nem andern Endzweck, als nur zum Durchgange der Eper zu der Bahrmutter geschaffen sind. Dar. um muffen wir den Sit der ABollust ja nicht in solchen Theilen suchen, die sotieff in der Bahr. mutter liegen, sondern nur in dem Eingange des aussern Mundlochs, almo er in dem Rigler zu findeniff.

Man muß sich ja nicht einbilden daß ein solches Werckzeug, wie der Kitzler ist, welches aus so vielen verschiedenen Theilen zusammengesetzet und der mannlichen Ruhte sehr abnlich ist, zu keinem Bebrauch geschaffen und gang ohne Nugen seyn solte. Erhat eine Eichel, Borhaut, nervichten

Corper, Mauslein und auswerffende Gefaffe. Wozu solten solche Theile wohl sonst gemachet seyn, als daß die Frauen dadurch eben dergleichen Lust empfinden mochten, wie diejenige, so dem Manne vermittelst seiner Ruhte zuwege gebracht mird?

Die mannliche Ruhte wird durch das Reiben dermassen gekikelt, daß sie hernach den Samen auslassen muß. Und der Kitler, welcher auch eine solche Lust, so durch das Reiben verursachet ist, empfindet, wirfft eine wasserige Feuchtigkeit aus, so durch die daben liegende Drufen abgesons dert. Daher komt es auch, daß die Frauen eben so viel plaisir daben empfinden, wie die Manner. Diese Feuchtigkeit komt nicht aus der Eichel des Kiplers, weil dieselbe nicht durchlochert ift, sondern aus vielen kleinen Löchern, welche Höhlen genennet werden, und in dem Umfreys deffelben gefunden werden. Sie wird bisweilen vom verliebten Frauenzimmer tropffenweise ausserhalb denen Schaam, Leffgen herausgesprüßet, fo baß der Mann nach verrichteter That gant naß das von wird. Und einige unter ihnen sind dermas fen hißig, daß sie dieselbe schon ausgeworffen haben, ehe der Mann seine Arbeit verrichtet hat.

Alle glaubwurdige Frauen bejahen, der Ribler fen ein so empfindliches Blied, daß wan er auch nur einwenig mit dem Finger berühret werde, sie ale sobald sehr begierig seyn ihre Manner zu umar. men. Ja einige wiffen sich denselben dermaffen zu nuß zu machen, daß sie sich seiner auf eine schändliche Weise selbst bedienen. Darum ha-

ben

ben einige Scribenten den Rigler die Berachtung

der Männer genennet.

Indessen muß man hierunter nicht alles Frauenzimmer rechnen. Dan einige, ob fie gleich von Natur sehr verliebet sind, wissen dennoch ihre Begierden in die Grengen der Shrbarkeit einzuschliessen; Andere sind so unempfindlich, daß sie gar nicht nothig haben sich zu bemühen, in diesem Stucktugendhafft zu seyn. Ich habe offtmahls von einigen hören sagen, daß das plaisir, welches fo viele Gunden bervor brachte, ihnen gant unbekant sey, und sie schwanger geworden wären,

ohne die geringste Lust daben zu empfinden.

Darum ift es gewiß, daß die Erzeugung durch ein En geschehe, welches ich gnugiahm bewiesen zu haben verhoffe, woben auch zugleich angezeis get, daß sich der Schöpffer dieses Mittels insgemein bedienet habe, alle andere Geschopffe hervorzubringen. Wan dieses Ey in die Bahrmutter gekommen, so leget es daselbst Wurkeln, seine Nahrung dadurch zu überkommen. Deren die erste dazu dienet, daß sie den Mutter - Ruchen formiret, wodurch die Frucht an dem Brunde der Bahrmutter befestiget wird. Gelbst die Haut, womit das En umgeben ift, bekleidet den Mute ter-Ruchen an der Seite, die zu dem Kinde gekeh. retist. Don dem Ruchen gehet eine Schnur ab; welche sich an dem Mittel. Puncte der kleinen Frucht, und in der Mitte des Epes besepfiget. Dieses Ey, wie klein es auch im Anfange ist wird durch die Mahrung, so es vermittelst der Nabels Schnur überkomt, nach und nach gröffer: So,

daß die Frucht, welche im Anfange nicht grösser ist, als ein Hirse. Korn, hernachmahis ein Kind wird, welches ben zehn bis zwölff Psund im Gewichte hat, wan es nach neun Monaten, so die von Stit dazu bestimte Zeitist, aus seiner Mutter Leibe komt. Wir wollen es so lange allein und in Ruhe wachsen lassen, bis seine Zeit vollendet ist. Alsdan werden wir uns bemühen, dasselbe aus seiner Gesängnüß zu hohlen, und es zur Geburth, welche der Zweckist, den die Natur durch alle ihre Erzeugungen zu erlangen trachtet, vershelssen.

In währenden neun Monaten, da sich das Rind in der Bährmutter aufhält, fallen unzehlig viele Ungelegenheiten vor, worunter einige natürlich sind, welche nothwendig ben der Schwangerschafft senn mussen, andere aber zufällig, die durch verschiedene Unglücks. Fälle entstehen. Solchen zu begegnen ergreisset man die Hand des Chirurgi, welcher von allen Zufällen, die sich

in den neun Monaten sehen lassen, Unterricht haben muß. Die wollen wir nun im nachfolgenden Buche abhandeln.



# Swentes Buch.

Wie man eine schwangere Frau handhaben und tractiren solle.

Amit ein junger Chirurgus von allem, welches sich ben Geburthen zuträgt, Nachenung, welche ich in meinem Unterricht von der Handwürckung beobachtet habe, sür die beste, indem darin angezeiget worden, was vor, unter und nach der Operation zu thun sey. Dan weil die Geburths. Hülsse eine Chirurgische Operation ist, kan ich keinen richtigern Weg sinden, als daß ich denen, die sich auf solche Kunst legen wollen, benzubringen suche: 1. Was ihnen zu thun obliege, wan sie eine schwangere Frau unterrichten sollen, wie dieselbe sich zu verhalten habe. (\*) 2. Was ihnen

<sup>(\*)</sup> Dieser Unterricht komt eigentlich einem Medico und keinem Chirurgo zu; Dan die Chirurgie ist nur beschäfftiget die ausserliche Gebrechen des menschlichen Leibes, entweder durch bequeme ausserliche Medicamenten, oder vermittelst der Operation zu genesen; Weil aber die Dixt ein Theil der Medicin ist, solche aber sürnemlich von schwangern Frauen (als welche nicht allein vor sich selbst, sondern auch vor ihre Leibes; Frucht zu sorzen gen haben) sehr wohl beobachtet werden muß, so solget, von selbst daß sie sich von Medicis in diesem Stück mus-

ihnen unter der Geburth, (dieselbe mögenun nastürlich oder widernatürlich seyn) zu verrichten gestührte. 3. Wie sie einer Frauen, wan sie entbund den ist, benstehen sollen. Diese dren Handlungen zu verschiedenen Zeiten habe ich in dren Didnungen abgetheilet, welche in acht und sunsstäg Capiteln solche Hulfsmittel in sich sassen, womit man einner Frauen, in was sür einem Zustande sie sich auch besinden möge, zu Hulfse kommen kan.

#### CAPUT I.

## Von der wahren und falschen Schwangerschafft.

Je Schwangerschafft ist eine Ethebung und Aufschwellung des Bauchs einer Frauen, durch ein in der Bährmutter formittes Kind ver-

sen unterrichten laffen, fürnemlich ba einem Medico felbft ben Bermundeten, mit Geschwüren behaffteten. an Venerischen Bufallen laborirenden, und mehr andern Patienten, womit die Chirurgi gemeiniglich pflegen beschäfftigt zu senn, die Diæt vorzuschreiben gebühret. Es ift aber bem Authori als einem Frangofischen Chirurgo nicht sehr zu verargen, man er die Grenten der Chirurgie felbst bis auff die denen schwangern Weibern vorzu= schreibende Diæt zu erweitern bemühet ift. meiste Chirurgi in Franctreich solche Leute, die ihr metier aus bem Grunde gelernet, und nicht allein gute Theoretici, sondern auch gute Practici sind, auch jeders zeit groffe Frenheit gehabt haben, sich in die Praxin der Medicin einzudringen, welches daher noch um so viel leichter geschehen konnen, weil die Praxis ber meisten Medi-

verursachet. In dieser Beschreibung reden wir von der wahren Schwangerschafft: Dan der Bauch kan auch wohl von andern Ursachen, als bon einem Kinde allein aufgeblasen werden. Die erste Zeichen, welche uns die Empfangnuß anzeigen, sind denen gleich, die uns von der Schwangerschafft Bersicherung geben, weil dieselbe nichts anders ist, als eine Frucht der Empfange Man aber das Rind mehr erwachfet, alse dan lassen sich solche Zeichen sehen, die uns davon noch mehr versichern. Diese Zeichen sind folgende: (\*) Die Bermehrung einiger Schmer-

Medicorum in Franckreich vor Zeiten nur in clystiren, purgiren und Aderlassen (womit sie auch von dem Comædianten Moliere in seiner Maladie Imaginaire nicht

unbillig railliret werben ) bestanden.

(\*) Die jett von dem Authore erzehlte Zeichen scheinen zwar suffisant zu senn, jemand im Stand zu setzen. Daß er gants gewisse Nachricht geben konne, ob eine Frau schwanger sen oder nicht; Wan wir aber die tägliche Erfahrung zu rahte ziehen, so sehen wir öffters gang und gar das Biederspiel, indem der Edel vor gewisse Speisen, die Auffschwellung der Brufte, das Auffhoren des monatlichen Flusses, und endlich die Bewegung im Unterleibe, sich auch ben denjenigen einzufinden pfle= gen, die gar nicht schwanger sind, sondern an einer an= fangenden Wassersucht, Trommelsucht oder andern Gebrechen des Unterleibes laboriren; Darum es febr ungereimt ist, wan einige sich berühmen, wie sie aus der Beschauung des Urins gant gewiß sehen konnen, ob ein Frauenzimmer schwanger sey oder nicht: Weil auch die klügsten Haus-Mütter die jedoch schon verschiedene Rinder gehabt, und ihre Rochnung (wie sie zu sagen pfle= gen) wegen der Empfangnuß und Schwangerschafft so

pen, Aufsichwellung der Brüste, Widerwillen gegen solche Speisen, so ihnen sonsten wohl geschmecket haben, und dienlich gewesen. Sin verdorbner Appetit zu solchen Dingen, die sie sonst für schädlich gehalten. Sänzliche Versstropffung des monatlichen Bluts ohne einige Kranckheit. Ihr Unterleib beginnet nach und nach in der Begend der Bährmutter zuzunehemen. Und endlich istes ein gewisseres Kennzeichen als alle andere, wan nemlich die Bewegung des Kindes verspüret wird.

Es finden sich zwenerlen Arten der Schwangerschafft, nemlich eine gute und eine bose. Eine gute

accurat zu machen wissen, daß keine Stunde daran fehs let, dennoch zum öfftern erfahren mussen, daß obschon vorgedachte Rennzeichen von ihnen verspüret worden, dennoch zulest an statt des verhofften Kindes, nichts als Winde, oder eine mäßrige Materie auch wohl eine Mola oder Fleischklumpen, oder gar nichts zum Vor= schein komt. Hingegen geschiebet es auch nicht selten, daß diejenige, so für Wassersuchtige sind gehalten worden, nach Verfliessung einiger Monate Rinder zur Welt bringen. Darum ein Medicus sehr wohl thut, wan ihm ein solcher zweiffelhaffter Casus zu Banden tomt, daß er sein Urtheil so viel möglich auffschiebe, und so lange noch Zeichen der Schwangerschafft vorhanden sind, sich ja keiner starck treibenden Purgier oder Brechs mittel bediene: Welche er aber, wan erst die 9. oder zum bochsten 10. Monat der vermeinten Schwangers schafft vorben sind, desto sicherer gebrauchen kan, jemehr er alsdan versichert ist, daß gedachte Zeichen nicht einem Kinde, sondern andern wiedernatürlichen in dem Leibe sich auffhaltenden Dingen, zuzuschreiben sind.

gute Schwangerschafft ist diesenige, woben ein lebendiges Kind die Höhle der Bährmutter anssüllet. Eine bose wird diesenige genant, woben nur fremde Corper in der Bährmutter angetrossen werden.

Unter diesen fremden Ebrpern sindet sich bissweilen das Wasser, welches eine Wassersucht der Bahrmutter verursachet. Auch wohl (\*) Winsde, die entweder unvermerckt oder alle auf einsmahl mit grossen Krachen weggehen, worauf sich diese Schwangerschafft verlieret. Hierunter ist auch eine salsche Frucht, welche eine mangels haffte Empfängnüß ist, wie auch ein Wond. Kalb oder Fleisch, Klumpen mit zu rechnen. Und bissweilen siehet man darin eine grosse Menge kleisner Blasen, die aneinander besestiget und einigen zusammen gebundenen Weintrauben nicht ungleich sind.

Bey einer guten Schwangerschafft ist der Bauch einer Frauen erhaben, seine Dicke ist mercklich und nach vornenher mehr zu sehen. Der Mae

<sup>(\*)</sup> Non inconcinne buc refertur illud lepidum Poëtæ;
Venter cum tumuisset Acciella
Septem, mensibus & novem diebus
Cæpissetque lien parum dolore.
Accersi jubet illico obstetricem.
Quæri fasciolas & apparari
Sperata puerum editura partu
Mox inter medias manus ministra
Laxo poplite, crutibus levatis
Lucinam geminans. Quater pepedis.

Nabel tritt heraus, und wan man den innern Bahrmutter-Mund berühret, wird man densels ben feucht und mit einer zähen und weichen Mate. tie besetzet antreffen. Die Bruste werden mit Milch angefüller, welches ein sicheres Zeichen eis

ner guten Schwangerschafft ift.

Bey einer falschen Schwangerschafft ist der Unterleib von allen Seiten gleich ausgespannet. Lieget die Frau auf der einen Seite, so falt ihr Banch wie eine schwehre Last auch dahin. 3hr Mabel liegt tieff, und der innere Bahrmutters Mund ist klein und hart. In die Brufte komt keine wahrhaffte Milch, sondern nur eine wässe. rige Materie, die von Unterdrückung des Monate flussentstehet. Und obwohl eine solche Frau schon von einigen Monaten her vermeinet schwanger zu seyn, so spuhret sie doch gar keine

Pervegung.

Esist eine sehr wichtige Sache, daß ein Chirurgus die wahre Schwangerschaffe von der fal-Schen zu unterscheiden wisse. Denn er ben jener sich bemühen muß, zu machen, daß das Kind biß auf die lette Stunde in der Bahrmutter bleibe, nemlich so lange, bif dasselbe durch eine gesunde Beburth hervorkomme. Hingegen bey der falschen muß er solchen Unzeigungen folgen, die jenen gant zuwider sind, daß er nemlich, sobald es ihm nur möglich, die fremde Corper, welche durch ihr verweilen die Bahrmutter nur abmatten und verleten, heraus zu bringen trachte. Darum kan ein Chirurgus nicht zu aufmercksahm senn auf alle Umstände, die wir im vorigen erwehnet ha-

ben,

ben, ehe er sein Prognosticon stellet, und sein Ure

theil darüber fället.

Was wurden ihm nicht für Fehler bengemef sen werden, wan eine Frau, nachdem er ausgesaget hatte, daß sie nicht wahrhafftig schwanger ware, hernach zu frühzeitig gebabren, und ein Kind zur Welt bringen wurde? Oder man er porber gesaget batte, daß die Frau recht schwans ger mare, und man big auf den letten Lag des Beburth, oder gar noch langer gewartet hattebernach aber nur ein Mondekalb Wasser oder Winde zum Vorschein kamen? Ware er da wohl zu excusiren, man er sagte: Ich hatte es nicht gedacht? Darum man ihm zweiffelhaffte und ungewisse Zeichen unter die Bande kommen, muß er die Sache der Zeit überlassen, welche sie schon an den Sag bringen wird, und sein Urtheil viel lieber auffschleben, als solches verwegener Weise fallen, und seine reputation dadurch in die Wageschale setzen.

. Mauriceau führet viele Erempel folcher Frauen an, die noch in denen letten Jahren geglaubet, daß sie schwanger wären, und alle Augenblick die Geburth vermuthet haben. Ich habe auch nicht wenige gekant, die von ihrer vermeynten Schwangerschafft gar nicht abzubringen waren, und weil sie einige Bewegung vermerckten, so durch das schützeln der Darme verursachet wurs de, sich einbildeten, daß die Kinder solches thäten. Wie offt habe ich das prächtigste Kinderzeug machen sehen von dergleichen Frauen, die mit Schmerken auf ihre Geburth warteten, und nicht

nicht haben wolten, daß man ihnen etwas dawis der einredete. Aber sehr offt habe ich solche Schwangerschafft im Rauch aufgehen gesehen.

Die, so zwischen funff und drenfig und vierkig Jahren sind, pflegen solchen falschen Schwane gerschafften unterworffen zu senn, weil sie alsdan ihre monatliche Reinigung nicht mehr so ordents lich zu haben pflegen, und dieselbe alsdan entweder zu fruh oder zu fpat komt, und das Blut zu häuffig oder zu sparsahm ben ihnen gefunden wird, oder auch wohl verdorben ist, welches dan solche Beränderungen zuwege bringet.

Und warlich, wan ein Chirurgus folche Frauen recht untersuchet, wird er die Ursache in dem une ordentlichen Lauff ves monatlichen Bluts befinden. Ich habe auch inacht genommen, daß fast alle, die sich einbildeten, daß sie schwanger maren, aber in der That nicht waren, sich ungefehr in vor-

her erwehnten Alter befunden haben.

Eine Frau, die eine falsche Schwangerschafft gehabt hat, troffet man, und machet ihr Dofa nung, daß die folgende beffer fenn, und die Bahrmutter den Samen, welchen sie alsdan empfan. gen wird, sich besser zu Rut machen werde; daß auch diesenige so falsche Früchte getragen haben, deswegen ebenfals im Stande seyn, wahrhaffte Kinder zu gebähren. Wan man ihnen diese Hofnung gibt, so suchet man sie nicht zu betriegen, indem die Erfahrung solches lebret.

Wir wollen uns aber nicht långer ben fasschen Schwangerschafften aufhalten, sondern wieder. um zu denen wahrhafften hinwenden, deren ver-

schie.

schiedene Zeiten zu erkennen, wir uns wollen angelegen seyn lassen, damit wir davon ein gewisses

Urtheil fallen mogen.

Man urtheilet, daß eine Frau schwanger sey, wan sie ihren monatlichen Fluß nicht hat, und ente weder den letten Sag, da derselbe geflossen, oder den folgenden Zag darauff ben ihrem Mann ge-Schlasen, und ihn verliebt umarmet hat. Golches trifft offtmahls ein, ist aber nicht allemahl une betrieglich, weil es solche Frauen gibt, die unerache tet sie schwanger sind, dennoch etwas Blut verlie. ren. Und dieses ist dasjenige, welches uns in dem Urtheil, so wir wegen der Zeit der Schwanger. schafft fällen sollen, die Hindernuß zuwege

bringet.

Dennoch wird ein erfahrner Beburths. Belf. fer darin so leicht nicht irren. Dan er weiß, daß Das Blut durch eine ordentliche Bewegung alle Monate in die Bahrmutter gebracht werde, und wan es zur Zeit der Schwangerschafft heraus. fliesset, solches daher entstehe, weil ihm der Weg durch den Grund der Bahrmutter zwar verschlossen ist, aber die Befasse der Mutterscheide, wodurch eine frene passage gehet, einen Ausfluß perstatten. Erweiß auch, daß diese Ausleerung. des Bluts, weil sie sparsamerist als gewöhnlich, der Schwangerschafft keinen Eintrag thun konne, und halt sie fur schwanger seither des folgenden Pages, da ihre monatliche Reinigung aufgehöret hat. Es gibt auch gar solche Frauen, die im Stande der Schwangerschafft Blutstürzungen aus der Bährmutter haben, ja einige, die alle 59700

Monate damit geplaget worden, und dennoch schwanger geblieben sind. Solche Dinge konnen denenjenigen, die alle Umitande nicht genau eingesehen haben, viele Schwierigkeiten verurs

sachen.

"Bismeilen muß ein Chirargus auch wegen "einer erst vor kurzer Zeit schwanger gewordenen "Frauen welche übel gehandelt worden, und dar-"auff zu frühzeitig gebohren hat, Nachricht ge-"ben, oder auch wegen einer Hure, die ihr Kind "abgetrieben hat. Afobey die Richter von ihm "zu wissen verlangen, ob das Kind schon (\*) gele-"bet habe oder nicht, indem sie meynen, daß die "Missethat viel grösser sen, wan daß Kind schon "gelebet habe, und deswegen auch viel härter zu "straffen; im Gegentheil aber, wan es noch nicht "lebhasst gewesen, die Straffe zu milden psiegen.

"Die Richter haben Ursach, hierüber Nach, "richt einzuhohlen. Sie ist aber schwer zu ge-"ben. Sisist zwar an dem, daß eine unsterbliche "Geele das Leben in dem Leibe zuwege bringet, "und denselben, so lange sie ihren Sit darinnen "hat,

<sup>(\*)</sup> Hac de re legi omnino meretur dissertatio Cl. Andrez Ottomar. Gœlicke de Partu octimestri vitali & legitimo, Halz ventilata, qua non solum notissimam de animarum per traducem propagatione sed etiam Thomz Fieni opinionem, animam sc. tertia post conceptionem die immediate a Deo creatam corpusculo embryonis infundi, rejicit, atque rationi magis consentaneum esse statuit, Animam rationalem immediate a Deo creatam cum corpore sætus conjungi, & quidem probabiliter circa dimidium gestationis tempus ante sinem creiter mensis quinti, &c.

hat, beseelet, welcher Leib auch verweset und zu, nichte wird, sobald sie ihn verläst: Aber allhier,, muß man wissen, ob die Seele so lange wartet,,, biß alle Werckzeuge des Leibes vollkommen und,, bereitet sind, sie anzunehmen, ehe sie ihn in Besit,, nimt, oder den selben Augenblick, wan der Same,

ausgelassen ift, solches thue.,,

Alle groffe Weltweisen haben nichts gewiffes, bon der Matur und Wefen der Geele, noch, auch von der Zeit und Art ihrer Bereinigung mit, dem Leibe stellen können, und wir wollens auch, bey dem, was uns die Christliche Religion lehe, ret, bewenden lassen, und fagen, daß eine jedwede, Persohn, die eine schwangere Frau dermassen, ftoffet oder schlägt, daß sie davon zu früh gebäh. ren muß, zu straffen sen, und eine Frauens,, Persohn, die ihr Kind abgetrieben, das Leben, verwürcket habe; daß auch der Unterscheid der, Beit, wan solches geschehen, die Sache nicht, verändere, und derowegen sowohl diejenige ei., nen Sodtschlag begehen, welche die Frucht aus-,, rotten, man die Geele sie schon in Besitz genom-,, men hat, als die, so dasselbe zu der Zeit verübet,... haben, da dieselbe nur erst vorhabens gewesen,, folches zu bewerckstelligen.,,

Man muß sich einigermassen darnach richten, was einem die Frauen selbst benachrichtigen, wan man die verschiedeneZeiten der Schwangerschafft recht erkennen will, durch ihre Erzehlung von dem, was in voriger Schwangerschafft sich begeben, und denen Umständen, die sich damahls daben ereignet haben. Man erkennet, wie lange sie

भी 4

schwan.

schwanger gewesen, an der Zeit, da der monatliche Fluß aufgehöret hat. Die Dicke des Unterleibes, welche man vorher untersuchet, und der Tag, da sie die Bewegung des Kindes zum erstenmahl gespühret hat, sind gewisse Umstände, woben wir von der Zeit ihrer Niederkunsst ein Ur-

theil fällen konnen.

Es finden sich bigweilen im fechsten oder sieben. den Monat solche Schmerten ein, als wan sie gebahren solten. Alsdan muß man fich sonderlich huren, daß man ihnen keine Mittel gebe, so diesels be vermehren können. Dan dadurch wird bem Rinde ein unvermeidlicher Sod zuwege gebracht, und die Mutter in Lebensgefahr gesetzet. Gegentheil muß man sich bemühen, solche Schmergen durch Rube und gute Hulffmittel zu besanfftigen, damit das Kind biß auf die rechte Zeit an seinem Ort bleiben moge. Wan sie sich aber vermehren, wie ben ber Bergogin du Maine. die mit ihrem ersten Kinde im siebenden Monat nieder kam, und ben der Herkogin von Berry. welche drey Tage nach ihrer Ankunst zu Foneainebleau zu eben derfelben Zeit gebahr) fo muß man den Frauen auf dieselbe Art zu Buiffe tome men, als wan die Frucht zurechter Zeit gekome men, nach der Geburt aber mit mehrer Borsich. tigkeit sie handhaben, als wan alles ordentlich zue gegangen mare.

Wan der Chirurgus die Frau besichtiget, kan er gar wohl erkennen, ob die Schmerken, welche vor dem neundten Monat kommen, sich durch die Geburth endigen werden oder nicht. Ist der ine

nere Bahrmutter. Mund geschlossen und erhaben, so bedeutet es, daß sie noch nicht gebähren werde. Fängt er aber an, sich zu öffnen, erweitert sich nach und nach, und man spüret, daß ein oder ander Slied des Kindes sich als dan zu demselben näshert, so bedeutet es, daß die Schmerken biß an

Die Beburth anhalten werden.

Wan der Geburths. Heiffer das innere Mund. loch der Bahrmutter berühret, so kan er daben alsobald die Zeit, ja gar die Stunde der Miederkunffi wissen. Wenn dieses seine Dicke und Harte in der Schwangerschafft behalten hat, so beginnet es, sich in denen letten Monaten auszu. dehnen und platt zu werden. Und je naher die Zeit der Geburth ift, Deftomehr verliehret es von seiner Dicke, so daß es zulest der übrigen substantz der Bahrmutter fast gleich wird, auch weiter nicht davon unterschieden ist, als durch einen fleis nen erhabenen Ort, welcher feinen Umkreys an. zeiget, und dasjenigeist, welches man zu der Zeit, wan das Kind in der Geburth ist, und womit dasselbe alsdan umgeben wird, die Kröhnnng nennet.

Disist das erste, worin man denjenigen, der die Geburths. Hulffe lernen will, unterrichtet. Ich kenne einen jungen Chirurgum, welcher sich in dem Hotel de Dieu zu Paris aushielte, sich als da in seiner Kunst zu üben, und in einem Nach, mittage fünst und dreußig Frauen, die zu verschies denenZeiten schwanger geworden waren, visitirte. Diesen lehrete die oberste Hebamme des Hauses, die in ihrer Wissenschaft sehr erfahren war, durch

durch das Gefühl erkennen, welche unter denenfelben am ersten, welche hernach, und welche aufs
lette gebähren würden. Dieses ihr Urtheil traffauch sehr wohl ein, dan sie kamen alle zu der Zeit, die sie vorher verkündiget hatte, ins Kindbette.

### CAPUT II.

Bondenen Zeichen, woben wir wisfen können, ob eine Frau mit einem
Knaben oder Mädgen schwanger gehe.

Je meisten Frauen sind damit nicht zu frieden, daß sie von ihrer Schwangerschafft ged wiß überzeuget sind, sondern sie sind auch begierig zu wissen, ob sie einen Knaben oder ein Mädgen zur Welt bringen werden. Die Neugierigkeit der Männer ist offsmahls eben so groß, als der Frauen Vorwiß, so daß sie benderseits den Chirurgum mit solchem Ernst zu fragen pflegen, daß er sich gar nicht entschlagen kan ihnen darauff zu ante worten, unerachtet er gewiß weiß, daß alle Zeichen, in dem Falle zweisselhafft sind.

Waner nun nothwendig davon sprechen muß, dan ist das beste, daß er ihnen zuwissen thue, sie könten aus denen Zeichen, die er ihnen deswes gen anzeigen wolte, nichts gewisses schliessen, weil sie nicht unbetrüglich wären. Er kan ihnen zwey Oerter aus dem Hippocrate anzeigen, alwo solcher saget, daß eine Frau, die mit einem Knaben

schwan.

schwanger gebe, frisch von Couleur sep, hingegen schlecht aussehe, man eine Sochter vorhanden; und ferner, daß bie Knaben in der rechten, die Mådgen aber in der lincken Seite fich aufhielten; auch zugleich die Zeichen erzehlen, fo von denen meisten Leuten für mahr gehalten werden, nem. lich , daß eine Frau , die mit einem Knaben schwanger gehet, hurtig und frolich sey, groffere Bewegung des Kindes spuhre, und einen frare dern und geschwindern Puls habe, ihre techte Brust groffer als die lincke, auch in jener mehr Mild sep als in dieser; man sie etwas verrichten wolle, solches mit der rechten Hand thue, und wan sie wohin gehen wolle, den rechten Ruf voransetze. Hingegen, so es eine Sochter, daß also dan alle Zeichen denenjenigen, die sich ben Knaben sehen lassen zuwider sepen.

Einige halten dafür, daß die Beranderungen des Mondes vieles jur Empfangnuß der Knaben oder Madgen beutrage. Nemlich, wan dieselbe in dem wachsenden Monde geschehe, daß davon ein Anabe, hingegen im abnehmenden eine Soche ter daraus werde. Dieses sind Jrrthumer, die von der täglichen Erfahrung umgestoffen werden, weil man auf einen Pag, und in einer 2000 che, sowohl Knaben als Madgen zur Welt kommen siehet, die doch alle zu einer Zeit empfangen sind. Die Herhogin von Beauvilliers hat zehn Lochter nach einander bekommen, welche in verschiedenen Jahrszeiten empfangen und gebohren find, und dennoch hat der Mond nichts daran

verändern konnen.

Der Raht, den Hippocrates denenjenigen gibt, die gerne Gobne haben wollen, (nemlich, daß sie um den lincken Hoden einen Band anlegen follen) hat einen Irrthum hervorgebracht, indem die Leute deswegen glaubeten, daß der Sas me, so aus den rechten Hoden komme, Die Knas ben, und welcher in der lincken præpariret were de, Tochter zuwege brachte. Dan sie menneten, daß das Blut, sozu den rechten Hoden gebracht wird, hisiger seyn musse, (weil es aus dem Stamme der Hohlaber komt) als dasjenige, so in den lincken fliesset, welches aus der aussaugen. den Alder entspringet, und dem zufolge jenes viel bequemer mare, Anaben zu erwecken, als dies Aber der Umlauff des Bluts lehret uns, daß diese Feuchtigkeit somohl in den einen als den andern Hoden gebracht werde, vermittelst derer Samen Pulsadern. Ferner ist bekant, daß zu der Zeit, da der Beyschlaf geschiehet, der Same nicht erft aus denen Hoden komme, sone dern derselbe wird von dem Blute abgeschieden, und tropfenweise in die Gamen. Blaschen gebracht, worinnen er aufgehoben, und von da in die Bahrmutter geworffen wird. Wie viele findet man, die nur mit einem Hoden verseben sind, nemlich einige mit dem rechten, andere aber mit dem lincken allein, und dennoch bald Gohne bald Sochter zeugen.

Mauriceau erzehlet davon viele Exempel, und ich könte defigleichen thun, wan ich dieses Buch vergrössern wolte. Wir erfahren täglich, daß ein nige Frauen zwey Kinderzugleich zur Welt brin-

gen

gen, deren eines ein Knabe, das andere aber ein Madgen ist; können auch nicht laugnen, daß solche Kinder nicht zu einer Zeit empfangen, und in einer Stunde gebohren fenn, auch zu der Zeit nicht einerley Mondzeit solte regieret haben, die dennoch an dem Bermogen, womit der Same versehen gewesen, nemlich benderlen Beschlecht zu erzeugen nichts hat andern konnen. Darum ift es gewiß, daß weder das abnehmen noch zuneh. men des Mondes, weder der lincke noch rechte Do. den mehr zur Erzeugung eines Knabens, als eines Madgens beytragen konne, sondern dasselbe von denen Samen, Theilen, die in denen Gyern verfamlei find, und von dem mannlichen Samen les bendig gemacht werden, entspringe, und diejenis gen, so hievon etwas anders glauben, mit einem solchen Jrrthum eingenommen sind, dessen sich verständige Leute entschlagen muffen.

## CAPUT III.

Von denen Zeichen, daßzwen Kinder vorhanden sind.

Be Unruhe der schwangern Frauen endiget So sich damit nicht, daß sie die Zeit wissen wollen, wan sie empfangen haben, wie auch die Beschaffenheit ihrer Schwangerschafft, oder ob sie einen Gohn oder Lochter gebahren werden. Sie verlangen gar, der Chirurgus solle ihnen die Versicherung geben, daß sie nur mit einem Kinde schwanger geben, indem sie befürchten, daß zwen zur Welt kommen mochten. Ich vergebe ihnen dieses gerne, dieweiles gnugist einmahl zu gebaheren, ohne sich zweymahl nacheinander solchen Schmerken zu unterwerssen.

Es scheinet, das der Urheber der Matur ges wolthabe, daß eine Frau auf einmahl nicht mehr als ein Kind gebähren solte, weil er nur eine Sohs le in der Bahrmutter gemachet bat. Denen Shieren hingegen, welche verschiedene Junge auf eine Zeit werffen solten, hat er auch verichies dene kleine Cellen darin gemachet, worinnen ein jedes absonderlich wohnen konke. Aber ben eis ner Frauen findet man, (eben wie ben denen Thieren, die nur ein Junges zu werffen pflegen) nur eine Celle, welches ben uns die Muthmassung verursachet, daß ihr die Natur auf einmahl auch nur ein Kind zugetheilet habe. Dennoch sehen wir bisweilen, daß sie mit zwen, auch wohl mit drey oder vier Kindern schwanger gewesen. Einige Naturkundiger, welche, anstatt sich zu verwundern, wan eine Frau zwen Kinder auf einmahl gebiehret, behaupten wollen, daß dassels bige billig alle Lage geschehen muffe, setzen zum Beweisgrunde, daß eine Frau, weil sie mit zwen Bruften versehen ist, (da doch mit einer ein Kind gnugsahm könne ernehret werden,) billig zwey Kinder auf einmahl hervorbringen mufte. Aber andere antworten hierauff, daß es nicht an denen Bruften liege, wie viel Kinder eine Frau gebab. ren solle, indem dieselbe zu nichts anders bestime met sind, als die zur Rahrung des Kindes erfor-Derte

derte Milch anzuschaffen. Wan auch nur eine Bruft vorhanden mare, daß aledan ein Rind gar leicht hungers stetben konte, wan der Bruft ein oder ander Zufall, dem sie gar leicht unterworffen ist, zustossen solte, und demnach die Urfache. warum eine Frau mit zwey Bruften verfeben. Diese sen, camit im Fall der Roht eine der andern Stelle vertreten moge.

Obwohl nur eine Sohle in der Bahrmutter einer Frauen gesunden wird, so siehet man doch jum öfftern verschiedene Rinder hervor fommen. Man muß aber nicht glauben, daß daffels be von einer zweyten Empfangnuß entstehe, dan solches geschiehet nicht. Man kan auch nicht beweisen, daß sie durch Bermischung zwegerley Samen solten formitet seyn. Solches ist nicht zu behaupten. Sondern, so viel Kinder als da gebohren werden, so viel Eper sind auf einmahl aus dem Eyerstock in die Bahrmutter gekommen. Wan man offtere nur eine Birn von einem Baum schütteln will, werden wohl zwen oder drey herunter fallen, wan man den Baum starck angreiffet. So ist es auch mit einem Mann beschaffen. Wan der sich mie groffer Sige nur ein En loszumachen bemühet, alsdankommen zum öfftern zwen oder drey hervor, nemlich, man die Frau fruchtbahr, und zum Benschlaf eben so geneigt ist als der Mann. Wir sehen fast täglich, daß Frauen zwen Kinder in einer Geburth hervorbringen, ja bisweis len siehet man sie wohl mit dreven ins Rindbette fome

kommen. Ich kenne eine junge Frau, die in der St. Honorii Straffe in meinem Manse wohnet, und zum erstenmabl drey Knaben gebahr. Wie auch eine Apotheckers Frau zu Betfort, (ben der ich damahls logirte, wie ich mit dem Berhog von Burgundien da hindurch teisete, in demselben Jahe re, wie er die Stadt Brensach wegnahm,) welche zwey Monate vorher auch drey Sohne gebohren hat. Die Frau von Arnoton, deren Gemahl Maitre des Requetes war, und in der Strasse von Richelieu wohnete, gebahr vor ungefehr acht Jahren dren Bochter auff einmahl. Der Bert von Arnoton war eben zu der Zeit im Spiel begriffen, wie ihm ein Laquais berichtete, daß feine Liebste eine Lochter gebohren. Eine viertel Stunde nachdem fomt ein ander und verkundie get ihm, daß noch eine Tochter gebohren ware. Und nach einer viertel Stunde komt der dritte Laquais, welcher ihm vermeldete, daß auch die dritte zur Welt gekommen. Aborauffer mit eis ner verdrieslichen Mine auffitund, und die Dames mit welchen er spielete, um Erlaubnuß wegzuges hen bat, damit er seine Frau verhindern mochte, noch mehr Kinder zu gebahren. Mauriceau er. zehlet eine Historie von eines Dachdeckers Frau, welche vier Kinder, die alle gelebet, auf einmahl gebohren.

Die Historien. so von verschiedenen Scribenten angezogen worden, von soichen Frauen, welche zehn, zwölff biß funffzehn Kinder auf eine mahl gebohren haben, will ich allhier nicht wies derhohlen, noch die von einer (\*) Gräfin in Zolland, welche so viel Kinder, als Lage im Jahr sind, zur Welt gebracht haben soll. Dies seind ausserordentliche Vorfälle, so die Gesetze

(\*) Diefe Kabel ift sehr grundlich wiederleget worden von Herry D. de Moon, ben Lebzeiten P.P. Med auff ber Academie gu Harderwyck, und zwar in einer besondern Disfertation, beren Titul iff: De partu numeroso Lousdunenii, worin dieser groffe Polyhistor, gleich im Anfange erwehnet, daß wie der fürtreffliche Wedelius eine Exercitation von den Kranckheiten der Weisheit geschrieben babe, also auch mit nicht geringern Rechte von benen Kranckbeiten der Leichtgläubigkeit gebandelt mer= ben konte; Hierauff erortert er auff mas Urt fich bie Kabeln unter den Menschen eingeschlichen, und erzehe let, wiewohl gang kurk, verschiedene derselben, die da fo wohl in alten als mitlern und neuern Zeiten erson= nen, und dennoch von verschiedenen für wahrhafftia gehalten werden: Derowegen, um biefer Kranckbeit nach kinem Bermsgen entgegen zu geben, er die be= rubmte, und von vielen für ein Miracul gehaltene Geschicht, oder vielmehr Fabel, von der zahlreichen Beburt zu Lousdun, (so ein ben bem Haag in holland ge= legenes Dorffift,) alwo eine Grafin auff ein mabl 365. Rinder zur Welt gebracht haben foll, etwas genauer zu untersuchen bewogen worden, zumablen, da er hievon bereits in seinen Gedancken von herstellung ber Medicin etwas erwehnet babe, gedacht, wiewohl er dazumabl die Becken, worin die Kinder getauffet worden, noch nicht gesehen batte; Einige Jahre nachhero ware er aber auff einer Reise nach gebachtem Lousdun gekome men, hatte die dasige Rirche besuchet, und zur rechten Geite des Predigstuble 2. eberne Becken von keinem sonderlichen Ansehen wahrgenommen, unter welchen er eine Lateinische und Hollandische Inscription, worin Diefe

der Naturüberschreiten, wozu ein starcker Glaw de gehöret, und weil ich in diesem Wercke von nichts anders reden will, als was natürlicher Weise

diese Historie enthalten, angetroffen: Die erste hatte er abgeschrieben und laute also:

En Tibi Monstrosum nimis & memorabile factum Quale nec a mundi conditione suit.

Margareta, Hermanni, Comitis Hennenbergiæ Uxor, Quarti Florentii, Comitis Hollandiz & zelandiz filia, Guilielmi Regis Romanorum ac postea Cæsaris seu Gubernatoris Imperii filia, atque Alitheiæ Comitis Hannoniæ Soror, cujus Patruus, Episcopus Trajectensis, Avunculi autem filius Dux Brabantiz & Comes Thuringia. Hzc autem illustrissima Comitissa annos quadraginta duos circiter nata, ipso die Parasceves, nonam circiter horam Anno miliesimo ducentesimo & septuagesimo sexto Treceno tos sexaginta quinque enixa est pueros, qui prius a Guidone suffraganeo Trajectensi, omnes in duabus ex ære pelvibus babtizati sunt, quorum masculi quot quot erant Johannes, Puellæautem Elisabethæ, vocatæsunt, qui simul omnes cum Matre, uno eodemque die fatis concesserunt. Quod quidem accidit ob pauperculam quandam fæminam, quæ ex uno partu gemellos in ulnis gestabat pueros: Quam rem ipsa Comitissa admirata, dicebat, id per unum Virum fieri non posse, ipsamque contumeliose rejecit. Unde hæc paupercula animo perturbata & perculfa, mox tantum prolium numerum ac multitudinem ipsi imprecabatur, quot vel totius anni dies numerarentur: Qued quidem præter naturæ cursum obstupenda quadam ratione factum est, ficuti bic in perpetuam rei memoriam ex vetu-Ris tam manuscriptis quam typis excusis chronicis breviter positum & enarratum est.

Deus ille ter maximus hac de re suspiciendus, honorandus ac laudandus in sempiterna sæcula: Amen.

Hac lege, mox animo stupefactus Lector abito. So weit gehet die Inscription :

Sie

Weise geschehen kan, so soll auch alles, was sich ohne Wunderwerck nicht zutragen fan, mit stills Schweigen übergangen werden.

n

Hierauff erdrtert er sie und gedencket daben, daß fie febr wahrscheinlich beschrieben sen, indem die Grafin selbst. nebst ihrer gangen hohen Familie barin ben Nahmen genennet, wie auch das Jahr worin es vorgefallen, famt der einer armen Frau, welche zwen Knaben auff bem Urm gehabt, von der Grafin jugefügten Beleidis gung, daß sie dieselbe des Chehruchs beschuldiget, und wie die Bettlerin fich darüber erzurnet, und der Grafin gedachte zahlreiche Geburt zugewünschet, welches noch zum Uberfluß durch die Authoricat so vieler M. S. C. und gedruckten Bücher, wie auch durch den Andachtsvollen Beschluß der Inscription, welche sich mit der Particule Umen endige, und endlich durch die bevde Becken, worin die Rinder getauffet worden, sehr kräftig bestättigt were be: Wer diff nun mit Auffmercksamkeit betrachte, der muffe entweder dafur halten, daß die Historie mabr. oder die Inscription erdichtet und für verwerfflich zu balten sep, welches lettere er nicht allein glaube, sonbern auch durch verschiedene Beweiß-Grunde erharten wolle, nemlich: Durch die gar zu grosse Anzahl der in einer Geburt zur Welt gebrachten Rinder Die fich auff 365. belauffen, als wozu gar kein Raum in der Babrmutter vorhanden sey, indem eine jede Frucht ihren Mutter=Ruchen samt einer Nabelschnur haben muffe. Man wolte zwar hierwieder einwenden, daß die Kinder nur wie ein tleiner Finger von Groffe gewesen, solches beweise aber vielmehr, daß es eine Kabel sen, (weil eine Frucht innerhalb 9. Monaten nohtwendig gröffer wer-Zumahlen da fie alle gelebet und getauffet den mug.) morden. Er fügt daben, warum alle diese Sohne Johannes, die Tochter aber Elisabeth genennet worden, ba man doch gemeiniglich einem jeden Zwillinge einen bee sondern Nahmen zu geben pflege; Auch finden sich jo

In denen ersten Monaten kan man nicht wise sen, obzwen Kinder vorhanden sind. Solches ist nicht eher zu mercken, als wan sie sich anfangen zu bewe-

in benden Eperstocken einer Frauen, lange nicht so viel Eper als Rinder in dieser Geburt zur Welt gekommen. da doch zu einer jeden Frucht ein solcher Edrver oder En erfordert werde, verwundert sich ebenfals über die Einfalt der Gräfin, welche doch als eine 42. jahrige Dame beschrieben wird, daß sie die arme Frau, weil sie auff einmahl zwen Kinder zur Welt gebracht, eine Chebrecherin gescholten, wodurch er in seiner Meinung, daß diese Erzehlung mehr für eine Fabel als Historie juhalten sep, fürnemlich da in des Junii feiner Beschreibung auch gemeldet wird, daß sie alle, samt ihrer Frau Mutter auff einen Tag gestorben, und bennoch keine Kranckheit daben geneunet werde, noch mehr ge= farcket wird, weil solches ben Erzehlung einer so wiche tigen Sache, die solange die Welt gestanden nicht vor= gefallen, nohtwendig hatte geschehen muffen aber die Vorurtheile nicht leicht aus den Gemuthern der Menschen ausgevottet werden konnen darum fahrt er ferner fort, die zur Erhartung diefer Sache angeführte Beweiß: Grunde zu untersuchen, und halt bas für, daß die bende Becken kein rechtschaffenes Argument zu Behauptung dieser Sache abgeben können, weil auch in Oldenburg ein Horn zu sehen gewesen, wovon Hamelman in seiner Oldenburgischen. Chronic erzehlet, daß es einem Grafen, wie derselbe auff der Jagd durstig geworden, von einer aus dem Osenberge gekommenen Jungfer dargereichet worden: Daß dieser hierauff seinem Pferde die Sporn gegeben habe und mit dem Horn durchgegangen, auch die darin enthaltene Feuch= tigkeit so scharff gewesen sen, daß, weit einige Tropfen davon auff das Pferd gesprüßet, demselben die Haare ausgefallen waren. Es konte und wurde zwar niet mand laugnen, daß das Oldenburgische horn in der Welt:

bewegen. Und es ist ein gewisses Kennzeichen, wan man ben Untersuchung des Unterleibes der Mutter denselben dicker, als er seyn muste, wan

nur 19

Welt sen, weil es annoch in Coppenhagen auff der Ros nigl. Runstkammer bewahret werde,es wurde aber tein vernünfftiger Mensch die daben erzehlte Umstände Die Ungultigkeit der Lousduner Beweiß= Grunde erhelle auch daraus, weil die Becken samt der Inscription erft 200. Jahr, nachdem die Geburt sich foll zugetragen haben, auffgehenget worden, woben nicht zu vergessen, daß zu derZeit eine Erstaunen swürdige abers gläubische Unwissenheit regieret, wodurch jemand gar leicht aus einem blinden Eifer, ein solches Monument zu stifften, habe angetrieben werden konnen , indem Martinus Schoockius in Fabula Hamelenfip. 128. gebencet, daß von den Zeiten Caroli Magni bis auff diefenige morinPetrarcha gelebet, die gange Welt mit der dickeften Finsternüs in Ansehung der Kunfte und Wissenschaff= ten umgeben gewesen sen. Man musse auch nicht ver= gessen, daß selbst die Lousdunische Inscription von verschiedenen Authoribus, nemlich dem Sennerto, Hadriano, Junio und Boxhornio nicht auff einerlen Manier be= schrieben werde, und der fleißige Riederlandische Historicus Petrus Scriverus in Iapide Lydio ad Chronicon Gaudanum, ein Epitaphium, so auff eben biefelbe Grafin ge= macht, worin aber von ihrer Wundergeburt gar nicht gedacht werbe, anführe. Daß auch in den alten Zeiten sehr grobe Fabeln waren erdichtet worden, beweiset er mit den Bunderthaten die von der berühmten Joanne d'Arc, welche jonst das Madgen von Orleans von den Scribenten genennet wird, erzehlet werden: Woben Gisbertus Voetius anmercket, daß die Leute in den da= mabligen Zeiten nur immer auff Erdichtung, miraculoser Mahrchen waren bedacht gewesen: Darum auch ber R. Gerson mit groffem Recht gesagt habe, daß, ie alter die Welt worden, destomehr sie von Miraculo ge=

nur ein Kim da mare, befindet, oder zwen Bervorragungen an dem Bauche siehet, deren eine aur rechten, die andere zur lincken Seite gelegen,

träumet hatte, welches auch aus dem Mabrchen vom Sabbatflus, welcher 6. Tageflieffe, und am fiebenden ftill stehe, so von Plinio, Josepho, und Kirchero als eine Bahrheit erzehlet werden, abzunehmen sen. Eben desselben Gedichters sen auch die bekante Fabel von der Hameler Rinder Ausgange, fo aber von gelobten Mareino Schoockio gnugsam wiederlegt, samt der von vie-Ien annoch für wahrhafftig gehaltenen Verwandelung der Menschen in Meer-Wolffe, deren Unsug auch von Deusingio in tre de superstitiosa? morborum curatione deutlich angezeiget worden.

Nachdem er die Fabeln zu erzehlen müde geworden, Schreibet er wie der Beweiß-Grund, daß diejenige welche sich die Verfertigung des Beckens, und der Inscripcion Batten angelegen senn lassen, fromme Leute gewesen zu senn schienen, gar wenig Krafft habe, weil nichts ge= meiners sen, als dag die grofte Bubenstücke mit dem Mantel der Gottesfurcht bedecket werden, und der Zeuchlerzu allen Zeiten eine grosse Anzahl ges wesen: Daffauch viele mit ihrem Munde zu GOte nahen, aber mit dem Zernen weit davon entfernet seyn, und mancher sich selbst betrüge, indem er seinen unschuldigen Mechiten verfolge, ja gar ums Leben bringe, in Meynung er thue Gott eit nen Dienft daran: Uberdem so sep auch selbst die Christliche Religion gar offe burch Betrug bestättiget worden ob schon solches gar nicht vonnothen sen, woben er zugleich die in lauter Betrug bestandene Sybillis sche Oracula durchziehet.

Endlich schreibet er, daß solche Fabeln auch wohl aus eitler Ehrsucht haben entspringen tonnen, weil es viel Leute gebe, die einer Stadt, Flecken oder Dorff, worin

fie

wie auch eine etwas niedergedruckte Linie in der Mitte derseiben sich sehen lässet, welche nicht so ershaben ist, als die bende Seiten. Wan manben Ausse

fie gebohren worden, gerne was Verwunderungs-wurbiges zuschreiben wollen, so darin vorgefallen sey. Also hatte Rom vor Zeiten damit gepranget, daß ihre Stiffter von einer Wölffin ernehret worden: Colln am Rhein berühme sich noch heutiges Tages die Beiner der aus dem Orient unsern Henland anzubeten gekomme= nen Könige, samt ben Sauptern so vieler Jungfern welche die beilige Ursula begleitet hatten, zu besigen, und in Edam werde ein Contrefait eines Meer=Bunders, fo. von den Mabgen daselbst gefangen, in die Stadt ges bracht, ordentliche Speise und Tranck zu sich genom= men, sich wie ein Mensch tleiden lassen, und neben gelernet, auffgewiesen. Die Stadt Rotterdam berühme sich daß Erasmus daselbst gebohren worden, da doch die Stadt Gouda eigentlich seine Geburts = Stadt ware: Warum ban auch das Dorff Lousdun mit dieser wun= derbahren Geburt nicht groß thun solte? Dem Ein= wurff daß dis Miracul aus gerechtem Born GOttes, welcher die armen nicht will besvottet wissen, gescheben fen, begegnet er damit, daß Ott der Herr die, aus beffe tigen Gemuts = Bewegungen entspringende Bunsche, oder vielmehr Flüche nicht erfülle, noch ihnen Gehör gebe, fonft wurde mancher Menfch vom Blit gerühret, und von der Erde verschlungen werden.

Es mochte auch jemand hingegen einwenden: Ben dieser Seburt ware ein groß Miracul geschehen, woraus GOttes Allmacht am meisten herfür leuchte: Diesem begegnet er aber damit, daß er zwar GOttessallmacht nicht leugne, noch die Miracul in Zweiffel ziehen wolle, es ware aber bekant, daß GOtt der HErr niemahls gar zu verschwenderisch mit den Miraculn umgegangen sen, indem vor der Sündsluth nach dem Fall unserer ersten Eltern nur ein Miracul geschehen sen, nemlich die

F 4

oim=

Aufflegung der Hände auf benden Seiren des Unterleibes mehr Bewegungen, als gewöhnlich, spüret, der Bauch in der Runde aufgeschwollen ist, und nicht spik nach vornen zu wird, ja die Frau von der Schwangerschafft mehr Ungemach spüheret, als sonsten, indem diese Bürde ihr sehwerer zu tragen ist als ben andern Kindern; auch die Beine und Lenden, imgleichen die Schaamlessen stets geschwollen sind. Alle diese Zeichen besträffigen, daß mehr Kinder, als gewöhnlich, vors handen sind.

Esist noch eine Meynung einiger Scribenten, auf deren guten Glauben solches beruhen mag, an Tag gekommen, daß nemlich Zwillinge von versschiedenem Geschlechte nicht zusammen leben könsten, indem sie vorgeben, daß das Männlein, weil es eher zur Volkommenheit gekommen als das Weiblein, sich heraus zu kommen bemühe, ehe dieses fertig wäre, und also eines dem andern nur Verhinderung mache. Wären sie aber beyde einerlen Geschlechts, alsdan wären sie volständig, kämen auch zu einer Zeit zur Welt, und könten gar wohl leben.

Es

HimmelfahrtEnochs. In dem Anfange des neuen Testas ments wären ihrer zwar viele vorgefallen, solches hätzte aber zur Bestätigung der Lehre Christigeschehen müssen, welches nunmehro unnöthig wäre, er lasse zwar die Miracula in ihrem Merth, halte jedoch dasür, daß man sich ihrer zur Bekräftigung der Fabeln nicht bedienen müsse: Es sey eine schlechte Folgerung, SOTT kan alles thun, darum hat ers auch gethan, 2c.

Es aibt aber so viel Evempel solcher Zwillinge, die im Leben und gesund geblieben, daß es nicht nothig ist, Urfachen aufzusuchen, womit man sole

ches beweisen wolle.

Bu der Zeit, da die zwente Empfangnuß ans noch für möglich gehalten wurde, hielten sie une ter denen Zwillingen denjenigen für den altesten, welcher zulet in die Wels kam, indem sie glaube. ten, daß das Kind, welches am ersten empfangen mare, solches eber vertienete, als das, so am erften acbobren, welches nach ihrer Mennung noch einis ge Lage nach dem andern formiret ware. Daß es aber das Licht eher geschauet, als das andere, kame daher, weil solches naher ben der Chur ge-

wesen ware.

Die, so die Mennung von Vermischung bevderlen Samen verthädigten, gaben das Recht des Alters auch dem Kinde, welches zulest hervor kam. Sie glaubten, daß die zwey Kinder durch einerlen Auswurff des Samens, und zu gleicher Belt formiret maren; Aber der Theil, so am ersten ausgeworffen, bis in den Grund der Bahrmutter gebracht mare, wovon das zulett gebohrne Kind feinen Ursprung hatte; Singegen derjenige Theil des Samens, welcher zulett ausgeworffen, ware bey dem Eingang des Bahrmutter. Grundes ge. blieben, und hatte alda auch ein Kind formiret. Das, so am nechsten ben dem Mundloch der Bahrmutter ware, mufte auch natürlicher Weise zu erst heraus kommen, aber darum nicht das al. teste seyn, dem andern, das doch am ersten ems pfangen ware, jum Schaden.

Meil (

Wan es wahr ist, daß man ben Pstankung verschiedener Apricosen, und Psirsichen Steine aus deren etlichen zwen Bäume hervor kommen siehet, und in dem Steine, woraus solche zwen Bäumchen hervor gekommen, auch zwen Kerne gesessen, die mit ihrem Käumlein versehen geswesen, welche schon den ganzen Baum in kleisner Gestalt in sich enthalten haben, wie man ben aller Art Getrende wahrnimt, so erinnert mich diese Anmerckung, daßeben dasselbe auch ben eisnem En geschehen könne, und es nicht unmöglich sen, daß in demselben der Ursprung zwener Kinsten,

als das andere.

der, derer jedes nachher in einer besondern Haut eingeschlossen, enthalten seyn könne, wie ich eben von zweyen in einem Steine besindlichen Kernen erwiesen habe: So, daß die Empfängnüß zweyer Kinder auf einmahl eben so leicht geschehen kan, als von einem. Hieben sält mir ein, daß bisweisten zwey Dotter in einem Hüner. En gefunden werden, welche scheinen zur Erhaltung zweyer darinnen enthaltenen Küchlein gewidmet zu seyn. Zwar dringe ich nicht starck auf diese Meynung, als wan sie eine unumstößliche Wahrheit sey, sons dern halte sie sür eine Muthmassung, worauff man wohl acht mag geben.

Die Alehalichkeit derer Zwillinge kan meine Meynung, wovon ich vorher Erwehnung gethan habe, bekräftigen. Dan weil sie bende in einem Ey enthalten, auch von einerley männlichen Samen. Beist, wie auch auf einmahl davon berühret sind, muß nothwendig einer dem andern ähnlich seyn. Der wan diese Alehalichkeit von denen Denckbildern, womit die Einbildungs, Krafft des Mannes und der Frauen im währenden Benschlase angefüllet war, entstehet, und man in des nen Denckbildern eben dieselbe antrifft, so kan man daraus die Folge machen, daß sie alle beyde zu einer Zeit empfangen sind.

CAPUT IV.

Wie sich eine schwangere Frau in der Lebens-Artzu verhalten hat.

Frau schwanger sey, und man gewisse Kenn-

zeichen hat, daß die Schwangerschafft guter Art ist; sondern die Frau muß sich auch bemühen, daß Dieselbe ein gut Ende erreiche. Sie muß sich ja nicht zu viel auf ihre Kräffte, ihre Jugend und gutes temperament verlassen, sondern vielmehr ihre Schwangerschafft betrachten als eine Krancke beit, worauff sie fleißig acht geben muß.

Mauriceau hat hievon ein weitläufftiges Capitel geschrieben, worinnen er anzeiget, wie eie ne Frau ihre Lebens, Art, so lange sie schwanger ist, einzurichten hat, wan sie von keinen sonderlie den Zufällen überfallen wird. Und damit fie die leicht zu besorgende Kranckheiten vermeiden moge, so schreiber er ihr eine Lebens . Art vor, welcher sie nachfolgen soll; wie auch die Spein sen, womit sie ihren Leib unterhalten, und diejes nigen, welche sie vermeiden soll. Er erwehnet so gar alles, daß er auch das Wasser, welches sie trincken, und die Lufft, welche sie einathes men soll, nicht vergiffet. Alle besondere Speis sen, woran sich eine solche Frauhalten soll, sind allhier ohnmöglich zu melden, weil sich so viel besondere Arten des Appetits sehen lassen, als man schwangere Frauen findet. Man kan ihr deßwegen nur allgemeine Reguln vorschreiben, welche darin bestehen mussen, daß sie nur laus ter solche Speisen essen solle, die da gute Nahrung geben, nach ihrem Geschmack sind, und mit ihrem Magen am besten übereinkommen: hingegen nicht viel Fische, oder Hulsen = und Baum: Früchte geniessen, auch gar keine Fasten halten,

halten dürffe, weil sie effen muß, man sie hungert, und ihr Rind nicht darff fasten lassen.

Hat sie einen verdorbenen apperir auf etwas ausserordentliches, so muß man ihr lieber vergons nen, daß sie davon esse, als ihr daran hinderlich seyn, wegen der gefährlichen Zufälle, so daraus entstehen können. Wan sie mit groffem Berlangen eine Speise begehret, die doch boß und schwer zu verdauen ist, folches ist ein Kennzeichen, daß ihr Magen mit einem solchen Sauer angefüllet ist, welches die Speise wohl verdauen kan. Und wan sie schon in ihrer Schwangerschafft nur folche Speisen und Pranck verlangete, welche ihr sonst schädlich gewesen, muste man ihr darinnen willsahren, indem dieselbe sowohl für sie, als ihr Kind gant nohtwendig sind. Ich weiß einige, die, so lange sie in solchem Stande gewesen sind, nichts anders gegessen, als starck mit Eßig zubes reiteten Salat, und dennoch starcke Kinder gebohren haben.

Esist eine hergebrachte Gewohnheit ben allen schwangern Frauen, daß sie sich in dem fünsten Monat eine Ader öffnen lassen, und solches in dem siebenden wiederhohlen. Wan sie gar zu ftarck und schwehr von Leibe sind, miederum im neund. ten Monat, und zwar so kurt als möglich ist vor der Geburth.

Diese Bewohnheit halte ich für gut, aber ich rahte auch, daß die, welche sehr blutreich sind, und ihren monatlichen Fluß sehr starck zu has ben pflegen, oder in einigen vorhergehenden

Schwan-

Schwangerschafften beichädiget worden sind, sich acht Lage vorber, ehe ihr monarlicher Fluß jum aweyten mahl kommen solte, das ist, wan sie sich ohngefehr sieben Wochen schwanger zu senn glaus ben, Blut lassen mussen. Dieses wird durch verschiedene wichtige Grunde bewehrer. Es nimt das überflüßige Blut, welches fich in benen Aldern findet, hinweg. QBeil das Kind noch gang flein ist, und dassenige nicht verzehren kan, mas die Mutter sonst alle Monate zu verliehren pflegte, verhindert diese Operation, daß durch den Buffuß des Bluts in die Bahrmutter, welcher dennoch alle Monate, unerachtet eine Frauschwanger ist, geschiehet, nichts aus der Mutter . Scheide meg. fliessen konne, zu der Zeit, da fie senst ihren Monate fluß haben muste. Und also wird dadurch die gar ju frühzeitige Beburth verhütet, welche von keiner andern Ursache entstehet, als wan gar zu viel Blut in die Bahrmutter fliesset. Wan sie sich aber in dem funffren Monat Blut laffet, alse danist das Kind starck, man spuhret die Bemes gung, und die Gefahr ist vorbey: Go, daß ich das Alderlassen in dem zwenten Monat demjenis gen vorziehe, das in dem funffien zu geschehen pfleget. 3ch halte gar nicht dafür, daß man eine schwangere Frau mit purgierenden Urzeneyen ans greiffen muffe, weil ich dieselbe schädlich zu fenn befunden habe. Sie werden auch ben schwangern Frauen nicht anders erfordert, als wan sie mit starckem Erbrechen gar zu sehr geplaget were den. Weil der Zufall aber nicht von groffer Menge der Feuchtigkeiten verursachet wird, sone

dern von der Gemeinschafft, die der Mage und die Bahrmutter untereinander haben vermittelst des rer Merven, so werden sie schon mit der Zeit davon befreyet werden. Man siehet auch, daß das Er. brechen ihnen öffters sehr zuträglich sen, und die, welche sich in ihrem schwanger seyn zum öfftern erbrechen, sich hernach sehr wohl befunden haben. Wan ihnen ein Fieber zustoffet, bekomt ihnen die Chinchina besser als eine Purgans. Und des rowegen muß man solche Mittel nicht vorschreis ben, als nur, wo es hochstnothig ist, da man ihnen Van nur gelinde laxirende und wenig Bewegung erweckende Medicamente verordnet, aber starcke Sachen vermeidet, weil sie denen schwangern

Frauen gant schädlich sind.

Es geschiehet offtmahls', daß schwangere Frauen verstopfet sind, und ihr Leib in vielen Sagen keine Deffnung hat. Hierüber wurden sie sich wenig bekümmern, wan sie betrachteten, daß solche Naturen die besten sind, welche das Privé selten besuchen. Sie sind aber mit einem allgemeinen Irrthum eingenommen, welcher dar. in bestehet, daß die Unreinigkeit der Gedarme, wan sie sich gar zu lange darinnen aufhält, viete in das Paupt steigende Dünste, verursache, wor. aus die Rohte des Angesichts, wie auch die an denselben befindliche Finnen entstünden. solchen Fällen muß man ihnen rahten, des Morgen fruhe Kalbfleisch. Suppen mit guten Krautern, vor der Mahlzeit einige Biffen von gereinig. ter Cassia, und nach derselben gekochte Aepfel, Pflaumen oder Prunellen zu nehmen.

man gezwungen ist Clystire zu gebrauchen, also Dan sind solche, die aus laulicht warmen Wasser gemachet werden, allen andern vorzuziehen. Will man aber noch etwas hinzusügen, so kochet man folches mit Pappeln, Althee. Hindlaufft. Wur. Beln, Leinfamen und dergleichen, thut aber weber Honig noch Butter oder Dehl dazu, damit nicht mit denen Unreinigkeiten des Leibes auch zugleich das Kind sertgehe. Eine schwangere Frau muß gar nicht enge gekleidet seyn. Cobald sie vermercket, daß ihr der Bauch und die Brufte ju schwellen anfangen, muß fie ihr hartes und (\*) aus zischbein gemachtes Schnürleib ablegen, sich aber an dessen statt eines solchen Leibchens bedienen, wodurch ihre Taille gnug unterstützet, und die Brufte erhaben werden. Die sich im (\*\*) schwanger seyn starck eine schnuren, dadurch einen zierlichen Leib zu mas chen, verderben nicht allein damit ihre Brufte, melche

<sup>(\*)</sup> Hoc instrumenti genus, priscis temporibus, jam usitatum fuisse ex Terentio constat, qui in Eunucho virgines eodem indutas salse ridet, dum inquit:

Haud similis virgo est virginum nostrarum: Quas ma-

Demissis humeris esse, vincto pectore, ut graciles sient. Si qua est habitior paulo, pugilem esse ajunt; Deducunt cibum

Tametsi bona est natura, reddunt curvatura junceas.

<sup>(\*\*)</sup> Non solum sæminis gravidis sed in genere toti sexui pulchriori nocere hæc instrumenta, suse satis demonstravit Cl. Georgius Francus a Franckenau in Satyra duodecima de Gallico Planchette, Edit, Lipsiæ 1722.

welche nach der Geburth gant berunter fallen. sondern auch den Bauch, der ihnen alsdan wie ein Bettelfack hangt, weil das Kind gezwungen wird, sich tieffer hinunter zu begeben, welchem dan überdem noch viel Ungemäch dadurch zuhanden stosset, wodurch es gant ungestalt merden fan.

Man kan sich nicht enthalten die Mode des jetigen Frauenzimmers zu tadeln, als welche den Gebrauch der Schuhe gank verbannet hat, und nicht anders als mit kleinen Pantoffeln, wore innen es mit genauer Noth den Vordertheil des Ruffes stecken kan, einhertritt. Wan diese Bewohnheit die Fusse zu bekleiden an allen Frauen ju straffen ift, muß folches noch mehr ben Schwangern geschehen, weil sie leichter fallen konnen, indem die Dicke des Bauchs verhindert, daß sie nicht seben konnen, wohin sie ihre Fusse seben, und gezwungen sind den Ropf und die Schultern hinterwerts zu tragen, damit der Unterleib dadurch feiner Schwehre halber im Gewicht moge gehale ten werden. Darum muffen sie mit auten und gemächlichen Schuhen versehen seyn, wan sie sich nicht durchs Fallen solchen Unglücks . Fallen unterwerffen wollen , wodurch beyde Mutter und Kind umfommen konnen.

Weil ftarcke Gemuthe . Bewegungen allen Menschen gefährlich sind, so betrifft solches am meisten die schwangere Frauen, welche den Born, Eifersucht, starckes wachen, und alles, worin man zu viel thun kan, wie die Pest vermeiden, und wan es in ihrer Macht stebet, sich gang stille hale

ten

ten muffen. Aber die meiften unter ihnen folgen dem Rabt, den manihnen gibt, nicht leicht. Man muß ihnen auch keine neue Zeitung, sie moge: gleich gut oder bofe fenn, mit Enfer vorbringen, meil alle Berwunderung und Schrecken so wohl der Mutter als dem Kinde gefährliche Beweguns

gen verursachen können.

Mäßige Bewegung ift einer schwangern Frauen febr nothig. Denn fo fie nichts thate, murde sie gar zu trag und faul werden. Wan sie aber Rarcke Arbeit verrichtete, konte sie sich leicht ver-Darum muß sie die Arbeit, die fie vor ihrer Schwangerschafft zu thun gewohnet war, weder vermehren noch vermindern, wan nemlich keine Ursache sie daran verhindert. Man kan eben keine Reguln von dieser Ubung geben. Die, foin Rutschen zu sahren gewohnet sind, muffen Daben bleiben. Und die zu gehen pflegen, muffen sich dessen auch nicht enthalten. Die aber mit grober Arbeit zu thun haben, als Baurinnen, Wasserträgerinnen, Wascherinnen, mussen gar nicht aufhören zu arbeiten. Dan wan man sie zwingen wurde davon abzustehen, wurden sie Franck werden. Uberhaupt muß eine Frau im Alnfange ihrer Schwangerschafft leichte Arbeit verrichten, welche sie so lange fortsetzen muß, bis daß sie gebähren soll, wan sie nur nicht viel mehr oder weniger thut, als sie vor ihrer Schwangers schafft zu thun pflegte.

Mauriceau wird viel Muhe haben, die Frauen au bereden, daß sie in ihren letten Monaten wenie gere Arbeit verrichten sollen, als in denen ersten.

Erjaget ihnen eine Furcht ein, man er zu ihnen saget daß dasjenige, welches sie in denen letten Monaten verrichten, offtmahls die Ursache sep, warum ihre Kinder ein so schlechtes Lager haben, indem solche Arbeitein Rind zwingen konne, sich vor der rechten Zeitzu kehren, und also die Wehen zu frühe zu erwecken. Aber solches ist nur eis ne unnothige Furcht, die da gar keinen Plat ben ihnen findet, weil sie durch eigene Erfahrung überzeuget sind, daß ihre Geburth viel leichter gemes sen, wan sie sich bis auf die lette Stunde beweget, auch angemercket haben, daß diejentge, welche starck arbeiten, am leichtesten gebähren, und im Begentheil die, so sich nicht haben bemühen wollen zu Fusse zu gehen, offtmahls schwehre Geburs then gehabt haben.

In denen ersten Capiteln verbeut Mauriceau einer Frau den Beyschlaf mit ihrem Manne in denen ersten Zagen nach der Empfangnuß zweyerley Ursachen halber, welche er anzeiget. Die ersteift, weil er befürchtet, daß der zulett ausges worffene Same die Empfängnuß verhindern möchte, welche er von Bermischung benderley Samen zu entstehen glaubet. Die andere ift, die zweyte Empfangnuß zu verhüten. Nachdem verwirfft er auch in denen letten Monaten der Schwangerschafft den Benschlaf, weil seis nem Borgeben nach der Leib dadurch sehr starck beweget, und der Bauch gepresset werde. Dies sen dreyen Argumenten zu begegnen sage ich, daß das erste nur in der Einbildung bestehe,

weil es ein Frrthum ist, wan man glaubet, daß die Erzeugung aus Vermischung mannlichen und weiblichen Samens entstehe, und diese Bereinis gung gestühret werden konte durch einen neuen Samen, welcher ja nicht mehr in den Grund der Bahrmutter kommen kan, weil der innere Mutter-Mund fest verschlossen ift, wie er selbst saget. Daß das zweyte falsch sen, indem gar keine zweyte Empfangnuß statt haben kan; fürnemlich da er für wahr halt, daß sie fünff oder sechs Lage nach der Empfangnuß geschehen konte. Und das drite te nimmer geschehe, weil der Mann und die Frau so fürsichtigzu Werck gehen, daß eine solche Bewegung und Drückung des Unterleibes (von der er vermeinet, daß sie musse vermieden werden, weil dadurch vielen Kindern und Müttern der

Tod zuwege gebracht sev, ) keine statt findet. Diesem will ich noch hinzu fügen, daß Mauriceau

## CAPUT V.

Von dem Erbrechen einer schwans gern Frauen.

IBher haben wir davon gehandelt, wie sich eine schwangere Frau zu verhalten habe, so lange sie mit keinen Zufällen angesochten wird; sie würde auch sehr glücklich seyn, wan sich deren gar keiner sehen liesse. Wie sich aber viele Zufalle einfinden, die davon fast nicht konnen abgesondert werden, also muß man sich auch bemühen, denenselben mit Arkney. Mitteln zu begegnen, wovon wir in denen folgenden Capiteln handeln wollen. Der Eckel und das Erbrechen sind zwen Zufälle, die einer Frauen am ersten anzeis gen, daß sie schwanger sen. Der Eckel ist eine Begierde jum Erbrechen, welche von einer verkehrten Bewegung des Magens entstehet, woben sich eine solche Bedrängung einfindet, daß es scheinet, die Patientin wolle alles herausbrechen, was in dem Magen enthalten ist. Auf den Eckel folget das Erbrechen selbst, worin alles, was im Magen enthalten, durch den Mund herausgeworffen wird. Solches entstehet, wan der Magen-Grund in die Bobe, und nahe ben dem obersten Magen-Mund komt, auch dasjenige, so er in sich fasset, in denselben hinein bringet, von da es in den Schlund und ferner zum Munde heraus gehet.

Eine gar zu grosse Menge Speisen, womit der Magen angefüller worden, over solche Feuchtig. keiten, die sich dahin begeben, und darin versame ten, find gemeiniglief die Urfache des Erbrechens. Alber ben Frauen findet sich insgemein weder dieses noch jenes, dan offimable erbrechen sie sich, ehe fie etwasigegessen, und das Blut, welches sie sonst monatlich verlohren haben, und in der Schwangerschafft beybehalten wird, kan sobald nicht verfaulen, und solche bose Feuchtigkeiten erwecken: Sondernes entstehet vielmehr aus der Gemeinschaffe des Magens mit der Bahrmutter durch die Merven, welche die benden Theile von dem neundten Paar empfangen. Dan die Bahre mutter ist mit sehr vielen Nerven versehen, wo. durch sie sehr empfindlich gemachet wird, welche Empfindung nachdem beynahe allen andern Theilen des Leibes mitgetheilet wird.

Das Erbrechen sangt bisweilen schon in des nen ersten Lagen nach der Schwängerung an, und dauret als dan bis in den dritten oder vierd. ten Monat, welches die Zeit ist, da sich das Kind zu bewegen pfleget. In solcher Zeit bringet dies ser Zufall gar keine Gefahr zuwege, weil es also Dan ohne sonderliche Muhe zu geschehen pfleget, fürnemlich wan der Magen mit Speise und Pranck angefüllet ist. Dan wo sie von dem Erbrechen überfallen werden, wan der Mage von Speise und Tranck fast leer ist, so sind die das bey vorfallende Beanstigungen viel stärcker, weil das Erbrechen an sich nicht gesährlich ist, aber die Mühe und Krafft, welche sie dabey anwenden 12763

muffen,

muffen, ehe sie dazu kommen konnen, verursachen

den groften Schaden.

Ich tenne folche Frauen, die fast alle Zage, weil sie schwanger gewesen, ein Erbrechen überkoms men, und dennoch gebohren haben, woraus zu Schliessen ift, daß nicht alles aus dem Dagen aus. geworffen werde, was sie hinein gebracht haben, sondern noch etwas zur Nahrung des Kindes darinnen bleibe: wiewohl es zum öfftern scheinet. daß sie eben so viel, ja bisweilen noch mehr ause werffen, als sie zu sich genommen haben. Gols ches entstehet daber, weil sich täglich neue Reuche tiakeiten in dem Magen versamlen, wodurch das, so noch darinnen enthalten ist, vermehret wird; welches den Frauen mehr Vortheil als Schaden bringet, weil man erfahret, daß diejenigen, so in währender Zeit, da sie schwanger sind, durch das Erbrechen viel heraus werffen, sich nach der Geburth besser befinden, als die, welche zu der Zeit auf solche Urt nicht sind gereiniget morden.

Ein Chirurgus würde aber seine Sache ben eisner solchen Frauen sehr schlecht verwalten, wan er sie alsdan, da sie durch vieles Erbrechen abges mattet, bereden wolte, solches wäre gut sür sie. Er muß sie vielmehr beklagen, trössen, und ihr Hoffnung machen, daß die Zusälle nicht lange mehr dauren werden, und ihr rahten, daß sie einige Fleisch. Speisen, Suppen und Ragdut erdenschen solle, wodurch ihr Appetit einiger massen müchte hergestellet, und welches von dem Magen könte behalten werden. Darum muß man ihr

die Frenheit lassen ihre Speisen nach Belieben zu erwehlen, und zu essen, ihr das allein zu verstes hen gebend, daß sie nur wenig auf einmahl davon nehmen müsse, weil sonst zu befürchten, wan der Magen zustarck überladen, daß er sich alsdan leicht übergeben könne, und es derhalben besser sen, össters, ja alle Stunden im Lage zu essen, und

sich an keine gewisse Mahlzeit zu binden.

Aban aber unerachtet alles vorbauens dieser Zusall annoch nach dem dritten und vierdten Monat anhält, und sie sich gar die ganze Zeit der Schwangerschafft über erbricht (wie zum öfftern vorfällt,) als dan wollen einige zu denen purgirenden Arzneyen rahten. Mauriceau gibt den Raht, daß man ihnen einen Tranck von Seneseblättern und Rhabarbar mit Wegwart Syrup geben solle, glaubet auch, daß solches Erbrechen entstehe von denen verdorbenen Feuchtigkeiten, die sich an denen Seiten des Magens sest gesetet haben.

Ich glaube aber vielmehr, daß es unnüß und gefährlich sey, wan man schwangere Frauen purgiren lässet, das Erbrechen dadurch zu heben. Sie werden zwar bisweilen von solchen Kranck, heiten überfallen, die uns die Nothwendigkeit solcher Arkney. Mittel anzeigen, und man hat sie auch zum öfftern mit gutem Erfolg eingegeben. Aber ben der Schwangerschafft erbricht sich eine Frau dieser zwen Ursachen halber: Nemlich entweder wegen der Semeinschafft des Magens mit der Bährmutter, vermittelst der Nerven, und alsdan sind die purgierende Sachen sehr gefähre

lich;

lich; oder wan man siehet, daß sie einige Feuche tigkeiten loß wird, welche man für die Ursache sole cher Zufälle halt. Zu solcher Zeit sind die Purgier. Mittel ebenfalls nicht nüte, weil obgemeldte Feuchtigkeiten auch ohne ihre Benhülffe heraus kommen würden. Dan wan man glaubet, daß sie sich in den Seiten des Magens fest setzen kon. nen, so ist solches eben so viel als wan man sich dassenige einbildet, was nicht senn kan. Und ob es gleich müglich ware, wurden sie dennoch bald los gemachet werden von der sauren Feuchtigkeit, welche stets aus denen Drufen, womit die Haute des Magens besetzet sind, heraus komt: So, daß solche Arkney Mittel nicht allein unnüß, sondern auch schädlich sind, indem sie den Dagen, welcher schon gnug abgemattet, noch mehr entkräften würden. Hierzu komt noch dieses, daß der Magen, wan er die Speisen, welche er doch gerne annimt, wiederum auswirfft, noch viel eher ein Purgier. Mittel, dessen Feind er ist, auswerffen wurde. Wir sehen täglich, daß schwangere Frauen die Medicamente, sobald sie solche nur zu sich genommen haben, durch Ers brechen wiederum auswerffen. Darum muß man sie auch ihres Eckels halber, und weil ihnen das Erbrechen so muhsam sället, damit verschonen. And the second second

## CAPUT VI

## Von denen Schmerken der Nieren und Hüffte.

Den Grunde der Bahrmutter sind vier Sheile befestiget, welche bigher die Bander Derfelben genennet sind. Deren zwen sind in der Gegend der Nieren, an dem umgespanten Felle verknupfet. Sie sind hautigter substang, wie die Flügel einer Fledermauß ausgespannet, und werden die breiten und oberften Bander genen. net. Die zwen übrigen steigen unterwerts, und verlieren fich in der Begend der Buffte und Lenden. Diese werden wegenihrer Figur, wodurch sie zwegen Saiten, so aus Schaffdarmen gemas chet sind, nicht ungleich zu senn scheinen, die runden und untersten Bander der Bahrmutter genennet.

Die ersten Anatomici waren der Mennung, daß sie den wahren Gebrauch derselben gefunden batten, wan sie fagten, daß der öbersten ihr Amt fen, zu verhindern, daß der Grund der Bahrmute ter nicht gegen das auffere Mundloch dersetben fallen konte, und die untersten ihm nicht zuliessen, farck in die Hohe zu fleigen: Go, daß der Bahrmutter. Grund von diesen vier Theilen dermassen fest gehalten wurde, daß er nicht aus feiner Stelle welchen konte. Diese Meynung, welche bif hieher von denen Anatomicis geheget worden ist, wird theils durch die Untersuchung, welche wir

wegen

Bahr.

wegen Zusammenfügung dieser Theile gethan haben, theile auch durch die Anmerckung der Zusfälle, welche sich alle Tage ereignen, umgestossen. Und warlich, wan es gewiß ware, daß sie den Gesbrauch hätten, der ihnen von denen Alten bengeles get ist, so müsten wir gestehen, daß die Natur ihstes Zwecks versehle, weil wir offt sehen, daß der Bährmutter. Grund hinaust und herabsteiget, ohne von diesen Ligamenten daran gehindert zu werden.

De mehr ich diese Theile untersuchet habe, destormehr habe ich mich verwundert, daß man so lange in dem Jerthum habe können verharren, sie sür Bänder zu halten, und ihnen den Gebrauch, welschen ich vorher gemeldet habe, zuzuschreiben. Es ist warlich ein grosses Unternehmen, daß man dem, was so viele berühmte Anatomici geschriesben haben, keinen Glauben benmessen will. Das aber, welches ich dagegen einwende, ist so klar, daß ich versichert bin, man werde dawider nichts einbringen können, wan man es mit Auffmercks sahmkeit überleget.

Demnach bin ich gewiß überzeiget, daß diese Pheile keine Ligamente sind, auch derselben Verrichtung nicht an sich haben, und süge noch hinzu, daß der Bahrmutter. Frund keiner Bander bes dürstig sey. Dan wohin solte derseibe doch gesten? Ist er nicht so starck an die Mutter. Scheide beststiget, als der unterste Theil einer Routeille mit derselben Halse verknüpfet ist? Zu welchem Gebrauch solte wohl die Natur diese Bander gesmachet haben? Etwa zu verhindern, daß der

Bahrmutter-Grund nicht herunter, und recht vor den mannlichen Samen tommen moge, denfelben zu empfangen? Solches herabsteigen muß aber nohtwendig geschehen, sonst kan keine Empfange nuß seyn. Der vielleicht deswegen, damit die Bahrmutter in dem Unterschmeerbauche bleiben, und nicht zu boch hinauff steigen moge? Aber, sie muß sich ja in der Schwangerschafft durch den gangen Unterleib ausdehnen. Oder sind sie defivegen da, damit die Bahrmutter in der Mutterplage an ihrem Orte moge gehalten werden? Sehen wir nicht, daß sie offt ausserordentliche Bewegungen machet, unerachtet Diese eingebil. dete Bander vorhanden sind? Oder sollen sie dem Herunterfallen, Umkehren, und andern convullivischen Bewegungen der Bahrmutter vorbeugen? Golche Zufalle sind ja so gemein, daß wir leicht schliessen können, sie würden sich gar nicht zutragen, wan die Natur eigene Bander verordnet hatte, die Bahrmutter in dem Unterschmeerbauche zu halten. Es ist aber damit nicht ausgemacht, daß man diese Cheile des Gebrauchs, den man ihnen sonst zuschreibet, beraube, man muß auch wissen, was ihre Verrichtung sey, weil in dem menschlichen Leibe kein Theil gefunden wird, der nicht zu etwas bestimmet ift. Die benden breiten und obersten Saute haben dregerlen Gebrauch: Erstlich die Samen . Puls , und Blutadern, so zu denen Sperstocken und ber Bahrmutter gehen, und wiederum von ihr ab. Fommen, zu begleiten. Zwentens, den Spersto. cken an statt eines Bandes zu Dienen. tens,

tens, die Trompeten zu unterstüßen, ihnen in Umfassung des Epes zu Hulffe zu kommen, und das En bis in die Bahrmutter zu begleiten. wo untersten Gennen machen, daß sich der Bahrmutter Grund in dem Benschlase der mannlichen Ruhte nahern und den Samen ems pfahen konne. Solche Bewegung der Bahrmutter ist alsdan so nothig, daß ohne dieser Sen. nen Benhülffe die Empfangnif nicht wohl zu hof. fen ware. Die Frauen muffen den Bortheil, welchen ihnen diese Theile im Benschlase zuwege bringen, theuer gnug bezahlen: Dan weil sie sich in der Schwangerschafft, da die gante substant der Bahrmutter dicker und stärcker wird, noth. wendig ausdehnen und langer werden muffen, fo verursachen sie den schwangern Frauen fast unerträgliche Schmerken, welche sie in der Begend der Mieren, wie auch in denen Huffren und Lenden empfinden.

Die Mieren , Schmerken entstehen von den zween breiten Bandern, die das umgespante Fell, an welches sie befestiget sind, ausdehnen. Aber die Schmerken der Huffte und lenden haben ihren Ursprung von den zwo untersten Gennen, die sich in solchem Theile endigen. Sie sind offts mable dermassen damit geplaget, daß sie kaum mit groffer Muhe geben konnen, uud andere kon. nen nicht einmahl eine furte Zeit auff den Knien siten, ohne zu fallen.

Mauriceau halt dafür, daß die Ausdehnung, welche sich an der Bahrmutter in den letten Mo-

naten nothwendig ereignen muß, ein groffes zur Erweckung dieser Schmerken bentrage; und daß dieselbe auch ben dem ersten Kinde viel stäre der sind, als hernach, indem die Bahrmutter alsdan noch gar nicht ausgedehnet ist. Aber wir haben vielmehr Urfach zu glauben, daß die Bahrmutter gar nicht schuld daran sey, weil sie von einer groffen Menge haurigter Baferlein, Die eine folde Ausdehnung wohl vertragen konnen, zusammen gesetzt ist: hingegen oberwehnte Theile, die nur in sehr subtilen Bautgen bestegen, sich ohne Schmerken nicht ausdelfnen konnen. Ich gestehezwar, daß die Frauen, so mit dem ersten Kinde, und zwar in den letten Monaten Schwanger geben, viel stärckere Schmerken eme pfinden muffen, als die welche schon einige Kinder gehabt haben; halte aber auch dafür, daß solche Schmerken stets von diesen membranen, wie oben bereits erwehnet, entstehen.

Die Frauen sind damit nicht zufrieden, daß sie wissen, woher dieselbe entstehen, sondern sie vere langen davon befreyet zu werden, welches man ihnen auch nicht verargen kan. Alber weil das Reiben mit allerlen Delen und Balfamen in folchem Fall unnug ift, indem die Duiffmittelnicht bis an den schmergenden Theil kommen konnen, darum kan man in solchem Fall nichts anders thun, als nur die Patientin troften, und ihr Bersicherung zu geben, daß folche Zufalle nicht gefährlich, sondern jederzeit mit der Schwanger. schafft verknupffet sind, und sich durch die Ge-

burth endigen werden.

Die

Die schwangere Frau muß sich unterdessen selbst bemühen, eine gute Lebens-Art zu halten, auch dassenige kennen lernen, was ihr Schaden oder Hülffe bringet, damit sie alles, was ihre Schmerken vermehren fan, meiden moge. Er. weckt ihr das auffikehen oder gehen viel Pein, so muß sie, so lange es nur möglich ist, in dem Bette bleiben.

Die aniko vewittibte Gemahlin des Dauphin hat in den drey letten Monaten ihrer ersten Schwangerschafft fait stets das Bette gehütet, weil sie ohne grosse Schmerken nicht auff senn konte. Warlich, bas Knien ist eine sehr unbequeme Positur für solche Frauen, und darum mus sen sie aus einer vermeynten Andacht sich nicht zu lange damit auffhalten. Sonst ist die Bedult das allerbeste, welches ein Mittel so wohl für diesen Zufall, als auch für viel andere Rranckheiten abgiebt.

#### CAPUT VII.

## Von den Schmerken der Bruste.

Be Schmerken in den Bruften find ein Zufall, so von der Schwangerschafft nicht ab. gesondert werden kan, und durch solche wird dies selbe bekräfftiget. Danes gibt viel Frauen, die alsdan nicht mehr daran zweiseln, wan ihnen der Busen beginnet webe zu thun. Offtmahls ist diese Empfindung nur so gering, daß einige unter ihnen gar nicht darüber klagen. Darum seize

ich dieselben auch nicht mit unter die Zahl solcher Kranckheiten, wogegen man Mittel gebrauchen

muß, weil allhie nichts helffen fan.

Mauriceau schreibet der Berstopfung des mos natlichen Flusses diesen Schmerken zu. Welche Mennung er darauff grundet, weil viele Mad. gen die Schmerten der Brufte empfinden, wan ihr Blut entweder gar nicht oder doch zu lange sam fleust. Woraus er schliesset, daß der Uber. fluß des in die Bruste fliessenden Bluts solche Schmerzen sowohl den schwangern Frauen, als auch solchen, deren monatliche Reinigung vorhanden ist, und denen, die den Fluß Alters hals ber nicht mehr spühren, verursachen. Aber dies fer Schluß ist nach allen seinen Umständen nicht richtig. Wir stimmen ihm darin ben, daß der Schmert, den einige Jungfern oder Frauen als. dan empfinden, wan ihr monailicher Fluß vor. handen ist, von der Menge des Bluts entstehe, weil selbiges alsdan seinen Ausfluß suchet, und so lange in den Bruften gefühlet wird, bis es feinen Weg durch die Bahrmutter genommen. Aber ben schwangern Frauen ist es also nicht beschaffen, dan dieselben spuren ihn offemahls schon in den ersten Tagen ihrer Schwangerschafft. Darum können wir nicht sagen, daß das gar zu häuffige Blut hieran Schuld sey, weil sie ihn offtmahls noch acht Lage nach ihrem Monatflusse fühlen.

Den Beweis. Brund, welchen Mauriceau sele ne Mennung zu behaupten auffs tapet bringet, kan man nicht annehmen, wan er setzet, daß das Kind in den ersten Monaten viel zu klein sev,

Das

das Blut, welches eine Frau sonst alle Monate verlieret, zu verzehren, und dieses überflüßige Blut in die Bruste gebracht werde, worin es alsdan solche Pein verursache. Wan die Schmerten erst einige Monatenach Anfang der Schwangerschafft, und wan der Monatfluß schon einige Beit auffgehöret hat, gespüret würden, hatte er recht, weil sie alsdan von dem verhaltenen Blut, so von dem noch gar zu kleinen Kinde nicht konte verzehret werden, entstünden. Weil er aber als. dan schon gespüret wird, wan man dem Uberfluß des Bluts noch keine Schuld benmessen kan,

muß man eine andere Ursache auffsuchen.

Wan ein En von dem Everstock los gemacht ist, und in die Bahrmutter fällt, alsdan ist die Natur nicht allein beschäfftiget ein Kind daraus zu formiren, sondern bemühet sich auch, dasselbe: solange zu ernehren, bis es ans Licht kommt. Die Bahrmutter ist bestimmet das Kind inners Salb neun Monaten vollkommen zu machen, und in solcher Zeit wird es von dem Blute der Mutter ernehret. Wanes aber aus seinem Rercker her. aus gezogen ist, dan sind die Brufte dazu gewide met, solches vermittelst der Milch zu faugen, und alsdan gibt ihm die Muttermilch seine Nahrung. Bu dem Ende bekömt sie nach der Schwänges rung eine milchhaffte Feuchtigkeit in ihrem Busen, womit die Drusen der Bruste angefüllet werden, und wovon ein gelinder Schmert erwes cket wird, der sich nach und nach vermehret, nach. dem sich mehr von solcher Feuchtigkeit allda same let. Dieselbe blafet dan die Drusen der Brufte.

Der meisten schwangern Frauen ihre Hemder sind an dem Orte von dieser Feuchtigkeit naß, welche nach und nach ben einigen mehr, ben and dern weniger heraus läufft. Darum glauben auch einige Frauen, daß, wan in währender Schwangerschafft Milch aus den Brüstenkomt, solches ein Zeichen sen, daß das Kind schwach, und nicht leben werde, weil es so viel von seiner Mahrung verlohren.

chen, die jener gant entgegen ist, nemlich, daß die, welche viel von dieser Feuchtigkeit verlieren, wann sie schwanger sind, am besten säugen werden, und das Kind mit geringer Mühe etwas heraus zies hen könne.

Die Frauen haben nimmer einen schönern Bussen, als wan sie schwanger sind. Selbst dieses nigen, an welchen zu anderer Zeit wenig davon zu sehen, sind alsdan gar starck damit versorget. Solches komt von dieser milchhaften Feuchtigskeit, wovon die Drusen der Bruske nach und nach angefüllet, hart gemacht und in solchen Stand gesetzt werden, daß sie eine grosse Wienge Milch

m

in sich fassen können, das Rind damit zu ernehren, wan es zur Welt gekommen ift. Aber in jehiger Zeit sind die Frauen nicht gewohnt ihre Kinder felbst zu säugen, woran sie gar nicht wohl thun.

Ben den Schmerken der Brufte ift es nicht allein vergeblich, sondern auch gefährlich, ausserliche medicamenta zu gebrauchen, weil man zurucktreibende Mittel dazu nehmen mufte, wodurch die milchhaffte Feuchtigkeit nur wurde verbindert werden dahin zu kommen, und also einen andern Weg suchen muste, welches schwere Krancheiten erwecken wurde. Man muß deros halben der Matur ihren Laufflassen, und auffs hochste nichts mehr thun, als sich nur bemühen, Die groffe Menge derselben zu vermindern, wan Die Milch gar zu starck dahin fleust; welches vermittelst einer guten diær geschehen muß, und daß man den Leib durch gelinde clystire offen halte, worunter solche die besten sind, die aus lanlicht warmen Wasser præpariret werden.

Das fürnehmite, so bey den Bruften zu consideriren, ist dieses, daß man den Busen vor der Kälte schüße, wodurch sonst diese Feuchtigkeiten leicht gerinnen und Entergeschwüre verursachen Darum muß eine schwangere Frau ihren Busen so wohl bedeckt und warm halten, als sie thun wurde, man sie bereits gebohren hatte. Er muß auch durch enge und harte Kleider nicht zu sehr eingespannet werden, wodurch die Schmergen vermehret, und die Brufte nur beschädiget oder wenigstens schlapf werden; wels

ches man an denen siehet, die, indem sie nicht wolften für schwanger angesehen senn, sich vermittelst ihrer Kleider dermassen einschnüren, daß ihr Busen und Bauch gant und gar davon verderben, weil sie nachdem stets welck und hängend bleiben.

#### CAPUT VIII.

# Von dem beschwerlichen Wasser-

Je Blase ist sehr vielen Kranckheiten unter worffen, welche ihr sowohl im schwanger senn, als auch zu anderer Zeit zustossen können. Von ihren Kranckheiten will ich allhier gar nicht handeln, dan solche erfordern große Hulffmittel, welche man ben schwangern gar nicht brauchen kan, sondern so lange warten muß, bis das Kind zur Welt gekommen ist. Aber es sinden sich auch Zusälle, so durch die Schwangerschafft verursachet werden, und der Blase in ihren Verrichtungen hinderlich sind, wozu der Chirurgus gehohlet wird, damit er Hulfse dazu verschaffen müge.

Dieser Kranckheiten sind zweyerley, deren eine der andern gank entgegen gesetzet ist. Die eine ist das verhinderte, die andere aber das überstüßsige und gar zu offt wiederhohlte Wasser-lassen. Dan von dem Stein, Gries und Geschwüren der Blase, wie auch dem Brandt im Wasser-lassen, weil dieselbe keine Würckungen der Schwansgerschafft sind, will ich gar nicht reden.

Das verhinderte fällt nicht soofft vor, als das überflüßige Wasser-lassen, und sind mit jenem nur einige Frauen behafftet, deren Bahrmutter. Grund vor der Schwangerschafft in die Mutter. scheide bis an das auffere Mundloch gefallen. Wan solche Frauen schwanger und ihr Bahre mutter. Brund von dem darin enthaltenen Kinde, welches sich seiner Bewohnheit nach unterwerts beweget, dicker geworden, so drücket er den Halk der Blase, welcher als dan zwischen den Schaambein und dem Bahrmutter Srunde eingeschloß fenist, und sich nicht öffnen kan den Urin beraus Daber es dan kornt, daß sie denfelben zu lassen. garnicht lassen können, welchem Ubel man bald begegnen muß. Die Wiederherstellung des Wasfer lassens geschiehet nicht durch harntreibende und offnende Mittel, sondern nur allein dadurch, daß man den Bahrmutter, Grund wiederum an feinen Ort bringe. Damit man aber dazu gelangen moge, last man die Frau sich auff den Rucken legen, und stosset entweder mit zween Fingern oder mit einer Wachsterge den Grund der Bahr. mutter gant gelinde juruck, welcher, wan er wiederum an seinen Ort gebracht ist, den Hals der Blase nicht mehr drücket, und ihm die Frenheit last, den verhaltenen Urin heraus zu lassen.

Wan es sich aber zutrüge, daß der Urin dem ungeachtet gar nicht heraus wolte, entweder weil diese Verhinderung des Wasser lassens gar zu lange gedauret, oder die Blase gar zu voll, oder auch, weil die Zaserlein derselben nicht starck genug waren, den Urin heraus zu pressen, so mufte

man.

man einen hohlen catheter in den Harngang bringen, und diesen verhaltenen Urin, welcher sonst durch sein gar zu langes verweilen in der Blase viel Unbeil stifften könte, heraus lassen.

Dieser Zusall, wovon ich jest geredet habe, kan sonst nicht kommen, als nur in den ersten Monaten der Schwangerschafft, weil in den letzten der Bährmutter. Grund so starck geworden, daß er nicht in die Scheide sallen kan. Aber die Frauen sind von dieser Plage so bald nicht besteyet, oder sie werden von einer andern wiederum angetastet, welche mit dem zunehmen der Schwangerschafft auch zugleich anwächset; und solche ist das offte mablige Wasser, lassen, wodurch sie sast augen.

blicklich dazu angereißet werden.

Wer nur wenige Machricht hat von der mechanischen structur dieser Theile, wird leicht er. Fennen, daß diefer Zufall aus der Dicke der Bahrs mutter und Schwere der Burde, welche in ihr ente halten ist, seinen Ursvrung habe, wodurch die Blase und fürnehmlich derselben Grund gedrus chet wird, so daß der Urin dadurch in den Blasen. hals gepresset wird, und also seinen Ausweg suchet- Je grösser das Kind ist, desto mehr bes schweret es die Blase, und dem zufolge komt das Wasserslassen auch öffterer, welches bisweilen in den letten Monaten so offt geschicht, daß einige Frauen nicht wagen durffen aus ihrem Hause zu gehen, sondern sich nur an solchen Dettern auffhalten muffen, allwosse die Frenheit haben, sobaldihnen dieser Zufall ankommt, ihr Wasser wlastin.

Das einzige Mittel dieses Ubel zu vermeiden. bestehet darin, daß eine Frausich zu Bette lege, indem alsdan weder die Dicke der Bahrmutter, noch die Schwere des Kindes die Blase so sehr dructen konnen. Ran fie fich aber darzu nicht bequemen, fo muß fie diefes Ubel mit Bedult ertras gen und fich damit troften, daß es fich mit der Ges burth endigen werde.

#### CAPUT IX.

### Von Aufsichwellung der Lenden und Schenckel.

Enen meisten unter den Frauen find die Lens den und Schenckel in währender Schwangerschafft geschwollen; und nachdem das Kind, womit sie schwanger gehen, groß oder klein, so ist auch die Geschwulft entweder starck oder gering, so daß die, welche mit Zwillingen schwanger gehen, jederzeit mehr Geschwulft in besagten Theis len spuren, als die, welche nur ein Rind gebah.

ren follen.

Dieser Zufall ist eine Frucht der Schwanger. Schaffe, weil das Rind, indem es die Gefaffe, fo von den unterften Gliedern herkommen, mit feis ner Last beschweret, verhindert, daß die Gaffte nicht so leicht, wie sie wohl solten, herum lauffen Konnen. Weil nun diese Gaffte die Begend, wo der Grimdarm liegt, und welche von dem Kinde alsdan gedrücket wird, nicht wohl passiren konnen, so bleiben sie in den Lenden und Schenckeln stehen, und verursachen die Geschwulft, wovon mir wir anjeso reden. Man siehet auch, daß obgemeldete Theile den Frauen des Morgens, man sie auffstehen, weniger geschwollen sind, als des Abends, wan sie zu Bette geben, weil das Kind die Krumdarm-Pulse und Blutadern gar nicht beschweren kan, wan die Mutter auff dem Bette te lieget, welches verursachet, daß die Gaffte als.

dan frey umlauffen können.

ABan diese aussere Glieder nur einiger maffen geschwollen sind, und die narürliche Hiße noch darinnenist, so hat man gar keine Mittel nothig. dazu zu gebrauchen, sondern sie mussen nur fanfft geben, sich nicht ftarck bewegen, långer im Bette liegen als sie gewohnet sind, und die Stunde der Geburth abwarten, durch welche dieser Zufall gant gewiß genesen wird. Ift die Schwellung aber so starck, daß die Glieder mit einer Schleime geschwulst besetzet sind, und daß, man man den Firgerdarauff fetet, eine Grube darin bleibet; man auch bemercket, daß die natürliche ABarme schon aufängt den Sheit zu verlassen, fo muß man dieselbe durch warme und durchdringende medicamenta wiederum munter machen, worunter alle Kräuter, die einen gewürfhafften Geruch und Sieschmack an sich haben, in Wein gekocht, und an flatt einer Bahungüber solche Glieder geschla. gen, die besten sind. Sonsten ist es gebeduche lich, daß man zu dergleichen Kräutern die Proving Rosen thut, welches aber in solchen Fällen muß unterlassen werden, damit sie keine schädltche Dunste erwecken migen, wie sonst offt geschiehet.

#### CAPUT X.

Von den Krampffadern der schwangern Frauen.

Beinnere Seite an den Lenden und Schen-Acteln der schwangern Frauen ist bisweilen voll kleiner Geschwülste, die da weich und voll Blut sind, und Krampffadern genennet werden. Diese sind Erweiterungen der Blutadern in der Gegend wo die Fallthuren sigen, welche hin und wieder gefunden werden, damit dem darin ente haltenen Blute der Weg zu der Krumdarmpuls. Alder, wie auch zu der Hohlader moge gebahnet werden, wie auch zu verhindern, daß das Blut durch seine Schwere nicht wiederum zurück sale len konne.

Diesen Rrampffadern oder Geschwulsten sind allerlen Leute unterworffen, wan sie starcke Arbeit verrichtet haben. Hierzu wird nun die Hand des Chirurgi erfordert, welches ich in meiner Verhandlung der Operationen bereits gewiesen habe. Aber von solchen Krampffadern will ich allhier nicht handeln, sondern von denen, die von der Schwangerschafft entstehen, und sobald das Kind gebohren ist, wiederum vergeben.

Die Ursache solcher Geschwulsten ist leicht zu erkennen. Man weiß ja, daß das Blut vermittelst der Pulsadern zu allen äusserlichen Theilen des Leibes gesühret werde, von dannen es wies derum in die Hohlader zurück fliessen muß, und daß dasjenige, so von den auffersten Gliedern wie.

deruin'

derum zuruck gehet solches ohne groffe Bewegung thun wurde, man es den Weg offen funde. ABeil es solchen aber durch die Druckung, so das Kind auft die Keumdarm-Blutader verursachet, geschlossen findet, so dehnet es die Adern mit Gewalt aus, sonderlich an den Orten, wo die Fallthuren befindlich, weil sie sich daselbst am leichte. ften ausdehnen konnen. Un folden Krampffadern machet man weder Deffnung noch einige andere Sandwurckungen, weilen fie nur zufälliger Weise kommen. Das einzige Mittel, so in folchen Rale Ien kan gebrauchet werden, ist dieses, daß man langlichte compressen, nach der figur der Gefässe darauff leget, und mit leinenen Binden drey Queerfinger breit die lenden und Schenckel ums winder. Durch dieses Mittel verhindert man, daß sie nicht dicker werden konnen, und das von den compressen verursachte andrücken machet , daß das Blut viel leichter in die Hohlader einfliessen Fonne.

Wan es nothigift, daß man die Krampffadern durch Binden so lange andrücke, bis die Zeit der Geburthheran kommt, so wird es noch vielmehr erfordert, daßmanes in der Geburth thue, und also verhindere, daß sie nicht gar auffplaten wegen der force, so die Frau daben anwenden muß.

#### CAPUT XI.

## Von den Gülden - Adern.

Ze schwangern Frauen sind nicht allein so unglucklich, daß sie die Beschwernisse der Schwan!

Schwangerschafft ertragen muffen, sondern ihnen find noch viele Kranckheiten zu dulden und zu tras gen aufferleger, welche ihnen vor ihrer Schwangerschafft noch unbekant waren, in deren Zahl Die geschwollene Gulden. Alder sich befindet.

Die Seschwulft der (\*) Bulben. 2ldern, welche ben schwangern Frauen sich ereignen, haben zwenerlen Ursachen. Deren eine ist die Druefung, welche das Kind auff die Bulden . Adern thut, wodurch das Blut, so in den Mastdarm gebrachtist, verhindert wird zurück zu fliessen und au dem übrigen Blute zu kommen. Die andere ist eben dieselbe Druckung des Kindes auff den Mastdarm, wodurch die excrementa verhindert werden beraus zukommen. Daher auch die Frauen nicht so leicht Deffnungen des Leibes has ben, wan sie schwanger sind, als zu anderer Zeit. Darum werden die verhaltene Unreinigkeiten der Darmehart; und damit eine Frau davon entla. stet werden moge, muß sie groffe Muhe anwenden, wodurch die Ausendungen der Gulden . Adern, womit der Mastdarm umgeben ist, auffgeblafen werden. Hieraus entstehet dan die Plage, welche man die geschwollene (\*\*) Galden-Ader nennet.

Wan sie aus der Druckung des Kindes auff die Gulden-Adern entsvringet, kan sie durch nichts, als durch die Geburth gehoben werden, welche man derowegen mit Gedult erwarten muß.

<sup>(\*)</sup> Vasa hemorrhoidalia.

<sup>(\*\*)</sup> Hamorrhoides casa.

muß. Komtes aber von Drückung der garzu. bicken Bahrmutter auff den Maltdarm, welches. man daramerkennet, wan die Frau in langer Beit. nicht zu Stuhl gewesen ist, so muß man ihr zum: bfftern gelinde und fimple clystire benbringen, worunter solche die besten senn, so aus lau ware

men Wasser gemachet werden.

Ban die Gulden Aldern dennoch schmerten, muste man sich folcher Salben, die aus Wachs, ung. popul. und dem Gelben von einem Gu gemacht werden, bedienen. Man kan sie auch mit einem Galbgen, fo aus Enerol, Moonsamenol, weis Lilienol und fuffem Mandelol bereitet ift, bestreichen, oder den beschädigten Pheil mit lauwarmer Milch, wie auch mit dem decocto aus Pappeln, Altheewurtel, Leinsamen und Wolls. kraut baben. Diese geringe Hulffmittel konnen das Ubel wohl einigermassen, besänfftigen, und thungar keinen Schaden; ja wan sie auch gleich. nichts anders thaten, als daß sie der patientin nur so viel Ruhe verschafften, bis auff die letzte Stung de damit hinzugehen, solches ware schon genug.

#### CAPUT XII.

Von dem monatlichen Flusse der schwangern Frauen.

Coffein allgemein Gesetz, daß die Frauen alle Monat etwas Blut verlieren mussen, welches man den monatlichen Fluß nennet. Aber eben dieses Gesetz schliesset die schwangern Frauen davon aus. Weil aber keine Regul so alle gemein

gemein ist, daß sie ohne Ausnahm seyn solte, als so sehen wir demnach einige, die diesen Fluß has ben, ob sie schon schwanger sind, und ihre Kinder dem ungeachtet bis auff die lette Stunde behalten. Einige unter ihnen haben denselben nur in den ersten Monaten. Daher werden sie auch offtmahls in ihrer Nechnung betrogen, und kommen ins Kindbette, wan sie vermennen, daß sie nur erst am Ende des achten Monats sind. Undere behalten ihn bis in den vierdten oder fünsten Moaat. Und ich weißetliche, die denselben in allen neun Monaten ihres schwanger seyns vermercen, und zwar so ordentlich, als wan sie niemahls schwanger gewesen wären.

Die diesen Fluß nnr in den ersten Monaten haben sind Blut-reiche Frauen, welche alle Monate das Blut so von dem annoch gar zu kleinen Kindem den Glut so verzehret werden, verlieren, indem nemlich das überflüßige durch die Oeffnungen der Gefässe, so in dem Palse der Bährmutter sehr häussig siehen, seinen Ausweg suchet. Die solchen aber durch alle neun Monate spühren, sind sehr Blutreiche Frauen welche vielessen, sich wenig bewegen, und einen solchen Uberfluß an Blut haben, daß, woserne ihnen die Natur diesen Bertust nicht zuwege brächte, sie samt ihren Kindern

ersticken warden.

Es pfleget wohl gefraget zu werden, aus welchem Orte solches Blut sliesse; Ob es aus den Geschsen befundter, oder aus denen, tie am Halfe derselben befinduch sind, here kommen? Die gemeineste Megnung ist diese, daß

dasselbe durch die Gefässe, so am Halfe der Bahr. mutter sigen, seinen Ausweg suche. Golches glaubet auch Mauriceau, welcher zu dem Ende zweener Gange Erwehnung thut, die das Blut aus den Gefässen des Grundes der Bahrmutter in die, so am Halse derselben gefunden werden, bringen sollen. Er machet sich eben dieselbe Du. he dieses Bluts halber, als er vorher wegen des Samens gehabt hat, dem er zwey auswerffende Gefässe, die ihn in der Schwangerschafft von den weiblichen Hoden in den Hals der Bahrmutter bringen sollen, beyleget. Aber, weder die eine noch die andere Gattung dieser Bange wird jemahls gefunden werden, und es ist auch keine un. ter denselven nothig.

Ich habe schon angezeiget, daß die auswerf. fende Gefässe von einigen Scribenten, welchen Mauriceau nachgefolget ist, erdichtet sind, weil sie mit ihm in der Meynung der Erzeugung halber übereinkommen, daß nemlich dieselbe durch Vermischung benderlen Samen entstunde. nun, nach seiner Meynung, der Same in wahe render Zeit der Schwangerschafft bis in den Grund der Bahrmutter konne geworffen werden, so werde die angefangene Empfängniß dadurch wiederum umgestossen. Darum muste er folche Sange erdichten, die den Samen in den Grund der Bahrmuttee brachten, damit die Natur in ihrem angefangenen Wercke nicht mochte gestohe

ret werden.

Um derfelben Urfache find auch die Gefaffe ersonnen; wodurch das Blut, welches einige Trauen,

Frauen, so lange sie schwanger sind, verlieren, in den Hals der Bahrmutter folte gebracht werden. 3ch sagehingegen, daß allda sonst keine Gefässe gefunden werden, als nur eine groffe Menge Gamen, und Unterschmeerbauchs. Puls, und Plute adern, welche den Girund und Hals der Bahrmutter überall besegen. Ich sage noch einmahl, daß daselbst gar keine andere Gefasse seyn mussen, und wan zur Ausleerung des Blutes in der Schwangerschafft befondere Gange gefunden würden, alsvan alle sehmangere Frauen ihren monatlichen Rink haben muften, indem das Blut, wan es einmahleinen gebahnten ABeg gefunden haite, sehr leicht heraus fliessen murde. Aber, weil dasselbe vielmehr muß auffgehoben merden, darum sind keine Sange zu seinem Ausfluß vonnothen.

Nach der Meynung des Mauriceau wurde die Erzeugung des Kindes gehindert, wan das Blut aus dem Grunde der Bahrmutter floffe. Aber nach der Megnung von den Syern welche viel wahrscheinlicher ist, kan dasselbe wohl aus der Honle der Bahrmutter kommen, daß das Kind gar nicht darunter leidet: Dan weil die Nachgeburth nur an dem obersten Sheite der Babemutter Doble befestiger ut, so konnen die Gefaffe, die in dem übrigen Theile der felben Sobe le ihren Sis haven und eben diejenigen sind, woraus das Blut alle Monate zu fliessen pfles get, leicht etwas davon entbenten, (weil es in groffer Menge daut,) welches alsdan zwischen den Päuten des Eyes und der Bährmutier aus

dem innern Munde derselben heraus lauffen kan, ohne der Frucht, die in ihrer Paut beschlossen ist,

Schaden zuzufügen.

Wir befinden zum öffiern, daß die Khwangern Frauen eine groffe Menge Waffer, weiffen Rluf. und eine dem Eyerweis abnliche materie los merden, wan ihr monatlicher Kluß zu rechter Zeit auffhoret. Dian kan aber nicht fagen, doß diese Unreinigkeiten aus ben in dem Salfe der Babr. mutter befindlichen Bangen heraus flieffen, weil Dieselben gar nicht gefunden werden. Darum muffen sie nothwendig aus dem Grunde der Bahrmutter, als welcher mit einer sehr grossen Menge Gefäffen befetet ift, tommen. wolte nicht zugeben, daß das Blut daselbst heraus fliessen konne, welches allezeit seinen gewöhnlie chen Lauffinacht nimt, und weil die Bahrmutter in der Schwangerschafft annoch mit denselbigen Befässen verseben ift, Die vor der Empfangnif schon da waren?

Mauriceau halt mit denen, so seiner Mennung zugethan sind, dafür, daß der innere Mund der Bahrmutter in der Schwangerschafft so sest ges schlossen sen, daß alsdan nicht eine Nadelspiße hinsein kommen könne. Er erinnert sich nicht, daß er ben Verhandelung der zwenten Empfängniß gestagt hat, daß der innere Bahrmutter Mund sich wohl öffnen könte, den zwenten Samen zu empfangen. Aber wan es gewißist, daß er sich öffnen könne etwas zu empfangen, so kan er solches noch viel besser thun, wan die Unreinigkeiten, so von einigen schwangern Frauen wegstiessen, heraus

gelassen werden sollen. Dieraus schliessen wir demnach daß der innere Mund des Bahrmutter

nicht so feit verschlossen sen, wie jene fagen.

Wan entweder durch einen Rall oder Stoß ein Sheil des Mutterkuchens von dem Grunde der Bahrmutter abgeriffentst so siehet man, daß das Blurheraus laufft. Zu der Zeit kan man nicht sagen, daß dasselbe aus dem Saise der Bahrmutter komme, fondern man muß gestehen, daß ver Grund der Bahrmutter folches liefere, welches derselbe auch würcklich thut damit er dem

Blute einen Ausfluß verschaffen moge.

3ch bin noch nicht damit zu frieden, daß ich vorher erwehnet habe, daß alles, mas aus der Bahr. mutter fieffer, aus der eiben Grund hervorkomme, sondern it. lle gar für fest, daß es nirgend and ders herkommen konne, weil der Bahrmutter Hals inwendig mit einer dicken haut befleidet ift, Die man mit dem Baumen eines Ochfen zu vergleichen pfleget, und deren Zaferlein dermaffen in einander geichlossen sind, daß sie keinem einsigen Befässe, etwas heraus zu lassen, verstatten. habe ju verschiedenen Zeiten viel Frauen geoffnet, und allezeit eine groffe Menge Blutgefaffe, die durch den gangen Grund der Bahrmutter zerstreuet lagen, darin gefunden, aber in dem Salfe nicht mehr, als zu derselben Nahrung vonnos then find.

Mir ist zwar nicht verborgen, daß der hals bet Bahrmutter mit einer sehr groffen Menge Drus sen besetzer sep, welche die Feuchligkeit absondern, so das ben dem Venus-Spiel vorfallende plaisir

erwecket, und solche Absonderung sowohl ben schwangern Frauen, als auch ben denen, die nicht in solchem Stande sind, sich ereigne: Aber diese Feuchtigkeit, welche nur in geringer quantität gestunden wird, muß ja nicht mit dem vermischet werden, wovon ich eben geredet habe. Darum stößset sie auch meine Mennung nicht übern Hauffen, worinnen man mir Benfall geben wird, wan man sie wohl untersuchet, und nicht mit gar zu grossen Vorurtheilen eingenommen, denen alten

beupflichtet.

Darum muß man sich noch von einem andern Brethum der alten losmachen, welcher darin befand, daß ein Rind Francklich sey und nicht leben konne, man die Mutter ihre monatliche Reinie gung in ihrer Schwangerschafft hatte. Hippocrates redet hievon in einem unter seinen aphorismis, allwo er vorgibt, daß durch das verlohrne Blut dem Kinde auch die Nahrung entzogen were de. Aber die Erfahrung lehret uns, daß auch solche schwangere Frauen, die ihr monatliches Blut gespühret, groffe und lebendige Rinder jur Welt gebracht haben. Demnach muß man unter schwangern Frauen einen Unterscheid machen. Man eine folche Frau, die ihr Geblute in den er. ften Monaten, oder gar in ihrer gangen Schwangerschaffi hat, Blut-reich ist, viel und gute Speis sen geniesset, sich aber wenig oder gar nicht bewes get, alsdanistes sowohl für die Mutter als das Rind sehr gut, daß sie von der Last befreyet wer, den. Ist es aber eine schwache und zarte Frau, die durch Kranckheit abgemattetist, und wenig geniesset, alsdan ist es nicht gut für die Mutter oder wenigstens für das Kind, daß dieser Berluft des Bluts anhalte. Und dieses lettere hat Hip-

pocrates in seinem Aphorismo gemeynet.

Solche verschiedene Frauen mussen nicht auff einerlen Weise gehandhabet werden Einer Blut-reichen muß man das Blut zum öfftern und in ziemlicher quantitat ablassen, zum spakiren geben rahten, und etwas von ihrer Nahrung entzies ben, weil der Berluft bes Bluts ein Zeichen ift, Dak fie damit überflüßig verfeben fey. Aber dies ienige, so von schwachem temperamente ist, muß man sehr wenig zur Ader lassen; man muß ihr die Rube recommendiren, und jolche perfen genief. sen lassen, die das Blut ernehren und dicke mas chen, als welches offtmable nur deswegen, weil es gar zu hizig und wässerig ist, hinweg laufft. In der Begend der Nieren kan man in zusame menziehenden Wein genette Bucher auflegen, und truckne Laftopffe auff die Brufte seten, aber das beste unter allen diesen Mitteln sind gute nehe rende Speisen. Diel Frauen konnen deswes gen nicht glauben, daß sie schwanger sind, weil sie noch etwas Plut gesehen. Wan nun in solchem Kall ein Chirurgus um Rath gefraget wird, muß er nicht alsobald ein bejahend Urtheil darüber fällen. Und ob er schon nur wenige Muthmas sungen ihrer Schwangerschafft halber haben mochte, muß er ihr dennoch keine medicamenta geben, damit der Frauen nicht das Unglück begegnen muge, welches einige betroffen hat, die mit medicamenten ihre Frucht abgetrieben has ben,

ben, weil sie vermenneten, daß sie andere Krancke heiten an sich hatten.

#### CAPUT XIII.

Von den Blutflüssen der schwanz gern Frauen.

Rerachtet man sowohl ben den Blutsture sungen, als auch ben dem monatlichen fluf fe das Blut aus der Bahrmutter kommen fiehet, fo sind es doch zween verschiedene Zufalle, die weder einerlen diær noch einerlen Hulffmittel erfore dern. Dan dassenige, so ben der einen ein gutes Beichen abgibt, ift ben der andern hochit. gefahre lich. Der monarliche Fluß ist ein Kennzeichen Der Gesundheit der Frauen: dan wan sie renselben ordentlich haben, find sie allezeit gesund. Die schwangere Frauen nehme ich bier gar nicht aus, nemlich die Blut-reichen, deren Blut nothwendig diesen ABeg nehmen muß, weilen es in gar zu groß fem Uberfluß vorhanden ift. Diejenigen Frauen, foihr Geblut ordentlich haben, befinden fich, unerachtet sie schwanger sind, besser, als die, bey des nen folches ftille ftehet; und vielleicht ift der Still. standihres monatlichen Flusses die Ursache, daß fie sich in ihrer Schwangerschafft so seblecht be-Mit den Plutsturgungen bat es eine andere Bewandniß indem alle, die solche über. kommen, in lebens-Befahr gesetzet werden Dan da diefer Zufall überhaupt allen Frauen todilich ist, so wird er solches noch mehr ben schwangern Frauen und ihren Kindern, welcher Leben nur allein

folchen

allein durch den Umlauff des mutterlichen Bluts unterhalten wird, fo, daß durch eine einzige Blutfturgung bende Mutter und Kind in Lebensgefahr gerahten. Es ist ein groffer Unterscheid unter dem monatlichen Fluffe, und der Blutstürkung, obwohl in bepden das Blut aus der Bahrmutter tomt. Ben jenem komt es nach und nach ohne Schmerken hervor, und bleibet so, wie es aus de nen Befässen gekommen ift, auch weder geronnen noch verändert. Es komt zu der Zeit, da man Denfelben zu haben gewohnet ift, und nach einigen Lagen boret es gant auf. Aber in der Blutftur. sung komt es auf einmahl Steom, weise hervor, vollführet seinen Fluß mit groffen Schmerken, und wan es gleich einige Tage aufvoret, so komt foldes daher, daß das Blut in den Bahrmutter. Hals gekommen und daselbst, wie sich die Frau stille im Bette gehalten , geronnen ist. Wan aber die Blutklumpen wiederum los geworden, so laufft es wie vorher, und offemahls starcker als im Unfange.

Sie sind denen Blutstürzungen zu zweien verschiedenen Zeiten unterworffen, nemlich entsweder, wan sie nicht schwanger, oder wan sie schwanger sind. In benden Zeiten sind sie ihr nen aber gefährlich, weil sie ihr Leben leicht daben einbüssen können, indem man ohne Blut nicht leben kan. Ich will allhier von solchen Blutstürzungen nicht reden, so die Frauen, welche nicht schwanger sind, überfallen dan solche erfordern eine besondere Lebensart und stetigen Seprauch der Medicamenten, sondern nur ben

D 3

solchen bleiben, die ben schwangern Frauen vors gehen und schleuniger Hulffe bedürffen.

Die schwangern Frauen werdens insgemeindurch einen unglücklichen Zusall von solchen Blutstürzungen überfallen. (\*) Einige unter ih.

nen

<sup>(\*)</sup> Der Author handelt in diesem gangen Capitel nur von folchen Blutsturgungen so aus der Bahrmutter zu kommen pflegen, welches ihm mit andern so von der Geburte-Sulffe geschrieben haben, gemein ift; Indeffen wundert mich, daß solche geschickte Manner gar nichts von andern Gattungen der Blutstürzungen, des nen die schwangern Frauen ebenmäßig unterworffen sind, gedacht haben; Da es doch mehr als zu gewiß iff, daß ein starcker Verlust des Bluts, aus was für einem Theil es auch gleich kommen moge, so wohl der Mutter als dem Kinde hochst schadlich sen, ja gemeiniglich, wo nicht benden, wenigstens einem unter ihnen den Todt jumege zu bringen pflege. Geben wir doch gar an den fiarckfen Manns-Personen, daß sie von hefftigen Blutfürkungen in die aufferste Lebens : Gefahr gerahten, wie viel leichter wird dan eine so wohl durch die langwierige Zeit der Schwangerschafft, als die gemeinig= lich daben vorfallende Zufälle, samt dem sehr starcken Berluft einer zur Erhaltung des Lebens, so unentbehr= licher Feuchtigkeit wie das Blut ist, obschon solches nicht aus der Bahrmutter, sondern aus der Nase komt, u Boden geworffen werden. Monf. le Motte, welcher so wie in allen seinen Schrifften, also auch fürnemlich in dem Tractat von dem Acconchement febr auffrichtig au Wercke gebet, bringer zwey wichtige Exempel von schwangern Frauen auffs Tapet, deren eine nachdem fie in wenigen Stunden ein erstaunens-würdige Men= ge Blut verlohren, ein todtes Rind zur Welt gebracht, die andere aber, so eben denselben Zufall ausgestanden, war ein lebendig Kind gebohren, welches aber Schwach:

nen wollen nicht davon missen, daß sie gefallen oder geschlagen sind, oder sich sehr geeiffert haben. Darum verbergen sie die Ursache lieber, eine bose Nach-

Schwachheits halber innerhalb dren Tage gestorben: Co uns gnugfam überzeuget, wie gefährlich ein folch starctes Rasenbluten ben schwangern Weibern sey: Indessen hat mich ben Durchlesung bieses Authoris, eine gewisse Sache nicht wenig befrembet. Er ermeb= net nemlich in eben demfelben Capitel, und zwar in der Reflexion über die CCXV. Unmerckung, wie ce ein groffes Gluck für ihm gewesen sen, daß er zu des Kleischers Fran nicht eber geruffen worden, als da sich das Blut von felbsten geftillet batte, weil er nicht wurde gewust haben, was für ein Mittel er gegen einen folchen Zufall hatte zur hand nehmen follen: Beil man fich alsban weder auff verkühlende und revellirende Mittel, noch auff die Application der Ventolen, und allem was sonst zu erdencken ist, verlassen könne: Worauff er erzehlet, daß er selbst einmahl das Unglück gehabt, ein trauriges Exempel hierin zu seyn, wie er sich noch im Hôtelde Dien auffgehalten. Er ware nemlich von einem grau= samen Nasenbluten überfallen worden, welches dren Tagelang gedauret: Daibm dan so wohl die Herren Medici welche ihm die Ehre ihrer Besuchung und Benstandes gegonnet batten, als der herr Perit und seine übrige Umtsgenossen zwar angesehen und betrachtet batten, aber nicht die geringste hulffe verschaffen kon-Dieraufffraget er, mas er ben einer Frau wurde ausgerichtet haben, die da innerhalb vier Stunden mehr Blut verlohren hatte, als er in einem Tage. Da boch so viel geschickte und redliche Manner, ihm, obschon er noch jung, farct und munter gewesen, gar nicht hatten belffen konnen. Ben dieser Reflexion friegte ich wer-Schiedene Gebancken in Kopf: Dan erstlich mufte ich Die auffrichtige Bekanntnuß des Herrn le Motte noht: wendig loben, als welcher nach dem Exempet des HippocraNachrede zu vermeiden. Aber der Chirurgus muß doch wissen, woran er sich zu halten habe. Darum muß er den Anfang damit machen, daß er die Frau heisset

pocratis nicht allein seine gluckliche Curen erzehlet. sondern auch seine Schwachheit und Unvermögen in gewissen Kallen auffrichtig bekennet, und es nicht machet wie einer unter seinen Landes = Leuten jetiger Zeit, ber ber Welt gar weis machen will, daß eine abgebiffene, in einen Bach geworffene, mit Kuffen getretene, bernacher wiedrum abge= waschene Nase, endlich so vollkommen ware acheilet worden, daß fie in vier Tagen vollig fest gesoffen : Die= fer Nasenflicker machet sich mit solchen unnützen Bewaschnur zum Gelächter und Spott, da hingegen der Derr le Motte seiner Auffrichtige und Redlichkeit bale ber ein ewiges Lob verdienet. Unterdessen wolte mir das Unvermögen gedachker Franköslicher Medicorum und Chirargorum gar nicht im Ropf, und ich wurde fols ches schwerlich geglaubet haben, wan er die Personen nicht zum Theil benm Rahmen genennet batte, welches er, weil fie, wie er sein Buch geschrieben, noch zum Theil in Leben gewesen, sich nicht hatte unterstehen dörffen : Indem mir unverborgen, daß die Herren Frankosen gute Chirurgi find, und mas die Berrichtung ber Operazionen anbetrifft, eine groffe Fertigkeit besitzen: Weil mir aver auch nicht unbewust, daß wir bentiges Lages folche Chirurgos in Teutschland haben, die unerachtet sie niemable in Franckreich gewesen, sich bennoch schamen wurden, wan sie nicht in einer, wenigstens zwen Stung den, die allerhefftigste Blutikurgungen der Rase stillen solten, so komt mir das Nihil omniex parce bearum im Sinn, und ich werde in meiner Mennung nemlich, daß die Chirurgie von den Frankosen allein nicht gepachrer fen, fondern daß es, andere Lander zu geschweigen, auch in unserm Teutschlande solche Leute ache, die den besten Frankosen in keinem Theil der Chirurgie, im geringsten m la

heisset zu Bette gehen, ihr so viel Blut abzapfet, als sie entbehren kan, und ihr rahtet, daß sie sich neun Tage lang stille im Bette halte.

Die

weichen wurden, wan nur die Unsfalt gedachte Kunst zu erlernen, und sich barin zu üben, auf solche Urt ben uns gemacht ware, wie in Franctreich, v. cognat. mez de Erroribus &c. cap. II. Daß aber die Blutsturguns gen ben schwangern Frauen so gar hefftig sind, folches rühret daber, weil ben denenselben durch den Unwachs des Kindes, und daber entspringenden starcken Ausdebnung der Bahrmntter, so wohl die im Unterleibe als in der Brust gelegene Theile, ungemein gedrücket und zusammen gepresset werden: wodurch nohtwendig, weil sowohl das Zwergfell als die Lunge, mit dar= unter leiben muffen, die Uthembohlung ift frarcker als gewöhnlich geschehen, und folglich der Umlauff bes Bluts, wegen der in der Lunge befindlichen wichtigen Blutgefaffe viel befftiger angestrenget werden muß. Man erfahret solches am besten ben Eroffnung trachtiger Thiere ben benen die Blutgefässe nicht allein sehr ffarct ausgedehnet sind, sondern auch das Blut ben der gerinasten Berletzung einer Arterie mit viel gröfferer Force heraus zu springen pfleget, als ben andern Thie= ren, die sich in solchem Zustande nicht befinden. Aber dem allen ungeachtet, so glaube ich dennoch, daß ein er= fahrner Chirurgus in Teutschland, man er ben Zeiten zu einer von ftarcken Rasenbluten angefallenen schwangern Frau gehohlet wurde, diefelbe nicht Sulfflos liegen, und ihr meistes Blut hinweg lauffen laffen würde, sondern er würde sich vielmehr auffs auserste bemüben, die geöffneten Blutgefaffe der Rasen, beren Sis ibm fo leicht nicht verborgen fenn tan, je eber je lieber mit guten Blutstillenden Gulffmitteln zu ftopfen, da es ibm dan nicht fehlen konte, seinen Zweck innerhalb wenigen Minuten zu erreichen, nemlich die Blutftur: sung zu fillen, und so wohl die Mutter als das Kind

225

aus

Die Blutstürkungen, so in denen ersten Mos naten porfallen, find gar nicht gefährlich. Gefahr nimt aber allezeit zu, nachdem die Frucht aroffer wird, und in denen letten zween Monaten

aus der so unvermeidlichen Lebens-Gefahr zu retten: Damit er aber einer gefährlichen Recidive vorbauen mochte, muste er den farcken Andrang des Blutszu bemmen, eine Aber eröffnen, einige UngenBlut heraus lauffen lassen, und der Patientin anbefehten, sich geruhig und still zu halten. Entstunde aber das befftige Bluten von einem Paroxysmo febrili, (wovon ich ein merchuirdig Exempel in meinen Cogitationibus p. 54. angeführet babe) so muste ber Medicus das Fieber ja nicht für eine beilsame Bewegung ber Natur halten, und ihm seinen Willen lassen, sonst mochte die Natur gar ju gutig fenn, und dem Lauff des Bluts gar keinen Einhalt thun, sondern demselben zum gröffen Scha= den, und mit Lebens/Gefahr der Patientin seinen freven Ausflug vergönnen; Zu dem Ende muste er sich an dem nichrigen Raht dersenigen, die aus unzeitiger Kurche oder vielleicht aus andern Absichten die Vertreibung der Fieber für eine gefährliche Sache halten, gar nicht kehren, sondern sobald der Paroxysmus vorben, selbiges mit aufferster Force vertreiben, und wo möglich ausrotten. Const mochte er befürchten mussen, daß der Blutfluß fobald fich ein neuer Anfall vom Rieber eins finden wurde, gar nicht nachbleiben, sondern frarcter wie vorher wuten, und so wohl der Patientin als ihrer Leibes=Frucht den Untergang droben möchte. gant andere Bewandniß hat es mit einer solchen Blutsturgung die von Zerreissung der in der Bahrmut= ter befindlichen Blutgefasse entstehet; Dan ben dieser ist sonst teine Hulffe übrig, als dag man die Mutter je eber je lieber von ihrer Frucht zu befreven trachte. Die Sistorie so ber Sr. Mauriceau von feiner Schwester welsind sie gar tödtlich. Die so durch eine Abreissung der Nachgeburth entstanden, können nicht anders als durch die Geburths. Julsse geheilet werden. Dennoch muß man nicht alsobald zu dieser Operation schreiten: Dan wan nur eine kleine Portion von der Nachgeburth abgerissen, ist der Berlust nur Muttelmäßig, auch eigentlich nur eine Durchschwißung besselben, welche weder die Nutter noch das Kind abmatten kan. Des rohalben, wan sie sich sonst nur inacht nimt, und sich ruhig dalt, kan sie deswegen ihre Schwansgerschafft wohl bis auf die letzte Stunde bringen, und glücklich gebähren.

Eine schwangere Frau muß man ja nicht bestrüben, ihr auch nichts von der Sedurths. Hülffe sagen, als wan man siehet, daß dieselbe das einsisge Mittel sen, ihr Leben zu erhalten. Man muß ganz gelinde mit ihr verfahren, und ihr solche Speisen geben, die den Verlust des Bluts wiederum ersezen. In diesem Fall sind Supspen sehr gut, weil sie bald zum Blut kommen, und solches unterhalten. Wan die Stürzung sich wiederum zeiget, muß man das Aderlassen wiesehrhohlen, damit die Sefässe, so in die Bährmutster gehen, ledig werden mögen, aber nicht zu viel Stut

che ebenfals an dergleichen Blutstürzung gestorben, erzehlet, ist ein kräfftiger Beweiß, daß dieser Zufall eisner unter den gefahrlichsten sen, so ben der Schwanzgerschafft vorzufallen pfleget, und deswegen einen Chirurgum um so vielmehr antreiben musse, denselbigen mit der größten Hardiesse und Seschicklichkeit anzugreissen.

Blut auf einmahl lassen, sondern lieber oft und menia. Wan es die Nobt erfordert, und man porhabensist, ihrzwen Navsgen voll Blut abzus apfen, muß man, man das erfte voll ift, seinen Kinger eine viertel Stunde lang auf die Deffe nung der Ader halten, und nachdem das zwente auch voll lauffen lassen, wodurch man vermennet. daß der Abfluß von dem beleidigten Theile am beiten von statten gebe.

Bum öfftern hat man wahrgenommen, daß Frauen, so die gange Zeit ihrer Schwangerschafft den monaclichen Fluß gehabt, zu rechter Beit, hund grosse Kinder gebohren haben. Aber solche mussen sich wohl vorsehen, und scharff gewürtzte Speisen, wodurch das Blut nur in Bewei gung gebracht und erhitet wird, vermeiden, weil dieselbe machen, daß noch mehr Blut weg. Sie muffen sich auch nicht wieder. spenstig erzeigen, und das zu essen weigern, mas man ihnen vorschreibet.

Mauriceau wird barin wenig Benfall finden, wan er schreibet, daß das Kind durch die Bewes gungen, die es in Mutterleibe machet, die Rabeischnur um den Hals drebe, wodurch es den Muttere Kuchen an sich ziehe, und von der Bahre mutter abreiffe. Diesem antworten wir, baf solches herum drehen der Nabelschnur nicht ane ders als in denen letten Monaten, nemlich man das Kind sich kehret, damit es mit dem Kopfegee gen ben innern Mund ber Bahrmutter fommen mbge;

mbge; (\*) hingegen das abreissen des Mutter. Kuchens alle Monate, so lange die Frau schwan-gerist, geschehen konne. Man kan noch hinzufügen,

(\*) Unfer Author ift auch mit bem allgemeinen Frrthum, ben fast alle Accoucheurs begangen haben, eingenom= men, daß nemlich ein Rind in Mutterleibe fich in den letten Monaten der Schwangerschafft febre, damit es mit dem haupte gegen den Mund der Bahrmutter kommen moge, so bier zu gande von den Webemuttern die Ashrung des Aindes genennet wird; welcher vermeinten Rehrung sie auch zuschreiben, daß die Frau ju solcher Zeit gemeiniglich Kindes-Weben verspure: Da doch eine folche Rehrung bes Kindes gar nicht bewiesen werden kan, weit sonft alle Kinder im Mutters leibe zu folcher Zeit gegen den innern Babrmuttere Mund mit dem haupte gekehret, und folglich gant na= turlich kommen wurden, welches jedoch durch tie Ere fahrung gnugsam wiederleget wird. Es ift aber viel wahrscheinlicher zu glauben, bag bas Rind sich alle Stunde, ja alle Augenblick kehren konne, welches bar= aus zu schlieffen, weil man es nicht anders, als eine mit Baffer angefüllete langlichte Rugel, in der Bahrmute ter antrifft, wodurch es in Stand gesetzet wird, alle Bewegungen zu machen, nemlich mit bem Haupte in die Höhe, ober auch unten, auch wohl von einer Scite anr andern, vorn oder hinter sichte. Dis beweisen auch die fast stetige Bewegungen der Kinder im Mutterleis be welche bisweilen so ffarck sind, das sie auch selbst von denen, die ben soldten Frauen sißen, mabrgenoute men werden konnen, wie auch ihr vielfaltiges Lager zur Zeit der Geburt, indem einige mit dem Haupt, andere mit ben Fuffen, andere mit einem Arm, ja gar mit bem Bauch, auch wohl mit bem hintersten gegen ben innern Mutterr Mund zu liegen kommen, welchest auch daraus abzunehmen, weil die Bewegung der Kinder nicht els lein im achren und neundten, sondern auch im fünffren, fecb:

fügen, daß die Nabelschnur viel eber in Stücken reiffen wurde, wan sie um den hals des Rindes gedrehet ware, (wie man sie dan offtmahls dahere um gewickelt findet,) als daß sie die Nachgeburt von der Bahrmutter absondern solte, welches man wahrnimt ben solchen Geburthen, da die Hebammen die Mabelschnur mit Macht an sich giehen, und sie viel eher in Stucken zerreiffen, als daß der Mutter. Ruche im geringsten los geben folte.

Aber aus was für Ursachen diese Blutstürtung auch entstehen moge, so muß man doch, wan man alle Mittel, die uns die Medicin und Chirurgie darreichen, angewand hat, und sie

fechften und siebenden Monat vorfallt. Dag aber biefe Bewegung in benen bepben letten Monaten ber Schwangerschafft viel stärcker als vorher verspürct werde, beweiset den falschen Sat der so genanten Reba rung des Kindes noch gar nicht, indem dis daher ents svinget. Weil die Kinder alsdan mehr Kraffte haben als vorher, und sich folglich viel hefftiger bewegen können, als wie sie noch einige Monat junger waren: Woben auch dis nicht zu vergessen, daß sich einige Rine der obschon sie gesund sind, nicht stärcker in den letten als in den ersten Monaten der Schwangerschafft bewegen, welches vielleicht daher entstehet, weil diese mehr Raum in der Bahrmutter haben als andere, fo daß fie fich leicht und unverhindert darin regen konnen, welches dan die Mutter so leicht nicht spuren kan, als wan ihre Frucht in einem engern Kercker eingeschlos sen ware und sich bennoch bewegte, weil alsban nicht allein die Bahrmutter, sondern auch andere derselben naheliegende Viscera nohtwendig auffs empfindlichste gerühret werben muffen.

dem ungeachtet noch immer gespühret wird, sich zu dem auffersten wenden, welches die Geburths. Bulffe ift, unerachtet es fich noch schlecht dazu and laft, und wenige Wehen vorhanden sind. Esift zwar gewiß, daß das Blut, so durch den aussern Mund der Bahrmutter gefloffen, den selben gnug. fam befeuchtet, und zur Erweiterung geschickt gemachet habe, aber man muß ja so lange nicht warten, bif die Matur das Werck verrichtet, sondern die Hand des Geburths. Helffers muß das gange Werck heben, und daran hanget ben diefer Bele. genheit Leben und Zod des Kindes und der Mut. ter. Unter allen Arten der Geburihs . Hulffen ist diese diesenige, wozu die meiste hardiesse erfordert wird. Dan es ift nicht gnug, daß man Den innern Mund der Bahrmutter erweitert bat, sondern man muß auch alle übrige Glieder, womit das Kind sich seben last, zurückbringen, und es nur ben feinen Fuffen halten. Wan man auch nun diese Mühe genommen, so weiß man doch noch nicht, ob man glücklich senn werde oder nicht. Dan so die Frau aus Mangel des Bluts Rirbet, als dan schreiben solche Leute. Die täglich etwas neues zu discouriren haben mussen, solches dem Beburths-Belffer zu, unerachter er sein bestes gethan hat.

Die Historie von der Schwester des Herrn Mauriceau, welche er weitläufftig erzehlet, lehret uns, daß die Blutstürzung, womit sie behastet gewesen, ihr den Zod zuwege gebracht habe. Aber solche Exempel mussen einen redlichen und ersahrnen Chirurgum nicht zaghafft machen, son-

vern

Dern ihn vielmehr anfrischen, dergleichen Frauens. Personen zu helffen, und sie aus dem Grabe zu retten, welches durch die Seburths. Hulffe gesschiehet. Die dazu erforderte Handgriffe wolsten wir im dritten Buche erbrtern, da wir von des nen schweren Seburthen handeln werden.

#### CAPUT XIV.

# Von der unzeitigen Geburth.

Rerachtet die unzeitige und falsche Seburs then einerley zu bedeuten scheinen, so muß man sie doch voneinander unterscheiden. Dan die unzeitige ist eine solche Seburth, worin man ein Kind samt seiner Nachgeburth, wiewohl vor der rechten Zeit, hervor kommen siehet. Aber bey der falschen Seburth komt auch eine falsche Frucht, nemlich entweder ein Fleische Klumpe, oder ein anderer fremder Ebrper, welcher sich in der Bährmutter an statt des rechten Kindes sest gesetzt hat, zum Vorschein.

Einige sagen, man musse sich des Worts der unzeitigen Geburth nicht bedienen, wan man von solchen Frauen rede, die in den ersten Monaten ihrer Schwangerschafft die Frucht los werden, sondern dasselbe nur gebrauchen, wan man vom Viehe redet, welches seine Frucht vor der Zeit an Tag bringet. Man solle jenes vielmehr eine falsche Frucht nennen, damit man die unzeitige Geburth einer Frauen von der, welche sich ben einem Wiehe zuträgt, unterscheiden moge.

Aber, weil die Shre der Frauen durch diese Manier zu reden gar nicht verleßet wird, und ich nur suche, daß man mich verstehen moge, darum will ich mich dieser benden Wörter bedienen, nemlich der Unzeitigen, man es ein Kindist, und der fale schen Geburth, wan nur ein fremder Corper zum

Porschein komt.

Es sind so viele Ursachen der unzeitigen Beburt, daß es unmöglich ist, von einer jeden unter ihnen insbesondere zu handeln. Es thun nicht allein die natürliche Beschaffenheit des Leibes und starche Bemuths. Bewegungen ein groffes dazu, fondern auch viele Unglücks. Källe, die in währen. der Schwangerschaft sich ereignen konnen. Mauriceau hat sich zwar bemühet, uns alle diesels be bekant zu machen, und dennoch hat er viele vergessen, weil ihre Anzahl sehr groß ist. Er sagt, daß die gar zu offt wiederhohlete eheliche Benwohnung einer Frauen, die unzeitige Geburth zuwege bringen könne, und nach seiner Meynung muste solcher Ursachen halber ein Man seiner Frauen entweder gar nicht, oder wenigstens nur selten beuwohnen.

Man handelt gant unvorsichtig, wan man eis ne schwangere Frau durch Erzehlung vieler Unglucks. Falle, und wohl gar unmöglicher Dinge beunruhiget. Die Furcht muß ihr Gemubt nicht beherschen, und der Chirurgus ihr nichts ere zehlen, das solche erwecken kan. Man muß sie mit der Hoffnung unterhalten, daß ihre Schwans gerschafft glucklich senn werde, wan sie sich mäßig balte, und ihr den groffen Bortheil anzeigen, wel-

chen sie sowohl selbst, als auch das Kind, geniessen werde, wan sie sich davor hüte, womit sie sich ver-

legen fonne.

Der Mutter ist am meisten an Erhaltung ihe res Kindes gelegen, und wan sie auch nur im geeringsten beschädiget wird, so setzet sie sich in Geesahr von einer frühzeitigen Geburth überfallen zu werden, welche allezeit mit Blutstürtzungen vergesellschafftet ist, wodurch sie in Lebensgesahr geeräht; (\*) und wan sie gleich davon komt, wird sie doch sehr matt, und überkomt eine solche bleiche Farbe, daß man davor erschrecken müchte, wovon sie schwehrlich, oder erst nach langer Zeit wiedere um befreyet wird. (\*\*)

Mit

<sup>(\*)</sup> Die vielfältige Erfahrung lehret uns hievon gäntlich das Wiederspiel, indem manche Frau abortivet, die da weder von Blutstürkungen überfallen wird, noch in Lesbensgefahr darüber geräht, welches aber von solchen zu verstehen ist, die in denen 3. oder 4. ersten Monaten von diesen Zufall überfallen werden. Dan je älter die Frucht ist, destomehr Blut hat sie zur Nahrung vonnösthen, und dem zusolge ist der Blutsluß alsdan auch grösser, wan eine solche Frucht zur Unzeit aus ihrem Six getrieben, und von ihrem Blutgefässen abgerisfen wird.

<sup>(\*\*)</sup> Auch dis hat keinen gewissen Grund, weil man gar offt erfährt, daß eine Frau die bereits eine Zeit lang ihre vermoderte Frucht ben sich getragen, die gesunde Couleur des Angesichts dennoch gar nicht veändert, vielweniger kranck davon wird. Jedoch ist dis nicht durchgängig von einem jeden Frauenzimmer zu versstehen, weil diejenige so zärtlicher Textur sind, auch viel leichter ihre Farbe verliehren, als andere, denen die Natur einen festern Leib und mehr Kräffte mitgetheislet hat.

Mit wenigem : Eine Mutter muß beherkigen, daß sie ihrem Kinde den gewissen Sob zuwege bringe, man fie fich felbsten Schaden zufüget, und darum muß sie alle solche Gelegenheiten vermeis Was wurde sie nicht zu verantworten has ben wan sie durch ihr eigenes Versehen das arme und unschuldige Kind zum Opfer ihrer Zhotheit und Eigensins machte, und an statt, daß sie sich bemühen solte ihm das Leben zu erhalten, daffele be, ehe es die Welt einmahl geschauet hatte, um den Hals brachte?

Eine solche Frau muß alle Belegenheit, Die sie in Gefahr fturgen tan, vermeiden, und fich inacht nehmen, damit sie nicht verleget werde, weil dies jenigen, welche sie einmahl beschädiget, und das durch eine frühzeitige Geburth zuwege gebracht haben, eben dasselbe Unglück in folgenden Schwangerschafften befürchten muffen, wovon man so viele Exempel erfahren hat, daß daran gar

nicht zu zweifeln ist. (\*) Schwere

<sup>(\*)</sup> Daß eine Frau, die erst einmahl abortiret hat, fo leicht keine lebendige Kinder gebahren konne, als eine andere der solches Ungluck noch niemahls wiederfahren, ist eis ne zweifelhaffte Sache, die ihre natürliche Urfachen hat; Dan die wichtigste Urfachen der unzeitigen Beburthen sind sehr hefftige so wohl Leibes als Gemuths= Bewegungen: Denen ersten, nemlich ben hefftigen Leibes-Bewegungen, sind folche Frauens Personen am meisten zugethan, die sich ihrer Hande Arbeit ernebren mussen, und sich derselben nicht leicht entschlagen kons nen: Wiewiewohl diese auch gemeiniglich so glücklich sind, daß durch die starcke Bewegung ihrer Leiber die festen R 2

Schwere Kranckheiten, als hisige Fieber, Schwindsucht, Kinderpocken und dergleichen verursachen fast allezeit, daß die damit behafftete schwan.

festen Theile, woraus dieselbe zusammen geschet sind, je langer je stärcker, und ihre pori immer dichter zusam= men gepresset werden, so daß ihre Blutgefasse so leicht nicht zerreissen können, als derjenigen ihre, die sich nicht sonderlich zur Bewegung gewehnet haben. Sie ha= ben aber auch gemeiniglich die bose Gewohnheit, daß sie aar zu verwegen sind, und ihre Arbeit und hefftige Be= wegungen, unerachtet ihrer Schwangerschafft ben: noch nicht nachlassen, wozu sie offtmable durch die Nobt angetrieben werden. Ban nun eine folche Frau erst einmahl abortiret hat, und also durch ihren Schaden billig klug werden solte, kehret sie sich dennoch, wan sie wieder sebwanger worden, gar nicht an ihr voriges Unaluck, sondern setzet ihre Arbeit eben so starck fort als vorber, und ziehet sich also ihr voriges Unglück gar leicht wiedrum auff den Hals, woraus dan endlich gar eine Gewohnheit wird, so daß sie zulett gar keine Frucht. mehr ben sich behalten kan. Daß aber eine Frau die fich denen hefftigen Gemuths = Bewegungen gar zu starck übergibt, und ihrer Frucht dadurch schon ein= mabl verlustig geworden, solchem Unfall nachbero ben allen ihren Schwangerschafften unterworffen ist, last fich aar leicht begreiffen, indem die Scele nimmer fille, sondern immer beschäfftigt ist, und die Fehler derselben viel schwerer zu verbessern sind, als die Gebrechen des Leibes: Danun die Würckungen der Seele auff den Leib ven solchen Leuten sehr hefftig zu geschehen vilegen, so iff es gar tein Wunder, daß die dadurch verursachte starcke Regung des Bluts ein oder ander Gefäß der Bahrmutter eroffnen, die sehrzarte Frucht ihrer Nah= rung berauben, und dadurch eine unzeitige Geburt

schwangere Frauen ihre Frucht dadurch verlieh. ren. Solche kan man mit gutem Jug für todt annehmen, indem sie alsdan sowohl mit einer Rrancheit als einer fruhzeitigen Geburth zu ftrei. ten haben, welchem allen sie schwerlich widersteben konnen, unerachtet ihnen die Medicin alles, was möglich ist, zu ihrer Erhaltung darreichet.

Wan eine frühzeitige Geburth von schwerer Kranckheit entstehet, so kan man solches keinem Menschen beymessen. Wan man aber dieselbe durch dazu gebrauchte Mittelzuwege bringet, ist es ein gottloser Handgriff, so von allen verständi. gen Leuten verdammet wird. Ginige meynen, daß wan sie auf die Art einer Frauen die frühzeitis ge Beburth verschaffet haben, alsdan mit dem nach der Geburth herausfliessenden Blute auch zugleich die Feuchtigkeiten, so die Kranckheit verursachet haben, weggehen sollen, und wan sie nicht mehr schwanger ware, sie ihr alsdan solche Urts nepen geben konten, deren sie sich vorher enthal. ten mussen. Aber solches ist eine abscheuliche Eur, und eben so schlimm, als wan sie einer Frauen den Dolch in den Busen frecken.

Nichtweniger sind (\*) die Frauens : Perso.

nen

(\*) Notissimum quantæ & quam multiplices inventæ sint ab infelicibus prostibulis & lenis technæ, pro extinguendo, antequam in lucem prodeat & amissa pudicitia & virgini-

rerursachen könne, welches dan nachmahls so sehr die Aberhand nimt, daß bergleichen Frauen, man fie in ih= rer Schwangerschafft auch nur ein wenig vom Zorn ibernommen werden, folchen Fehler sogleich mit dem Berluft ibrer Leibes-Frucht buffen muffen.

nen zu verfluchen, die durch gewisse Träncke ihe nen selbst die Frucht abzutreiben suchen. Welsches eben so vielist, als wan sie das Kind sürsetzlicher

tatis proditorem agat, insonte embryone. Tantus enim bonæ famæ & existimationis amor ac pretium est, ut conscientia & religio negligantur lubentissime a plerisque, si modo illas fartas tectas utcunque confervare valeant fæminæ, quæ clandestino modo Veneris festis interfuerunt, ac delicias hujus furtim degustarunt. Habent infames illæ pharmaca & pocula sua abortiva sic satis sida, quibus inrentioni suz cum successu satisfaciunt, que tamen ut plurimum statim post imprægnationem vel ante tertium ad minimum & quartum gestationis in utero, mensem adhiberi debent: Quod si vero vel ex simplicitate vel eximprudenti negligentia termino isto & tempore exclusa qua fuerit, neque tunc etiam technæ & machinæ deficiunt quibus ab incommodo & vivente scortationis testimonio se li-Tunc enim misero sœtui parata sunt alia berare valent. arma tam ferocia ut ad extinguendos infenfissimos in bello hostes sufficerent. Obstupesco, quoties in memoriam revoco que apud Guidon. Patinum Philosophum & Medicum incomparabilem in literis suis Gallico idiomate scriptis de hac ipsa re legisse recordor. Epistola est CXCI. & seq. Tomi I. ad. Dn. Falconet anno 1660. d. 27. Julii & seg. scripta Edit, Parisiæ 1602. ubi meminit obstetricis eo tempore suspendio publice punita, qua perforato fæmina cujusdam gravidæ per idoneum instrumentum utero, fætum enecavit, abortum procuratura, aft successu tam infelici, uz correpta convultionibus mater miferrime expiraverit. Nequissima obstetrix in confessione coram Criminali judicio, pluribus fæminis hoc modo interdum satis feligiter abortum effeciffe, fassa est. Dn. Patinus autem ut sedulus Historiæ tam Sacræ quam Profanæ Lector ex Tertulliano allegat locum, quo jugulandi in utero fœtum, eundem hunc modum, jam ante plura fæcula notum fuisse, probat. gitur locus iste in libro de Anima cap. 25. edit. Rigaltii ann.

ther Weise ermorden wolten. Eine solche That kan man keines weges billigen. Ja wan auch gleich eine Dirne, welche sich hat lassen schwängern,

ann. 1641. p. 318. his vere verbis; Est etiam zneum spicu-, lum, quo jugulatio ipsa dirigitur cœco latrocinio: Εμβευσει, φάκτην appellant utique viventis infantis peremptorium., Fallor an historia ex his autoribus allegata & Tertulliani locus ipse, optime explicant illam Ovidii Elegiam, quz in Amorum L. II. decima quarta est & sequentia habet:

Quid invat immunes belli cessare puellas,
Nec fera peltatas agmine vellc sequi.
Si sine Marte suis patiuntur vulnera telis.
Et cocas armant in sua fata manus?
Qua prima instituit teneros convellere soctus
Militia suerat digna perire sua.
Scilicet, ut careat rugarum crimine venter
Sternetur pugna tristis arona tua.

Et paulo post:

Vestra quid effoditis subjectis viscera telis. Et nondom natis dira venena datis. Etc.

De veritate facti igitur, quod scilicet Patini tempore in Galliis atque Ovidii ac Tertulliani testimonio Romæ, abortum violentum sibi, perforato per stylum ferreum utero, concitaverint desperabundæ nullum restat dubium. autem concipere satis commode nequeo, qua ratione vulnerari tam crudeliter uterus maxime sensibile viscus queat, salva & superstite matre. Salvam autem vel aliquando ex truculento hoc puerperio emersisse ac restitisse matrem, ex reiterato sepius tam antiquis quam his nostris temporibus, Nisi enim alinefando hoc facinore colligendum est. quando successifier negotium, nulla vel perditissima foe. minarum id ipsum imitata fuisset unquam. Stylus ille letifer, uti ex Tertulliani antecedentibus l. a. patet, adigebatur per vaginam in ipsum uteri orificium. Hoc autem, quam sensile, quam nervosum, durum & extra partum quasi carrilagineum sit, ex inspectione oculari constat.

tx

gern, folches nur thut, um ihre und ihrer Familie Shre zuretten, soist sie doch, so lange sie lebet, eine Mörderin, welche straffbahr ist, und durch die Geseige zum Sode verdammet wird. Aber es ist eine fast unglaubliche Sache, daß noch so unartige Leute gefunden werden, die dergleichen Mittel ausgeben und verkauffen, womit die Krucht kan abgetrieben werden. Ein Mädgen, oder eine Witwe, die sich so weit verlauffen hat, daß sie schwanger geworden, ist einiger massen vor den Menschen zu entschuldigen, (aber nicht vor GOtt,) wan sie solche Mittel gesuchet hat, das mit sie ben Ehren bleiben muge. Aber die sole che Sachen ums Geld verkauffen, muffen nache drücklich gestrafft werden. (\*) Ich habe allhier zu

tæ inde convulsiones, quam dira imflammatio & alia symtomata metuenda funt? Certe plus quam giganteas vires pro superandis ejusmodi doloribus ac periculis habere necesse est, si quæ unquam infernale hoc obstetricandi artificium superavit. Obiter noto annon credendum, quod Εμβευοςφάκτη Tertulliani magnam cognationem habuerit cum Ovoze Hippocratis, qui libro de Superfæt. text.5.hunc describit, ut instrumentum ferreum acutum, quod magno digito affixum ad ventrem infantis diffindendum & intestina eximenda adhibuerunt in Embryulcia Veteres,

(\*) Darum ift die in einigen Ländern gemachte Berord= nung, daß kein Brech: oder Purgier: Mittel aus den Apothecken verkaufft werden darff, es sen ban durch ei= nen ordentlichen Medicum verordnet, sebr nütlich und nohtwendig: Dan durch die hefftig angreiffende Mit= tel, wird manche Frucht vor der Zeit aus der Bahrmutgetrieben, und ums leben gebracht: Dis solten dieje= nigen wohl behertigen die es für ein Bagatelle und uns

fchad=

Paris eine Hebamme durch des Nachrichters Pand hinrichten gesehen, welche diesen verfluch. ten Handeltrieb. Wan ein Madgen nur nach.

schädliche Sache halten, wan ein Avothecker solche stars ce Hulffmittel allen die sie von ihm verlangen ohne Uns terscheid verkauffen und geben darff. Dan obaleich kein rechtschaffener Avothecker, einer liederlichen und berüchtigen Frauens-Person, solche gefährliche Medicamenten geben wird, so tan doch eine boshaffte Bettel, fo ihre Frucht abzutreiben willens ift, man fie schon aus Furcht, daß ihr Zustand dadurch entdecket werden mochte, nicht selbst in die Apothecke geben will, nur ei= ne andere Person dabin senden, und für jemand der den Magen gar ju ftarct überladen bat, ein ftarct Brech= Mittel fordern lassen, welches sie dan selbst einnehmen. und ihr gottlos Vorhaben dadurch bewerckstelligen kan. da indessen der Avothecker nicht allein von ihr betrogen ist, sondern sich auch, (obgleich indirecte) ihrer Gunde mit theilhafftig machet. Hierwieder mochte aber ein= gewand werden, daß auff folche Urt auch der beste Medicus betrogen werden, und sich also durch Vorschrei= bung dergleichen Gulffmittel mit eben derfelben Sinde. die jest von dem Apothecker erzehlet worden, beflecken konte. Es dienet aber hierauff zur Antwort, daß kein verständiger Medicus einer Frauens = Verson die er nicht kennet, wan sie selbst dergleichen starcke Medicamenten von ihm verlanget, solche vorschreiben oder ge= ben wird, solte es auch gleich durch eine andere Verson von ihm begehret werden, so wird er es eben so wenig thun als vorber, weil es ihm verdächtig vorkommen wird, indem der Patient einem Medico nicht vorschrei= ben nuß, was er ihm fur Medicamenten geben foll: Würde auch gleich ein Medicus von solchem liederlichen Gefinde hintergangen, (welches, weil er ein Menschift. wohl geschehen tan,) so tonte ihm doch solches, fürnem= lich, wan er alle mögliche Fürsichtigkeit gebrauchet R 5 bat,

dencken mochte, wie vielerley Unglück sie sich in Abtreibung ihrer Frucht bloß stellet, so murde fie sich niemable untersteben solches zu thun Dan sie machet sich an doppelter Straffe vor GDFT schuldig. Erstlich, daß sie sich hat schwängern las fen : zweytens, daß sie ihre Frucht umbringen will, welche Sunde noch viel groffer ift, als die erfte. Wan fie nun zu ihrer verdamlichen Sache Sulf. fe verlanget, so muß sie jemand suchen, dem sie ibr Beheinnuß anvertrauet, und folchem zu Befallen seyn', auch ihn wohl dafür bezahlen. Und ob sie gleich einige übelschmeckende Suppen hinunter schlucket, so komt es doch bisweilen wohl, daß sie unerachtet aller dieser gebrauchten Mittel schwangerbleibet, und das Kind zu ordentlicher Zeit gebohren wird. Thun die Gachen aber die verlangte Würckung: D Webe! Und mein Bort! in wie vielerlen Ungluck sturget sie fich alsdan nicht? Gie ermordet ein Rind, und setzet ihr Leben in Gefahr. Wie viele sind nicht sehr schleunig', nachdem sie solche Dinge eingenome men, gestorben. Und wenn endlich alles nach Wunsch ergangen, so bleibet sie doch allezeit in einem ungesunden Zustande, und die Bahrmutter kan nicht wohl wieder hergestellet werden. Daß folches mahr fen, beweiset eine groffe Menge fola

hat, so sehr nicht verdacht werden, als einem Apothecker, weif derselbe, wan er wichtige Medicamenten aust gibt, die kein Medicus verordnet hat, in ein fremd Amt greiffet, und auff solche Art eine doppelte Sunde beges het, v. cogitat. mez de Erroribus quibusdam &c. c. 3.

folder Frauens-Personen, die sich zu ber Zeit, da sie noch unverheprahtet gewesen, ihre Frucht abgerrieben und in dem Sheftande gar keine Rinder aehabt haben, unerachtet sie mit Schmerken darauff gebotter, auch alles gethan haben, was zur Schwängerung erfordert wied.

#### CAPUT XV.

Von der falschen Frucht.

Ine jedwede Empfangnuß wird eine Frucht genennet, deren zweyerlen Gattungen sind, nemitch mabre und falsche. Die mabre bringet ein Kind zum Borschein, die faische hingegen last an statt eines Kindes nichts anders als einen Klumpen, Fleisch sehen, und solches wollen wir dies

fesmanl verhandeln.

Im Anfange der Schwangerschafft kan eine Frau nicht wiffen,ob sie mit einer mahren oder falschen Krucht schwanger sey. Bey allen beyden findet man einerlen Rennzeichen: Gie erbricht sich, hat Lust zu einigen und Eckel vor andern Speifen, der Bufen ibut ihr webe, ihr monatliches Blut höret auf zu fliessen, und nichts kan ihr den Argwohn benehmen, daß sie nicht mit einer wahren Frucht solte schwanger seyn.

Eine falsche Frucht ist eine mangelhaffte und angefangene Empfangnuß indem der Unfang der Krucht, so in dem Eve befindlich, weil sie nicht anugsam hat konnen beseelet werden, kurk nach der Empfängnuß gang verändert worden: Go. daß von den Häuten des Eyes, wie auch von der

Mach.

Machgeburth und dem Blute der Mutter, ein Fleischklumpen geworden ist, welcher sich eine Beitlang in der Bahrmutter aufhalt und wachser, aber in dem zweyten oder dritten Monat der Schwangerschafft berausgeworffen wird, und dieses ist dasjenige, welches wir eine falsche

Frucht nennen.

Dieser Fleischklumpen hat die Figur eines Welschenhanen . Magens. Bey deffen Eroff. nung findet man eine mit Waffer angefüllete Höhle, welches dasjenige Wasserist, so in dem En enthalten gewesen. Man siehet auch einen kleinen Punctan der Haut, womit diese Sohle inwendig bekleidet ist, befestiget, welcher der Unfang des Kindes gewesen, hernach aber verwels cfet und verdorben ift, und nicht zur Boltommen. heit hat gelangen konnen. Das Vorhaben der Naturist, alle Zage neue Geschöpfe zu machen. Bu dem Ende bringet sie den Samen Des Mane nes in den Eperstock, deren eines, so von demjel. ben berühret wird, sich los machet. Sie last das En in der Bahrmutter Wurtel fassen, das mit es in derfelben das Blut der Mutter zu feiner Mahrung und Anwachs empfangen moge. Darum hat sie bifther alles, was von ihr abhing, gethan, und nichts destoweniger fomt doch nur eine falsche Frucht von ihrer Arbeit zum Vorschein, worauffdie faliche Geburth folget.

Wem foll man nun diesen Fehler beymeffen? Man kan ihn nirgend suchen als an zwey Der. tern. Entweder in denen Sheilen Des Eyes, fo zu der wahren Empfangnuß unbequem gewesen, oder in den mannlichen Samen, welcher gar zu wenig beseelet ist, und darum dem En keine vole kommene Fruchtbarkeit zuwege bringen kan. Eine unter diesen benden ist gemeiniglich die Ur. sache. Unterdessen lasse ich die, so ein klährer Gesicht davon haben, nemlich die gelehrten Naturkundiger darüber urtheilen, welche unter des nen beyden die Empfangnuß vernichtet haben.

Mauriceau vermennet die Ursache, warum es so viele falsche Schwängerungen und Mond-Kälber gebe, gefunden zu haben. Er saget, solches entstehe daher, wan der Mann gar zu offt benschläft und den Samen keine Zeit läffet, wohl gefochet, beseelet und zur volkommenen Erzeugung bequem gemachet zu werden. Er bekraff. tiget damit seine Meynung, wan er setzet, daß ein Dieh weder eine falsche Frucht noch Mondkalb bervor bringe, weil die Shiere sich sonst nicht vermischen, als zu der Zeit, da der Same häuffia gnug vorhanden und in folchem, Standeift, daß ein En dadurch befruchtet werden konne. Meil dieser Mann eine solche Wissenschafft hierin hat, thut er unrecht, daß er in denen vierkig Jahren seines Chestandes mit seiner Frauen gar keine Kinder gezeuget. Alber weil er an verschiedenen Dertern seines Tractate den Benschlaf verbeut, und in andern den Raht gibt, daß man sich darinn menagiren foll, so scheinet es, daß er dasjenige, wozu er andere gerahten, auch selbst bewerckstellis get habe. Wan eine falsche Frucht an statt ei. nes Kindes in der Bahrmutter formiret ift, fo muß selches zum Worschein kommen. Dieses

hat aber keine gewisse Zeit, indem sie ben einigen fruh, ben andern spather geschiehet. Romt sie mit sechs Wochen heraus, so siehet man insgemein, daß es ben Stucken geschiehet: Dan weil sie zu der Zeit nur bautigt ist, gehet sie gar leicht in Stücken. Wan sie aber zwen Monate alt, so ist sie schon stärcker von Fleisch, und komt bisweis Ien gank hervor. Und die biß an den dritten Monat in ber Bahrmutter gewesen, ist fest und hart, wie der Magen eines Bogels, und über diese Zeit last sie die Natur niemahls kommen, oder sie bemühet sich wenigstens, sich dieses frem-

den Corpers zu entschlagen.

Wan die faische Frucht von selbsten heraus. komt, mit einer kleinen Blugfürgung und sehr wenigen Schmerken, dan ist die Frau glücklich, und darff heenach nur einige Zage bas Bette bus ten. Aber sie haben nicht alle die Glück. Dan einige werden durch eine starcke Blutstürtzung, welche fast allezeit vorher gehet, ehe diese Eurper hervorkommen, fast todt kranck. Darum muß man aledan sehr geschwinde Hulffe suchen, weil Die Befahr vorhanden, und die Zeit sehr theur ist. Wander dazu gerufene Chirurgus die Frau im Blute liegen findet, muß er die Ursachen genau untersuchen. Entstehet die Blutsturg von denen Wehen, die sich wech selsweise mercken las fen, und es komt geronnen Blut hervor, so ift es ein Zeichen, daß eine falsche Frucht da sey. Dan, so es das verhaltene monatliche Blut ware, wur. de das Blut dieselbe Farbe an sich haben, womit ofich, wan es aus denen Gefässen komt, pfleget

sehen zu lassen. Alledan muß er sich erkundigen, wielange die Frau vermeynet schwanger zu seyn, (damit er von der Groffe der falschen Frucht ur. theilen moge,) wie auch, ob sie schon Kinder gehabt Dan, wan fie zum erstenmahl schwanger ware, so hatte sie viel auszustehen, und sich noch eine Zeitlang zu gedulden, weil die Bahrmutter sich alsdan noch nicht erweitert hat, und es ihr also viel Mühe kosset, diesem in ihr enthaltenen Corper den Ausgang zu verschaffen, als welcher weich, und defwegen nicht im Stande ist, sie

parck auszudehnen.

Obgleich die Wehen, und das geronnene Blut, dem Chirurgo zu erkennen geben, daß sich einefalsche Frucht in der Bahrmutter aufhalte, so wird er doch noch mehr davon überzeuget, wan er selbst gefühlet hat. Findet er nun den innern Bahrmutter. Mund ein wenig geoffnet, so bringet er seinen Zeigefinger hinein, womit er den fremden Corper fühlet, und, sobald er kan, heraus. Wan er nun einen Finger hinein gegiehet. bracht, so kehret er ihn in diesem Mundloch herum, dasselbe zu erweitern. Nachdem steckt er den zwenten, und folgends den dritten Finger ohne sonderliche Bewalt hinein, sasset damit die falsche Frucht an, und ziehet sie allgemählig heraus.

Wan er sie nicht bald haben kan, unerachteter sie mit seinen Fingern angefasset hat, sie von der Bahrmutter abzusondern, so muß er die Frau lies gen laffen, und feben, ob die Blutstürkung anhale te, weil sie bisweilen aufhöret, wan die falsche Frucht nicht mehr vermittelst der Blute Gefässe

an der Bahrmutter befestiget ist. Darauff wartet er, bif sie entweder von sich selbst, oder durch geringe Geburths. Arbeit der Frauen, her. vor komme. Wan aber die Blutsturg noch farct anhalt, so ift die Frau in Sterbens-Befahr, ebe die falsche Frucht ans Licht kommet. Damit er sie nun erretten moge, so muß er bald die Spie Be eines kleinen erweiternden Instruments in den innern Mutter & Mund bringen, denselben sanfft erweitern, und also die Herauskunfft der falschen Frucht befordern, welches beffer mit einem eigendlich dazu gemachten Instrument als mit den Kine gern geschehen kan. Wo er aber, unerachtet dieser Erweiterung, den fremden Eurper mit den Fin. gern noch nicht faffen kan, so nimt er eine Zange, in Form eines Naben. Schnabels, deren Spige er mit feinen Fingern an den fremden Corper bringet ihn nachdem mit dem Instrument anfasset und heraus ziehet, sich aber wohl inacht nimt, daß er nicht iere und an statt der Frucht einen oder andern Theilder Bahrmutter anfasse.

Die Brancke, so die Wehemutter denen Frauen eingeben, die Aluskunfit solcher fremden Corper zu befordern, sind unnug, wan keine Wehen da sind, und schädlich so lange ein Blutfluß daben ist, weil derselbe dadurch nur vermehret wird. Das beste, so man in folchen Fallen gebrauchen kan, sind Suppen, die ein wenig nahr. hafft find, und alle halbe Stunden eingenommen werden, weil dieselbe burtig in die Befasse kom. men, den Berlust des Bluts wiederum ersetzen, desselben Umlauff befördern, und den Sod der Patientin abhalten.

### CAPUT XVI.

Von dem Mond-Kalbe.

verstehen, ist ein ungestalter Fleischklums pen, welcher in ver Bahrmutter ben verhenrahtes ten Frauen an statt eines Kindes wächset. Dan ben Jungfern kan es gar nicht geschehen, weil ein Mond. Kaib so wohl als eine falsche Frucht von einer mangelhafften Empfängnüß entstehet.

Wir leben bifmeilen daß fleine fremde Curper, welche scheinen aus Fleisch zu bestehen, aus der Babemutter hervor kommen. Gie sind aber aus geconnenem und trockenem Bluce zusammen geset, welches zu Ende des monailichen Bluffes Darin bleibet, fich an deren Seiten derfelben fefte feget, und den gangen Monat über darin verweis let, bif es durch das Blut des tolgenden Monats los gemachet wird, welches diese fleine Cheper mit sich fortichleppet. Eine sehr vornehme Dame wurde alle Monate zu gewisser Zeit etliche davon los, worüber die geschicktesten Beburths. Belffer ju Rante gezogen wurden, weiche darin überein tamen, daß es keine falsche Früchte waren, wie einige geglaubet hatten, sondern nichts anners als geronnen Blut. Wovon man dan noch mehr überzeuget wurde, wie diese Fürstin einige Monate lang von ihrem Gemahl geschieden war, da sie dan noch sowohl, als vorher verschiedene derselben mit

mit dem Blute los wurde: Go, daß man nicht alsobald ein boses Urtheil von einem Madaen fällen muß, man man folche Sachen ben ihr fine det, weil sie ohne zuthun eines Mannes formiret werden konnen.

Einem folchen Bewächse fan man feine gewisse Figur zuschreiben. Es ist eine Art schwammiche ten Rleisebes, so leicht erwächset, und gemeiniglich Die Figur der Bohle behalt, worin es sich fest gefetet hat. Etliche mennen, daß diefes Fleisch mit einem Befühl begabet sey; andere legen ihm gar Die Bewegung bey: Aber es hat keines von beyden, sondern ist wie ein Fleischklumpe, welcher, nachdem er eine kurke oder lange Zeit in der Bahrmutter verweilet hat, auch kleiner ober groffer ift.

Darum ist das Mond. Kalb eine fleischichte substantz, welche viel harter ift als die Rachge. burth. Es nimt den Grund der Bahrmutter ein, woran es vermittelft vieler fleinen Befaffe, fo die Mahrung zu ihm hinbringen, verknüpfetift. Qus der Ursache hat es anch weder Nabelschnur noch Mutter, Ruchen, wovon es wie ein Kind seine Nahrung bekommen muchte, die ihm defines gen unmittelbahr von der Bahrmutter ge-

bracht wird.

Man zehlet insgemein dreverlen Alrten dieser Gewächse, nemlich kleine, mittelmäßige und groffe. Die ersten siad fleine Corper, so von eis nigen Frauen, nachdem sie ihren monatlichen Fluß gehabt, heraus geworffen werden. Gol de sind aber keine wahrhaffte Mond, Kalber, sondern nur Klumpen geronnenen Bluts, welches durch ihr Verweilen in der Bahrmutter gerins net und hart wird, wie ich schon erwehnet habe. Die von der mittelften Gattung find harter und rohter, haben die Groffe eines fleinen Eyes. Solche nennet man eine falsche Frucht, wovon

wir bifber gehandelt haben.

Die groffen Mond. Kalber sind entweder Bleisch-Bewachse, oder eine Bersamlung kleiner Blaschen, die durch kleine Ausendungen, gleich denen Weinbeeren, miteinander verknüpfet sind, Die gange Sohle der Bahrmutter anfüllen, und sie dermassen ausspannen, als wan ein Rind dars in ware, jedoch mit diesem Unterscheide, daß das Mond Ralb die Bahrmutter gant eben und gleich ausdehnet, da hingegen, wan ein Kind darinnen enthalten, viel Ecken darin formiret werden.

Eine Frau, die mit einem solchen Bewächse schwanger gebet, fühlet keine Bewegung, und wan sie sich auf die Seite leget, falt das Monde Kalb auch dahin, wie eine schwere Burde: Sie hat mehr Ungemach davon, als von einem Rinde, wegen verursachter Mudigkeit der Lenden und Schenckel, wegen Beschwerlichkeit im Baffer laffen, und wegen einer schweren Burde im Une terleibe, welche davon entstehet, daß das Monde Kalb durch seine eigene Schwere die Bahrmutter unterwerts ziehet. Diefes Ungemach, fo im Anfange leicht ist, wird hernach unerträglich, wels ches verursachet, daß sie den Chirurgum muß zu Dulfferufen laffen, damit sie davon befreyet merden den moge, welcher es auff zwenerlen Weise beraus zu bringen trachtet, nemlich entweder, daß er es durch Medicin-Mittel versuchet, oder vermit.

telst seiner Hande.

Wie man allezeit mit gelinden Mitteln anfangt, ehe man zu starckern Sachen greiffet, fo muß man ihr, man kein Fieber noch Blutfürbung daben ist, eine etwas starcke Purgant geben, wie auch scharffe Elystire beybringen, welches man jum öfftern wiederhohlen muß, damit man folche Bewegungen erwecken moge, wodurch die Bahre mutter könne ausgedehnet werden, dem Mond. Kalbe den Abzug zu verstatten. Man kan sich auch der Butter bedienen, womit man den innern Mund reibet, und ihn dadurch weicher und zur Ausdehnung geschickter machet. Man braus chet auch wohl erweichende Clustire, öffnet eine Aber auf dem Fusse, oder laft ein Bad bereiten, wie einem folches am besten zu seyn duncket. Wan das Gewächse nur von mittelmäßiger Groffeist, alsdan kan es dutch folche Mittel wohl heraus gebracht werden.

If es aber sehr groß und fest angewachsen, so muß die Hand des Chirurgi das beste thun. Dare um man er erft seine Ragel beschnitten, und Die Dand mit Del oder Butter beschmieret hat, so bringet er diefelbe in die Bahrmutter der Frauen, melche queer über dem Bette liegen muß, und nachdem er sie gang gelinde zwischen die Bahre mutter und zwischen das Gemächse gebracht hat, (da er dan an dem Ort, wo es am wenigiten fest sizet, den Unfang machet,) solches davon los zu

machen,

machen, so setzet er die Arbeit so lange sort, bif es gant und gar davon abgesondert ist, ohne die Bahrmutter zu verletzen, und versähret damit, wie ben Herausziehung der in der Bahrmutter gebliebenen Nachgeburth, wan die Nabelschnur abgerissen ist, zu geschehen pfleget. Ist es aber so starck, daß es auf die Art nicht heraus kommen kan, so bedienet er sich eines Hakens, womit er es alsdan heraus ziehet, wan es so dicke ist, daß er es damit halten kan, oder er schneidet es mit einnem andern scharssen Haken in zwen oder mehr Stücke, damit er es also ben Stücken heraus ziehen möge, wan er nicht anders kan.

Hierben ist zu remarquiren, daß die Monde Kalber insgemein vor dem achten Monat der Schwangerschafft heraus kommen, und gar seleten zwey oder drey Jahr sisten bleiben, wovon man doch verschiedene Erempel ben denen Scribenten sindet, unter denen Ambrosius Parzus einer Jinengiessers Frauen Erwehnung thut, die solches soll siebenzehn Jahre getragen haben.

### CAPUT XVII.

Von dem Lager des Kindes und der Nachgeburth in der Bahrmutter.

det, und von der Bahrmutter angenommen ist, wird es von ihr an allen Seiten umfasset, und bemühet sich alsobald Wurkeln zu schlagen, welche sich in der substantz der Bahrmutter seste

**©** 3

seten,

seten, und fich mit denen daselbst befindlichen Befässen vereinigen, wovon sie das Plut empfans gen, und es zu dem En hinbringen, alwo dasselbe der zarren Frucht, welche in ihm enthalten ift, mite getheilet, und also daraus derselben Die Mahrung zubereitet wird. Bon dieser Bersamlung der Gefässe wird ein Theil formiret, welcher der Mutter-Auche genennet wird, und zwischen der Bahre mutter und dem Kinde figet, damit er das Blut von der Mutter empfangen und zu dem Rinde bringen, auch hinwieder das so von dem Kinde zurück komt, annehmen und es der Mutter zufühe ren moge. Der Mutter-Ruche welcher die Bes wegung des Bluts zwischen der Mutter und dem Kinde zu unterhalten sehr nothig ist, hat allezeit in dem obersten Theil ber Bahrmutter. Sohle feinen Sig. Die Anatomici kommen groge mes gen deffelben Lager miteinander überein. Ich have noch niemand gesehen, der uns die Ursach angezeiget hatte, warum er an dem und nicht an einem andern Orte feinen Gis habe, und nichts destoweniger finde ich dren wesentliche Ursachen, die ich allhier zu erörtern willens bin.

Die erste ist diese, weil die substantz des Gruns des der Bahrmutter Sichle nicht so dichte ist, als die, so naher ben dem innern Munde derselben ber sindlich, welche harter und sester ist, und dem zus solge konnen die Wurkeln des Enes sich daselbst nicht besestigen. Wozu noch dieses komt, daß in diesem obersten Theile die Gefasse, so das Blut zu der Bahrmutter bringen, sehr häussig gesunden werden. Darum muß das En an dem Orte

Mur.

Wurkel fassen, damit es alda seine Nahrung has ben moge, welche es an andern Dertern nicht sins den kan.

Die zwente bestehet hierin, daß der Mutter-Ruche, wan er entweder vorne oder hinten, oder auch an der Seite der Bahrmutter. Höhle sein Lager hätte, stets von dem Kinde würde gedrücket werden und seine Sesasse wegen solcher Drückung das Blut nicht seen gnug austheilen könten. Weil er aber an dem erhabensten Theile sitzet, entsernet sich das Kind mit seinen Füssen davon, und verhindert ihn gar nicht in seinen Verrichtungen.

Die dritte ift diese, daß, weil das Blut, so von der Mutter zu dem Kinde fliesset, in den Bluts adern enthalten ift, und von der Nabel-Blutader geführet wird, desselben Lauff nohtwendig muß befordert werden, und darum muß der Theil wor. aus solches entspringet, über dem Orte, wohines geben foll, gelegen fenn, damit das Blut mit leichter Mühe durch die Nabel-Schnur lauffen, und durch den Nabel zu dem Rinde kommen moge,um hernach zu allen Sheilen des Leibes gebracht zu Mit dem Blute, so von dem Kinde wiederum zuruck, und zu der Mutter flieffet, bat es eine andere Bewandnuß. Dan weil solches ein pulsädrigtes Blut ift, so in denen Grimdarm. Pulsadern geführet wird, fehret es leicht wieder. um zu dem Mutter Ruchen, durch den stetigen Andrang dieser Mulsadern.

Ich will no. ine vierdte Ursache hinzusügen, worauff man noch gar keine acht gegeben hat, nemlich diese, daß der Mutter-Ruche, weil er eine

fub-

Substantz ift, die zwischen der Bahemuster und dem Ey, ihr Umr verrichten muß, an dem obersten Phoile der Bahrmutter seinen Sit hat, damit das En an ihm hangen konne, zu verhindern, daß es nicht in den innern Mund der Bahrmutter fallen und mit dem Blute, weissen Fluß, und ane dern Unreinigkeiten, so aus der Bahrmutter kommen, und durch dersetben innersten Mund in währender Schwangezschafft fliessen, wegge frühe Weiches auch ein Beweisgrund ift, let werde. daß dieser innere Mund der Bahrmutier so feste nicht verschlossen sey, wie die Aiten gemennet bas ben, denen Mauriceau gefolget ift. Darum wird man mir darin Beyfall geben, daß man auff das Lager dieses Mutter . Kuchens nicht gungsahm acht gegeben hat, welches ihm doch, wie man sies bet, nicht ohne Ursache auf solche Urt zugetheilet ist, und wovon das Kind vielerlen besondere Pore theile ziehen kan: Go, daß man allezeit mehr Wunder an dem menschlichen Leibe findet, jemehr man feine Strudur betrachtet, und destomehr übere zeuget wird, daß gar nichts daran zu finden sen, welches seinen Gebrauch nicht haben solte. Das Rind ist allezeit in der Mitte der Bahrmutter ges lagert. Dan unerachtet eine Frau an einer Seite dicker als an der andern, oder die Bee schwulst, so die Bahrmutter verursachet, mehr oder weniger erhaben ist, findet sich doch kein ane der Ort, worin das Kind enthalten ware, als die Soble der Bahrmutter,

Esistein Irrthum, wan man glaubet, daß die Knaben an der rechten Seite der Bahrmutter,

und die Mädgen an der lincken liegen follen, weil die Bährmutter einer Frauen nur eine Höble hat, und die eingebildete Scheidung, wovon einige Erwehnung gethan baben, nicht gefunden wird. Wan auch gleich zwey Rinder darin mas ren, und zwar beude einerled Sieschlechts, nems lich, entweder Knaben oder Mådgen, so sind sie doch also gelagert, daß eines an der einen, das ane dere aber an der andern Seite der Höhle zu liegen komt und also trägtes sich offtmahls zu, daß ein Knabe zur lincken und ein Madgen zur rechten Hand lieget. Welches beweiset, daß fein Geschlecht einen besondern und von dem andern une terschiedenen Ort besike.

Was das lager eines Kindes ins besondere anbelanget, so ist dasselbe allezeit einerlen, neme lich alle Theile seines Leibes sind so zusammen geleget, daß sie miteinander eine runde Rigur ause machen, und sich also nach der Sohle der Bahre mutter bequemen, eben wie alle Glieder eines Küchleins also zusammen liegen, daß sie in der Höhle des Eves, worin dasselbe enthalten ift, une

gehindert seyn konnen.

Des Kindes Angesicht ist nach vornen zu ges kehret. Gein Rücke lehnet sich an die Lenden. Bewerbe der Mutter. Sein Haupt hanget nach der Bruft hin, und der Ruckgrad hat die Fis gur eines halben Circuls. Geine Lenden liegen unter dem Bauche, und die Ferfen an dem Sintern; mit denen Armen umfasset es die Lenden und Schenckel, und mit dem Daupte berühret es das Knie, aufwelches es sich lehna.

In solcher engen positur bleibet das Kind biß an den neundten Monat, und kan nichts anders machen, als nur einige geringe Bewegungen, vermittelst des Wassers, worinnen es schwimmet. Zu Ende des achten, (\*) oder im Ansange des neundten Monats kehret es sich vorwerts, so daß der Ropf, welcher sonst in die "Höhe gerichtet war, als dan nach unten zu gewand ist, und sich an den innern Mund der Bährmutter lehnet, welcher die Pforte ist, durch welche es marchiren muß. Als dan hat es die Füsse in die Hühe, den Rücken zur Seite des Bauchs der Mutter, und das Angesicht gegen den Mastdarm gekehret.

Wan sich das Kind also kehret, alsdan sühlet die Mutter eine ausservedentliche Bewegung, und bildet sich ein, daß sie gebähren soll. Aber solches ist insgemein nur ein salscher Lermen, worauff nichts ersolget, und das Kind bleibet in solchem Lager bis an die Stunde der Geburth. Es dürste diese Kehrung nicht bis auf die letzte Stunde aufsschieben, indem es alsdan viel zu groß senn würde, und sich so leicht nicht herum werssen könete, wie es einen Monat oder sechs Wochen vor

der Geburth thun kan.

Die Positur, welche das Kind machet, ist die allergemächlichste unter allen, sein herauskommen

<sup>(\*)</sup> Hier wiederhohlet der Author seine Meynung von der so genanten Kehrung des Kindes, und erkläret sich gants deutlich, auff was Urt dasselbe in den letten Monaten zu liegen komme, welches aber in dem vorigen, wie ich hoffe, schon gnugsam wiederleget worden.

men zu befördern. Das Haupt, welches am aleserersten kommen muß, ist nahe ben der Thur, und das Angesicht unterwerts gekehret, damit es durch die Harte des Schaambeines nicht möge verlestet werden. Und weil die Fusse in die Höhe gestichtet sind, und in der Geburth ausgestrecket werden, so stossen dieselbe in den Grund der Bahrmutter, und helssen vermittelst dieser Beswegung, daß der Kopf in Bang komt, welcher solglich dem gaußen Leibe den Weg bahnet.

In denen dreyen letten Tagen der Schwangerschafft fält der Bauch herunter. Man siehet
alsdan einen ledigen Raum zwischen der Dicke
des Bauchs und denen Rippen, welcher vorher
nicht zu sehen war, und anzeiget, daß das Kind
weiter unterwerts gekommen, und sich der Pforte,
da es hindurch muß, nähere. (\*) Dieses Zeis
chen

<sup>(\*)</sup> Wan dis sich durchgebends also verhielte, wie es der Authorhier erzehlet, nemlich, baf in benen letten Ja= gen der Schwangerschafft der Bauch berunter falle, und man alsdan einen ledigen Raum zwischen der Di= de des Bauchs, und denen Rippen wahrnehme, welcher vorher nicht zu sehen gewesen, so wurden viele schwan= gere Frauen in der Ausrechnung der Zeit ihrer Schwangerschaffe nicht so offt feblen; Dan sie konten alsdan nur so lange marten, bis fich eine solche Gen= dung des Unterleibes, und barauff die Beransfaltung gur Niederkunfft getroft machen; Bir seben aber bag sie bisweilen wohl gar einige Wochen zu frühe rechnen, und von einem Zag auff den andern auff ihre Nieder= funffe marten, ober auch ben Jagihrer Geburt noch aar weit hinaus seten, da sie doch bald darauff entbun= den werden, welches nicht geschehen wurde, wan man solche

chen einer bevorstehenden Geburth ist gant gee wif, und benen Frauen, welchen das Rinder hohe len gemein ist, so bekant, daß sie es selbst zu sagen pflegen, sie werden bald gebahren, weil Die Dicke ihres Bauchs hinunter gefallen ift.

#### CAPUT XVIII.

Wie sich eine schwangere Frau in dem legten Monat verhal. ten solle.

Ele, die noch bißher mit schwangern Frauen umgegangen sind, haben ihnen gerahten, daß sie sich in denen letzten Monaten ihrer Schwangerschafft mehr bewegen sollen, als in denen ersten, weilihnen unverborgen gewesen, daß diesenige, welche gar zu stille leben, mit viel mehr Mube gebahren muffen, als die sich ziemlich bee weget haben. Diese Unterfindung, woben sie fich

folche unfehlbare Zeichen ber innerhalb zwen oder dren Tagen bevorstehenden Riedertunfft hatte. ich gar nicht sebe, mit was für einem Recht ber Author setzen kan: Daß die Zeichen einer bevorstehenden Geburt gang gewiß, und denen Frauen, welchen das Kinder hohlen gemein ift, so bekant sey, daß sie es selbst zu sagen pflegen, sie werden balo gebahren, weil die Dicke des Bauchs hinunter gefallen ist. Zumahlen da die Sinckung der Geschwulst des Unterleibes ben vielen schwangern Frauen schon vier oder funff Wochen vor der Geburt, bey einigen hingegen gar nicht zu geschehen pflegt, welches burch vielfaltige Exempel gnugsam betrafftiget wird.

fich jederzeit wohl befunden haben, ist biß zu unferer Zeit mit allgemeinem Benfall im Schwange geblieben, und die gute Burckung folcher Bemegung, nemlich die glückliche Entbindung der Frauen, schienen selbst zu sagen, daß solche Bewohnheit auch big auf unsere Nachkommen wur-De fortgepflanget werden, es mochte sich auch das wider segen, wer nur wolte. Nichts destowent. ger unternimt sich Mauriceau denen schwangern Frauen eine Lebensart vorzuschreiben, die jener gang entgegen gesetset ift, nemlich, daf fie in denen letten Monaten sich weniger bewegen sollen, als in denen vorigen, und drohet ihnen mit vielerlen Ungluck, wan sie ihm nicht folgen wollen, sagend, daß sich das Kind in solcher Zeit zu kehren pflege, und defrwegen die Bewegung, welche die Frau machet, solches kehren befordern, und dem Rinde ein widernatürliches Lager zuwege bringen konne, wodurch eine schwere Geburth verursachet wurde, wie auch Blutsturgungen entstunden; daß auch das Kind hiedurch gar zu tieff in dem Unterschmeerbauche zu liegen kame, und leicht eis ne fruhzeitige Geburth davon entstunde, gleichwie der Wind die Früchte, ehe sie reiff werden, abschütteln könne.

Wan Mauriceau allhier von gewaltsahmen Bewegungen redet, alsdan hat errecht, und wir find auch der Meynung, daß dieselbe folche Zufalle erwecken können, ja noch wohl gröffere. der gemeinen Meynung nach soll eine Frau in ihe rer Schwangerschafft sich nur mäßig bewegen, und solche Motion in denen letten Monaten ein

wenig vermehren, damit dadurch die Geburth leichter gemachet werde. Alle Frauen kommen aus eigner Erfahrung darin überein, daß das ar. beiten und gehen ihre Geburtben viel glücklicher mache, als wan sie faul und schläferig sind.

Esist gewiß, daß eine schwangere Frau in eis nigen Fallen gezwungen sey, die Rube und das Bette zu suchen, als zum Exempel wan sie bes fürchtet von einer Blutstürzung überfallen zu werden, oder ihr Rind fo niedrig tragt, daß sie deßwegen nicht gehen noch auf seyn kan, und alsdan muß sie auch nohtwendig ruhen. Aber diese bes sondere Falle machen keine Regul für alle andere insgemein, als welche sich nohtwendig bewegen muffen, man fie von langwierigen Schmerken wollen befreyet sepn, die allezeit länger anhalten ben denen, die gar zu stille sind, als ben folchen, die sich gebührend bewegen. Darum hat Mauriceau gar keine Ursach gehabt, ihnen solche Bewegung ohne Ausnahm zu verbleten, wie er doch gethan hat. Er verbeut auch die Purgir-Mittel, (\*) wie imgleichen Elustire und Aderlas

<sup>(\*)</sup> Ich sehe nicht was für Schaden die Purgier-Mittel und Elystiere in benen letten Tagen der Schwanger. Schafft verursachen solten, es mare ban Sache, daß sie aus sehr starcten und Convultiones erweckenden Ingredientien bestünden, welche aber kein vernünfftiger Medicus gebrauchen wird: Soust sind die Laxantia und Clystiere denen schwangern Frauen sehr dienlich, weil Diese gemeiniglich zu Verstopfungen geneigt find.

fen, (\*) man die Stunde Der Beburth heran nabet, und saget, daß solche einem Kinde, wan es schon ziemlich groß ist, bisweilen eine so starcke Bewegung verursachen konnen, daß die Bahrmutter sich zu öffnen und es heraus zulassen gezwungen werde, ehe die rechte Zeit der Geburth da sey. Was die Purgir - Mittel und Elystire anbetrifft, so find wir darin mit ihm einig, daß dieselben solche Würckungen thun können, aber nicht das Alderlassen. Man mercket zwar wohl. daß das Kind sich stärcker bewege, wan sich die Mutter eine Ader hat öffnen lassen, welches ihm aber vielmehr gut als übel bekomt. Dan wan es nicht mehr so viel als vorher in seinem Befange nuf geängstiget wird, so verlanget es nicht heraus, und bleibet langer in demfelben. Darum ift diefe Operation, an statt die fruhzeitige Geburth zu befordern, vielmehr ein Mittel Dieselbe zu verhindern, weil das überflüßige Blut dadurch abgezapfet, und dem Kinde die freye Bewegung gelaffen wird.

<sup>(\*)</sup> Das Aberlassen ift in denen letten Tagen eben so menig wie die Purgier-Mittel und Clystiere zu verwerf= fen, sondern vielmehr anzupreisen; Und wie folte es alsdan, wan die Frucht schon ihre Vollkommenbeit in der Bahrmutter bennahe erreichet hat, derfelben schad: lich senn konnen, da es doch durchgebends im funften Monat als ein Mittel jur Erhaltung der Gesundheit so wohl der Mutter als ihrer Leibes-Frucht mit dem besten Succes gebrauchet wird: Wir sehen vielmehr daß diese Operation wan sie in dem letten Monat der Schwangerschafft verrichtet wird, die Geburt erleichtere und verhindere, daß keine farcke Blutfürgungen dabeb vorfaken konnen.

In eben demfelben Capitel, worin Mauriceau die Bewegung und Arnnen, Mittel, aus Furcht Die srühzeitige Beburth dadurch zu erwecken, verbeut, preiset er an den Bebrauch erweichender Babungen und Schmierungen mit Dehl und Salbe, damit die zu erweiternde Theile Dadurch meicher und zur Ausdehnung geschickter werden mochten. Dieben finden fich Sachen, die eine ander widersprechen, und man nicht paffiren las fen kan. Dan weil er vorher gesagt hat, daß man aar keine Mittel dazu gebrauchen, sondern warten muffe, big die Bahrmutter im Grande fen das Kind heraus zu lassen, hat man dan nicht Urfach, ihn darin zu bestraffen, daß er zur felbigen Zeit, da er alles, was Regungen erwecken kan, verwirffet, dennoch das schmieren und bahen los bet, welches Berfahren doch Regungen machet? Man weißzwar, daß auch wohl Butter und Dehl gebrauchet werden, aber solches geschiehet, wan Die Geburths. Wehen da sind, und der innere Mund der Bahrmutter anfängt sich zu erweitern. Daß man aber solche Mittel schon acht oder neun Page vor der Geburth gebrauchen solle, wie er Schreibet, ist ein Handgriff, der von wenigen wird gebrauchet werden. Derbeite Rabt, ben man einer Frauen, deren Schwangerichafft zu Ende gehet, geben tan , ift dieser, daß fle gar keine Urps nen. Mittel gebrauchen muffe. Die Purgire Mittel, Elustire, Bahungen und Galben sind folche Sachen, welche die Geburch befordern können. Darum muffen diefelbe von ihnen nicht gebrauchet werden. Gelbst bas Aderlassen im neunde

neundten Monat muß, wan keine wichtige Ursasachen solches ersordern, so lange aufgeschoben werden bis die Frau die Vorboten der Geburth vermercket. (\*) Dan zu solcher Zeit hat es zwen. fachen Nuten, nemlich den Andrang des Blues gu vermindern, und der Blutfturgung, fo beg des nen Weben sich einstellen konte, vorzukommen. Derowegen muß sie nur spatiren und sich makia bewegen, welches das allersicherste Mittel ist ihre Geburth zu befordern. Und dieses ift so gewiß, daß man öfftere siehet, wan die Geburths. Lirbeit zu langsahm komt, daß die Geburthe. Helffer eine solche Frau in der Kammer auf und abgeben lassen, ihre Miederkunfft Dadurch zu beschleunigen, welches auch sehr gut anzuschlagen pfleget.

Deno

<sup>(\*)</sup> Weil man in dem letten Monat der Schwanger= schafft alle Stunde vermuthen muß, daß sich die Geburth einfinden konne, so ist es besser, daß man ein so beiliames Mittel, wie die Aberlasse ift, nicht lange auffschiebe, sondern je eber je lieber verrichte; Dan im Fall die schwangere Frau innerhalb wenig Tagen bernach gebahren wurde, so hatte man den Bortbeil daß die Geburth leicht und ohne Blutskurgung vor sich gehen wurde: Wan sie sich aber noch ein paar Wochen vers 'adgerte, ware es bennoch so wohl für der Mutter als ibrem Kinde fehr dienlich, weil jene sich in solcher Zeit viel munterer als vorher befinden wurde, die Frucht aber, weil sie nicht mehr so viel als vorber in dem Dre ihres Auffenthalts geangstiget wurde, nicht beraus verlangen, sondern langer darin bleiben, und also in eis nen beffern Grand wurde gesetzet werden, als sonft viele leicht wurde geschehen sepn.

Dennoch aber fallen wohl Umstande vor, ben welchen sich solches nicht thun lässet, wie wir erfahren haben an Ihro Königlichen Hoheit der Gemahlin des Dauphin in Dero ersten Schwans gerschafft, als welche nicht gehen, noch auf senn Fonce, ohne die groften Schmerken auszustehen, auch drey Monate lang das Bette huten mufte, und dennoch glücklich gebahr. Aber dieses Erempel verandert die allgemeine Regul nicht, so daß andere Frauen solchem desfals nicht folgen muße ten, es mochten dan auch solche Umstände das ben senn.

Diemit sehen wir das zwente Buch geendiget, worin ich mich bemühet habe, alle Zufälle, die in der Schwangerschafft vorfallen können, bekant zu machen, und solche Mittel anzuzeigen, deren man sich zur Hulffe der schwangern Frauen bedienen kan. Und darum will ich der Ordnung zu folge, die ich mir in diesem Tractat zu halten vorgenommen habe, nachdem ich alles, was einem Geburths- Delffer vor der Beburth inacht zu neh. men oblieget, verhandelt habe, nunmehro sagen, was ihm bey der Seburth zu thun obliege, und mich bemühen, daben gar keine Umstände zu ver-

geffen, womit ich mich in dem dritten Buche aufzuhalten willens bin.



# Trittes Buch.

## Was man zur Zeit der Geburth,

Je zwen vorigen Bücher sind vielmehr mit der theorie der Beburthen, als deren 9 practic beichäffeiget. Das erste gibt und Blachricht von der Erzeugung des Menschen, und das zweyte unterrichtet uns, wie eine Frau sich verhalten muffe, damit sie das Kund von der Sapfangnuß an bif auf die ordentliche Beburte. Stunde expalten moge. Damit ist es aber nicht genug, daß man solches in den neun Monas ten da es in Mutterleibe geblieben, vor aller Gefahr, der es unterworffen gewesen, beschützet hat, sondern man muß dasselbe auch heraus bringen und ihm in der politur, worinnen es sich sehen last, zu Hulffe kommen. Diese Hulffe kan aber durch Worte nicht geschehen, sondern die Hand des Chirurgi wird erfordert, das Kind aus dem Rercker, worin es nicht langer bleiben will, heraus zu helffen.

In diesem dritten Buche, welches aus acht und zwanzig Capiteln bestehet, wollen wir von allen, sowohl natürlichen als schweren Geburthen handeln, wie auch von den sichersten Mitteln, das Kind, wie es auch gekehret, und welcher Art die Geburth seyn mige, zu hohlen. Ben solcher Gelegenheit läst der Chirurgus seine Fertigkeit se.

ben, indem er das Kind in Mutterleibe eben so leicht herum zu kehren weiß, wie ein Futteral in seiner Saschen; und ben solchen schweren Geburthen gibt er wahrhaffte Kennzeichen an den Lag, daß er ein geschickter Geburths. Seiffer sey.

### CAPUT I.

### Was die Geburth sen.

Gegrerstehen unter dem Worte Geburth, Die Auskunfft eines Kindes aus der Bahr. mutter einer Frauen. Ich sage einer grauen, weil man besondere Redens. Arten hat, die Un. kunfft der Shiere anzudeuten. Dan man fagt zum Exempel von einer Pegen, daß sie junge Hunde geworffen, und von einer Rube, daß Dies selbe gekalbet habe, und so von andern mehr. Alber niemahls sagen wir, daß sie gebohren has ben, weil das Wort Geburth nur allein für die Frauen aufgehoben ift. Man muß es aber nicht allezeit eine Geburth nennen, wan die Bahrmutter sich öffnet, und dasjenige, so in ihr enthalten ist, heraus lässet. Wan einige Lage, nachdem das En in die Bahrmutter gekommen ist, die Saut deffelben, entweder weil sie gar ju dunn, oder auch weil sie zu starck gedrücket wird, in Stucken gerreiffet, und die Feuchtigkeit, so darin enthalten, heraus laufft, wird es eine Ausrinnung genenner; Und wan durch eine unvolkommene Empfängnüß entweder eine falsche Frucht oder Mond. Kalb formiret ist, und diese fremde Corper

per zu ihrer Zeit hervor kommen, so nennet man solches eine falsche Geburth. Wan man aber zwey oder drey Monate nach der Empfangnuß entweder durch eine Blutstürtung oder Kranck. beit vermercket, daß ein klein Rind samt seiner Nachgeburih aus der Bahrmutter fomt, fo beiffet man es eine fruhzeitige Beburth. Bekomt manhingegen in dem neundten Monat nach der Empfananuß ein wohl gestaltes und lebendiges Kind, so ist solches eine wahrhaffte Geburth, welche um so viel glucklicher von statten gegangen, je naber man zum Ende des neundten Monats ge-Zommen ist.

Wir haben zweperlen Arten von Geburthen, nemlich einige, die natürlich, und einige, so wider die Natur sind. Durch die natürliche Geburthen verstehen wir solche, die da nach denen Regeln, so allen Frauen von der Natur vorgeschries ben sind, geschehen und glücklich vollbracht werden; durch die unnaturliche aber diejenigen, so mit gefährlichen Zufällen verknüpfet find, und offtmahls entweder für das Kind oder für die Mutter unglücklich abgehen. Dieser letten gibt es nur zweyerlen Arten, von derer jedweden wir insbesonder in denen folgenden Hauptstücken dies ses Buchs handeln wollen. Zu der natürlichen Geburth werden viererley Umstände erfordert: I. Daß sie zu rechter Zeit geschehe, II. das Bind wohl gekehret, III. frisch und gesund, und IV. lebendig sey. Diese vier Umstände wollen wir nun nacheinander untersuchen.

Alle Geschöpffe in der Welt haben ihre gemiffe Zeit zur Fortpflangung ihres Geschlechts. Die aufter Erde lebende Thiere, foibre Jungen im Bauche tragen, haben ihre gewiffe Zeit, worin fie erhibet werden und sich paaren, auch ihre gewisse Stunde, worin sie ihre Jungen hervor bringen. Die Wögel, welche ihre Jungen aufferhatb ih. res Leibes ausbruten, haben ihre gewisse Zeit, wan sie ihre Ever legen, und dieselben werden auch ju gewiffer Zeit geoffnet. Die Tauben legen ihe re Eper zu gewisser Zeit, und haben auch wieder. um eine bestimmte Zeit, da ihre Jungen heraus kommen. Das Ungezieffer leget seine Eper, ebe es firbet, woraus bernach wiederum andere here vor kommen. Gelbst die Pflangen, deren Eper Korner find, haben alleihre Jahrszeit, worin fie blüben und Prüchte tragen. Dieses ift eine ges wisse Ordnung, die seither der Erschaffung der Welt unveranderlich geblieben ift. Die Frau ist von dieser allgemeinen Regul nicht ausges schlossen, wiewohl mit dem Unterschelde, das fast alle Thiere nur eine gewisse Jahrezeit haben, wor. innen sie empfangen; Dingegen eine Frau in eis nem Jahre zwölffmahl, nemlich man ihr monatlicher Fluß zum Ende ift. Danzu solcher Zeit ist die Bahrmutter im Stande, den in sie gebrache ten Samen wohlzu gebrauchen.

Alle Phiere haben ihre bestimte Beit, worin fie ihre Jungen tragen, die bey einigen långer, bey andern kurger ift. Aber nach dem eisten Uma stand belauffi sich der Frauen ihre Zeit auf neun bole

volkommene Monate.(\*) Diese Zeit ist so fest geseiget, daß keine Frau davon ausgeschiossen ist. Die uns erzehlen, daß ihre Schwangerschafft eis

ne

(\*) Daß die Menschen eine gewisse Zeit zur Geburt haben sollen, ist so gewiß nicht wie unser Author dafür halt, fondern vielmehr zu glauben, daß, wie sie keine gewiffe Jahrszeit zum Benschlaff in acht nehmen, also auch ber Terminus ihrer Geburt sehr verschieden sen, wozu die entweder gesunde oder franckliche Constitution der schwangern Frauen ein groffes bepträgt. Dan weil nicht allein das Leben der Frucht, sondern auch dessel= ben Wachsthum von dem Blute feiner Mutter abbangt, so ist gar leicht zu begreiffen, daß eine gefunde Frau, die in ihrer Schwangerschafft durchgehends ei= nen guten Appetit hat, und daben munter und frolich ist, auch ein gutes Blut machen, folglich ihre Fruchs viel eher zur Vollkommenheit bringen werde, als eine kranckliche und schwangere Fran, die sich nicht halb satt isset, und demnach kaum so viel Blut in ihren Aldern bekomt, als zum Unterhalt ihres eignen Leibes vonnothen ift, vielweniger ihre Leibes-Frucht vollkom= mon ernehren kan: Welches auch durch die Erfahrung gnugsam beträfftiget wird, die uns davon verschiedene Exempel an die Hand gibt. Dan wie offt siehet man nicht, daß ein Kind so mit 7. Monaten zur Welt ge= kommen, eben so starckist, als ein solches, das seiner Mutter Rechnung nach, 9. voltommene Monate errei= Man lieset auch in bewehrten Seribenten, (an deren unparthepischen Bericht man gar nicht zu zwei= feln hat,) daß Kinder mit 12. ja gar 13. Monaten ans Licht gekommen, welches groffen Theils der schwachen Leibes : Constitution, Traurigkeit, daber entstebenden schlechten Appetit, und Geniessung weniger Speise und Tranct, zuzuschreiben ift, indem sie baburch nicht so viel Blut, als sie zur genugsamen Ernehrung ihrer Leibes= Frucht vonnothen haben, erzielen konnen. Man

nelangere oder kurhere Zeit gedauret, haben offte mahle ihre Urfachen dazu. Gin Chirurgus muß zwar nicht zu leichtgläubig seyn und ihren Wor. ten alsobald traven, aber sich auch nicht unterstes hen ihnen das Gegentheil zu beweisen: dan biffe weilen erfordert ihre Ehre, dasjenige, mas sie gesager haben, zu behaupten. Gehr viele Frauen verden in ihrem Urtheil wegen der Schwangere erschafft betrogen. Denn die in den ersten Moaten noch etwas Blut gesehen haben, versichern ins insgemein, daß fie erst sieben Monate schwans ger gewesen, und bilden sich ein, daß sie folches erft geworden, nachdem der Monatstuß aufgehöret hat. Andere glauben gang fest, daß sie erst in dem eilsten Monat entbunden sind, wozu sie durch betriegliche Zeichen verleitet werden, woa durch sie zwey Monate vorher vermennet haben schwanger zu seyn, ehe sie in solchen Stand gekommen sind. Aber sowohl jene als diese irren, dan sie bringen alle zu Ende des neundten Mos nats der Schwangerschaffts ihre Leibes . Frucht aur Welt.

Je.

möchte aber hierauff antworten: Die unvernünftige Thiere haben ja ihre ordentliche Zeit, worin sie trächtig sind, warum dan auch nicht die Menschen. Diese Frage will ich aber alsdan aufflösen, wan man mir erst die Ursache gründlich demonstriren wird, warum die unzvernünfftigen Thiere nur zu gewissen Zeiten läufsisch werden, sonst aber den Orgasmum Venereum, nicht sonzberlich empfinden, oder wenigstens nicht mercten lassen, da hingegen eine gesunde Mannsz Person, in allen Jahrsz Zeiten zum Benschlaff bequem ist, und eine Frauwenigstens alle Monat empfangen kan.

Bedoch finden sich auch solche Exempel, die uns veranlassen, obgemeidtes nicht gar zu bart. nackig zu behaupten: Denn so bringer bisweilen eine junge Frau zu Ende des siebenden Monats einen dermassen wohl gestalten Sohn zur Welt, als wan er von neun Monaten mare; und eine Wittwe verschaffer im eilffren Monat nach ihres Mannes Tode demselben auch wohl noch einen Wolte man nun hievon wohl sa. Grben. gen, daß es unmöglich sey? Es betrifft die Shre folder Personnen, und darum muß sich der Chirurgus wenigstens stellen, als wan er glaubte, daß foldes geschehen könte, ihnen auch einige Autores nennen, die davon observationes geschrieben has ben, damit er allerlen Beschimpffungen und Berdrußlichkeiten der gangen Kamilie, die aus seiner gar zu treubertigen Bekantnug erwachsen konten abwenden mbae.

Die Hoffgerichts-Bescheide, wie auch die Urtheile der Rechtsgelehrten verandern dieses Geset der Naturnicht, welches allen, durch welche die Welt bewohnet wird, aufgeleget ist. Sie fällen nur dieselbe nach denen Berichten, so ihnen davon gegeben werden, auch wohl offimahls nachdem es der Zustand einer Familie leiden will. Aber ein verständiger Chirurgus, der die Wercke der Matur kennet, und weiß, daß dieselbe in ihren Sachen allezeit einerlen ist, muß glauben, daß alle Geburthen am Ende des neundten Monats porfallen, welches die bestimte Zeit ist, welche die Matur allen Frauen zugeignet bat.

Man wir hieben betrachten, daß fast alle Mannlein der Thiere nur eine Zeit haben, worin sie sich zu paaren pflegen, und in den übrigen Jahrszeiten solches nicht achten: hingegen ein Mann von seinem funffzehenden Jahre biß an das Ende seines Lebens zur Erzeugung capable ist, und alle Page, wie auch zu allen Zeiten des Jahres seines gleichen hervor bringen kan; und daß die meisten Weibgen der Shiere nicht in die Brunst kommen, als zu einer gewissen Sahrs. zeit, und nur alsdan empfangen: hingegen die Frauen solches zwölffmahl im Jahre thun konnen, ja ihnen nicht unmöglich sen, alle Lage schwanger zu werden; so gibt solches uns Unlag zu glauben, daß der Urheber der Natur, weil er dem Menschen solche Vorrechte vor andern Thieren gegeben hat auch dafür halte, daß diese Wortheile der Menschen febr nothig find zur Bes volckerung der Welt.

Dieraus folget noch eine andere Unmerckung, nemlich, daß GOtt der Herr zu der Zeit, da er dem Menschen das Bermogen gegeben seines gleichen zu allen Zeiten hervor zu bringen , ihn auch mit Vernunfft begabet hat, (welcher sonst alle andere Thiere beraubet sind) wodurch er sich dieses seines Vermögens maßig bedienet, und sich nicht wie jene auf viehische Art dermassen das zu antreiben tässet, als wan er sich darin nicht zwingen konte: sondern er brauchet daben seinen Berstand, wodurch er allen Begierden einen Zaum anleget, und sein Zweck ist nur allein Kinder und Nachfolger zu zeugen, welche die

Belt

Welt besetzen und dem gemeinen Wesen nüglich

fenn konnen.

Nach dem zweiten Umstand gehöret zu einer natürlichen Geburth nicht allein, daß sie im neundten Monat geschehe, sondern das Kind muß auch wohl gekehret seyn, das ist, mit bem Haupte Man sieher offiers so verschiedene Lager, daß man so lange wohl Ursach hat zu fürchten, das Kind sen nicht wohl gekehret, bis der Beburthe Delffer den Theil, der fich am ersten seben laft, fühlet und erkennet.

Wan der Geburthe. Helffer seinen Finger in den innern Mund der Bahrmutter fecket, und mercket, daß der Sheil, welchen er damit berüh. ret, hart sey, soist solches ein Zeichen, bafdas Kind wohl gekehret sen, indem die Hirn. Schale alsdan davorist. Und alsdan kan er die Mutter versichern daß sie eine natürliche Geburth haben werde, und man nur so lange warten muffe, bif das innere Mundloch durch die Wehen nach und nach Erweiterung bekomme.

Der dritte Umskand ist dieser, daß die Geburth hurtig von statten gehe. Wir verstehen bierunter eine ordentliche Hurtigkeit: Dan wan alles auf einmahl geschehen wurde, muste das Kind nohtwendig das innere Mundloch der Bahrmutter auf einmahl mit Bewalt ausdeh. nen, daher die Bahrmutter durch gar ju öfftere und starcke Wehen nur wurde abgemattet werden. Und was noch mehr ist, man würde von einer selchen Frauen, die so geschwind mit der

Geburth fertig geworden, nicht gar zu gut urtheis len, weil ein jedweder mennet, daß das leichte gebahren von der Beschaffenheit der Geburths. Glieder herrühre, so, daß die Frauen es für eine Chre schäßen, wan sie ziemlich lange in der Geburth gearbeitet haben. Doch muß die Beburth nicht zu langsam von statten geben, (dan die lange wierigen Wehen, welche gar nicht unterwerts arbeiten, schwächen die Mutter, und helffen dem Kinde nichts,) auch nicht mit Zufällen vergeselle schafftet senn, das ist, mit solchen, die der Mutter oder dem Rinde schädlich seyn konten: Dan einige sind leicht, und konnen von der Beburth nicht abgesondert werden, worauff man wohl acht geben muß, als da sind die ordentlichen Weben, so man gar nicht vermeiden fan.

Der vierdte Umstand, so dazu erfordert wird, wan die Geburth natürlich und glücklich von stateten gehen soll, ist dieser, daß das Kind lebendig zur Welt komme. Was gibt es nicht sür ein traurig Spectacul, wan eine Mutter, nachdem sie neun Monate schwanger gewesen, und die Schmerken der Geburth ausgestanden hat, zum Lohn ihrer Mühe nur eine Leiche bekomt? Muß solches dem Vater und denen andern umstehens den nicht ein Herkelend senn, die dergleichen Unglück gar nicht vermuthet haben? Man siehet alsdan an statt der Freude, so die Hossnung ein lebendig Kind zu bekommen in ihnen erwecket hate

te, alles mit Traurigkeit angefüllet.

Diejenigen, welchen die Zusammenfügung der Bahrmutter nicht befant ist, konnen nicht begreise greiffen, wie dieselbe sich gnugsahm ausdehnen könne, dem Kinde einen bequemen Weg zu bah. nen. Gie sehen aber dennoch, daß ein Rind her. por fomt, welches groffer ist, als man sich es hatte einbilden konnen, worüber sie sich dan verwun-Die aber die naturliche Beschaffenheit Dern. der Bahrmutter wohl untersuchet haben, verwundern sich darüber gar nicht, dan sie wissen wohl daß dieselbe aus Fibren zusammen gesetzet sen, welche sich gnugsahm ausdehnen können, ein Kind, wie groß solches auch seyn moge, hindurch su laffen.

Die Bahrmutter wird in vier Theile abgetheis let, welche sind, der Grund, das inneret Mund. loch, der Zals, und das äussere Mundloch. Ein jeder siehet und weiß, daß der Bahrmutter-Grund sich nach und nach ausdehne, nachdem das Kind wächset, und gar noch wohl mehr in sich fassen konte. Wan das Kind biß zur letten Zeit gekommen, beginnet sich der innere Bahrmutter-Mund, welcher aus starcken Fibren bestehet, zu öffnen, und diese Fibren dehnen sich alsdan gnugsahm aus, dem Rinde den Durchgang zu verstate ten, welches der Kopf des Kindes verursachet, so bey einer jeden Wehe sich starck darin beweget und ihn also zu erweitern zwinget.

Wan der Ropf des Kindes die Berhinderung, welche der innere Bahemutter. Mund verursa. chet, überwunden hat so komt er in den Sals der. selben, so aus zusammen gefaltenen und dicken membranen, die sich erweitern und lauger merden konnen, jusammen gesetzet ist, und also dem Rinde

garkeine Verhinderung zuwege bringet. Darauff setzet er sich vor den äussern Mund der Bährmutter, alwo er sich ein wenig aushält, diß er ihn
dermassen erweitert hat, daß das Kind gnugsahm
hervor kommen kan. Un diesem Mundloch sinden sich die Fleisch Warten, Nymphen und
äussere Schaam-Lesszen, welche alle schwammichte und häutigte heite sind, die der Krafft des Kindes nicht widerstreben, und wan die Pand des
Chirurgi dazu komt, die Geburth nicht verhindern können: So, daß man mir Vensall geben
muß, daß alle diese Verrichtungen gank natürlich sind, und ohne Wunderwercke geschehen.

Diele unter denen alten Scribencen, die von denen Theilen, womit die Bahrmutter umgeben ist, wenig unterrichtet waren, haben geglaubet, daß das Darm, und Schaam. Bein sich in der Beburth voneinander thaten. Sie haben auch ihre Nachfolger gehabt, die solches bejahet und gar geschrieben haben, daß sie diese Beine wohl einen queer Finger breit voneinander gesondert gefunden hatten, und zwar noch vierzehn Lage nach der Geburth. Ich kan aber versichern, daß Diese sehr geirret haben: Dan ich habe die Sache so genau untersuchet, als einer, und kan deswegen bezeigen, sie allezeit, vermittelst derer Knorsvel, dermassen vereiniget befunden zu haben, daß man mit dem allerstärcksten Messer noch Mühe unug hatte hindurch zu kommen, da ich doch eine groffe Anzahl solcher Leute zergliedert habe. Die Urfache, warum sie auf diesen Irribum verfielen, ist Diese, weil sie glaubten, daß der Raum, den Diese Euro

Corper in dem Unterschmeer. Bauche formiren, nicht groß gnug sen, ein Rind hindurch zu laffen. Sie hatten vielleicht gesehen, daß in dem Sceleto eines Mannes die cavitat, welche mit obgemelde ten Beinen umgebenift, nicht Raum gnug in fich faffe, einem Rinde die Ankunfft zu verstatten. Haiten sie aber das Sceleton einer Frauen mit dazu genommen, und beyde bepeinander gestellet, so wurden sie befunden haben, daß eine Frau viel weitere Darm. Beine habe, und ihre Schaam. Beine mehr auswerts trage. Dieses ift auch Die Ursache, warum sie grössere Hüffte und hinter-Backen baben, als die Manner, und derowegen das Becken ben ihnen auch viel weiter ift, fo, daß ein Kind ohne sonderbahre Mühe hindurch kommen kan. Und hatte man also nicht Ursache gehabt, dafür zu halten, daß diefe Beine in der Beburth separitet werden musten, wie so viele Autores ohne einigen Grund gethan baben.

### CAPUT II.

Von benen Zeichen, die vor der Geburth hergehen.

Man eine Frau das Ende ihrer Schwanger So schafft erreichet hat, so gibt sie acht auff alles, mas ibr zu Banden ftoffet, welches zu thun fie auch wohl Ursache hat, indem ihr am meisten dar, an gelegen, und sie die vornehmste Person ift, die im Spiele der Geburth agiret. Wan sie alsdan nur von der fleinesten Mucke gestochen wird, dan ruffet ruffet sie alsohald um Dultfe. Es mag nun gleich ein Chirurgus oder eine Debamme auff Begeren sich daben einfinden, so muß so fort die Urt Derer Weben genauuntersuchet werden: Dan es gibt ihrer zweperlen, nemlich wahre und falsche.

Falsche Weben nennet man solche, die nicht von der Bahrmutter kommen, auch nicht unter. werts geben. Sie entifeben entweder von Bla. hungen oder Galle, welche fich häuffig in den Bedarmen auffhalten, und man kennet sie an dem ftarcken Reiffen im Unterleibe und an den hauffi. gen Stuhlgangen. Gine ftarche Erichutterungen, Zorn und Schauder, worauff ein Anstoß vom Fieber folget, konnen auch eine folche Art der Behen erwecken, worauff keine Geburth erfolget.

Die wahre Weben nehmen ihren Unfangin der Gegend der Mieren und Lenden, und werden bis in die Bahrmutter gefühlet. Gie verurfachen, daß der Pulsschlag starck, geschwind und erhaben ist, und das Angesicht rohter wird als gewöhn. lich, weil das Blut alsdan mehr bewogen und ers hißet, zu der Zeit geschwinder dahin gebracht Sie horen auch bisweilen auf und heben wiederum an, vermehren sich aber stets, und endlich machet die Geburth ein Ende davon. Junge Frauen irren offtmahls ben ihrer ersten Schwangerschafft in Erkennung ber Matur Dies Aber diejenigen, welche schon Kinfer Wehen. der gehabt haben, wissen darin wohl Unterscheid ju machen. Die da zum erstenmahl gebähret, ist zu entschuldigen, man sie darin fehlet, und sole che Wehen für Bauch-grimmen halt, welches auch

auch einer Fürstin begegnete, die allemahl, wan Die Weben (die sie fur eine Colic hielte) kamen, Servietten warmen ließ, und dieselben auff den Bauch legte. Die Weben legten sich auch in der Shat. Solches fam aber nicht von den warmen Servietten, dan nachdem die Weben einlag mabl

abgewechselt hatten, mufte sie gebähren.

Die Zeichen, welche fich wenige Lage vor der Geburth spuhren laffen, find Schmergen in der Gegend der Nieren, weiche die Frau sonst nicht gewohnet ist zu empfinden. Es ist auch ein Merckeichen, wan die Dicke ihres Bauchs, welche sonst oben war, nach unten zu gewichen ist, so, daß sie nicht so leicht als vorher geben kan. Sie muß alsdan zum offern ihr Wasser laffen, und aus ihrer Bahrmutter fleuft eine flebrichte Reuchtigkeit, die zur Befenchtung des Ausgangs bestimmet ist, und denselben viel leichter machet.

Bu diesen allgemeinen Kennzeichen kommen mit Erwachsung des Kindes noch andere, nemlich ein Zittern am ganten Leibe, fürnemlich aber an Lenden und Schenckeln, welches einem Fieberhafften Schauder ähnlich ift, so aber nicht von eis nem Frost entstehet, welcher sonst vor dem Fieber herzugehen pfleget. Bifweilen komt ein Erbrechen dazu, welches die Umstehenden erschrecket, die danicht wissen, daß dasselbe ben dieser Geles genheit nüplich, und ein Zeichen ist daß das Kind wohl gekehret sen, und seine Fusse gegen Grund des Magens stosse, wodurch es sich bemühet aus seinem Gefängnuß zu kommen. Wan die kleb. richte Feuchtigkeiten, welche aus der Bahrmut-

ter kommen, aussehen, als wan sie mit Blut ges farbet waren, soift es ein Zeichen, daß die Geburth vorhanden, und man nicht lange mehr dars

auff zu warten nothig habe.

Der Geburthshelsfer, welcher die Frau vor der Zeit mit unnothigem betasten nicht beunruhigen muß, wie die meiften Wehemutter zu thun pflegen, darff solches alsdan nicht unterlassen, wan sich obgemeldte Zeichen seben laffen. um muß er fühlen, in welchem Stande sich der innere Bahrmutter. Mund befinde, damit er ur. theilen und vorher sagen konne, ob die Zeit der Geburth nahe oder noch ferne sep. Kindet er denselben erweitert, und fühlet, daß die Haut, worin das Rind lieget, an das Mundloch stosset, wie ein mit Wasser angefülleter Darm, solches ist ein Zeichen, daß das Wasser brechen will, wel ches durch den Kopff des Kindes, welcher bald nachfolgen will, voran gepresset wird. Und end. lich, wan diese Haut mit einer starcken Webe, so durch die grosse Bewegung des Kindes verursa. chet wird, zerberstet, und das Wasser heraus rinmet, pfleget man zu sagen, daß das Wasser gebrochen sep, und alsdan kan man auch versichern, daß die Geburth bald erfolgen werde.

#### CAPUT III.

Was man thun musse, wan die Ge= burth anfähet.

Ander Geburthshelffer durch vorher gemeldte Kennzeichen versichert ist, daß die

Arbeit anfange, so muß er alles fertig machen, was zu der Geburthshülffe gehöret. Im gegenwar. tigen Capitel wollen wir von der Vorbereitung au der Beburt, im folgenden aber von der Bulffe, Die in der Geburths. Stunde geschehen muß, handeln. Ein Geburthehelffer kan nicht gewiß sagen, daß die Lebensart, welche er einer schwangern Frauen vorgeschrieben bat, einer andern eben so dienlich senn werde. Go viele Schwan. gerschafften sind, so viele verschiedene Umstände ereignen sich daben. Darum können wir die nicht alle unter eine Regul bringen, weil sie mit elnigen überein kommen, mit andern aber nicht. Er muß fich darin von folden Weibern diftinguiren, die officers nur einerlen experiment haben, dem sie nachfolgen und ohne Unterscheid darnach zu wercke geben, wie auch ohne Erkautniß deffen, Das darauff folgen konte.

Das erfte, welches der Geburthshelffer thun muk, ist dieses, daß er die schwangere Frau wegen allerlen Umstånde, woraus er ihren Zustand er. kennen kan, befrage. Er muß auch gar wohl acht geben auff das, so sie ihm antwortet, und sich gar nicht eniseken, ob sie ihm gleich solche Ume Rande erzehler, so eine schwere Geburth anzeigen. Maner aus der Dicke ihres Unterleibes vermer, cket, daß wohl zwen Kinder darin senn, und auch Dieselben übel gekehret seyn mochten, so muß er da. von nichts sagen, dan solches hat so lange Zeit, bis erst eines von benden hervor gekommen ist. Und also muß man gar kein Zeichen der Furcht in dem Gesichte des Geburtshelffers spühren konnen,

als welcher sich vielmehr mit aller Macht bemüshen soll, der Frauen und denen umstehenden Soffnung zu einer glücklichen Geburth zu machen.

Ermuß auch gar kein bejahend Urtheil wegen Der Stunde der Beburth fallen. 3ch habe felbst gesehen, daß solche Frauen, denen man von einer gewissen Stunde, worin sie gebahren murden, porber gefagt hatte, hernach aus Ungedult fast raseten, wie solche Stunde vorben war. welche die Geburthsschmerken auszusteben haben, komt eine Biertelstunde so lang vor, als ein Sag, fürnemlich solchen, die das Ende ihrer Schmerzen in einer gewissen Stunde erwartet Darum ist es besser, daß man einer Kreusterinn etwas langer Zeit gebe: Dan von ameuen Dingen muß eines geschehen. her entweder bis auff die lette Stunde, oder sie gebabret, ebe dieselbe gekommen. Wird sie nun por der Zeit, die man ihr vorher gesaget, nicht ente bunden, alsdan hat sie gar keine Ursache ungedul tig zu seyn sondern erwartet die Stunde mit groß fer Redult. Romt das Kind aber vor der gesete ten Stunde, so wird sie glauben, daß die Sulffe des Geburchshelffers ihr auffeinige Stunden die Schmerken verkurget habe, und es daher beffer ist, wan er mit seiner Vorherverkundigung die Zeit der Geburth lieber verlangert als verkurget.

Mauriceau verordnet zu der Zeit ein clystir, Aderskassen und leicht verdauliche Speisen, als da sind kräfftige Fleischbrühen, frische Eper, gespraten Brodt in Wein und Zucker eingetauchet; werbeut hingegen alle Arten von Brandtwein.

und

und andern hikigen Betrancken. Beil fich aber folche Ralle ereignen, worin man dasjenige, so er vorschreibet, vermeiden, und wiederum andere, woben man das so er verbeut, thun muß, so wole len wir die Källe untersuchen, worin wir seiner Meynung nachfolgen können. Er führet zwen Ursachen an, warum man die clystire gebrauchen musse, von welchen die erste diese ist, damit der dicke und in dem Mastdarm verhärtete Unrath moge abgeführet werden, welcher sonst seiner Darte halber die Auskunfft des Rindes gar leicht verhindern konte. Die zweyte ist, damit durch Beybringung der clystire, welche Prickelungen und Reissen in den Gedarmen verursachen, die Beburth moge befordert werden. Die dritte hat er vergeffen, nemlich, daß man die dicken Dars me von ihrer Unreinigkeit faubern muffe, weil fie sonst in währender Geburth leicht heraus koms men konten, indem sie alsdan durch den Ropff des Kindes fort gestossen werden, wie sichs dan offt zuträgt, daß die Frauen zu der Zeit ihren Stuhle gang gar nicht halten konnen, welches keine geringe Ungelegenheit verursachet. Aber alle diese Ursachen verschwinden augenblicklich, wan die Frau denselben Tag noch Definung gehabt hat. Dan wan dadurch die Unreinigkeiten der Gedarme beraus sind, so konnen sie weder das Kind beschädigen, noch ben der Geburth hervor kommen, oder Reissen in den Bedarmen erwecken, so daß das elystir gang unnüß ist, wan sich in den groffen Gedarmen kein Unrath mehr findet. Dem kan man noch hinzusügen, daß Mauriceau 11 2

an verschiedenen Dertern verbeut, eine Frau gar zu frube in die Geburths. Arbeit zu bringen. Solches kan aber durch ein clystir befordert werden, und darum muß man es nicht anders gebrauchen, als wan wichtige Ursachen dasselbe erfordern, welche aber bev einer natürlichen Geburth nicht gefunden werden, wovon wir alle

bier handeln.

Das Ader-fassen bringet zwar bisweisen in der Bebureh arosse Hulffezuwege, es muß aber nicht ohne Roht vorgenommen werden, welche dan ben der natürlichen Geburth gar nicht zu finden ist. Und dennoch verlanget Mauriceau, daß man einer folden Arquen die Ader folle öffnen, und fas get, man konne es bey einer Frauen, berer Gies burth nabe fen, sicher ins Werck richten indem fie kein Kind mehr zu ernehren habe, und bemnach so aar viel Blut nicht bedürffe. Diese Ursache Scheinet aar zu allgemein und dienet zu keiner nothe wendigen Folge. Wan die Frau Blutereich iff; und in langer Zeit diese operation nicht har thun laffen, so ist es nublich sie ins Werck zu richten. Wan sie aber schwach und zart ist, auch in der Schwangerschafft wenig gegessen hat, so muß man ihre Kräffte spahren und erhalten. Ben einer solchen Ktauen hat man auch keine Blutflurkungen zu befürchten, die in kurger Zeit den Garaus machen, oder farcke Vergieffung des Bluts nach der Geburth, welches sich nur ben de. nen, die starck sind und viel gegessen haben, jutraget. Und wan gleich ben dergleichen Frauen, denen man das Blut nicht hat abzapsfen wollen, noch

noch einige Anzeigungen der groffen Menge des felben gefunden murden, alsdan wird es die Da. tur durch den gewöhnlichen Blutfluß, so nach der

Seburth vorfällt, schon abführen.

Wan eine Frau furt hernach, da fie des Mite tags oder Abends gegeffen, die Wehen empfin. det, so muß man ihr gar nichts mehr zu essen geben, und ware zu wünschen, daß sie nichts mehr im Magen hatte, weil sie alsdan zum Erbres chen weniger geneigt fenn wurde. Ginige Frauen stehen in Furcht Hungers zu sterben, und glauben, sie wurden das Leben verlieren, man sie vier Stunden ohne Effen zubrachten. Und folchen muß man es ja nicht vorenthalten, nicht die Kraffte zuwege zu bringen, wie sie sich einbilden, fondern ihrer Unmäßigkeit ein Benügen zu thun. Es ware aber viel besser, wan eine Frau ohne Effen zu sich zu nehmen in die Geburths . Arbeit Fame. 3ch verstehe aber eine naturliche Beburth, welche nicht über sieben oder acht Stunden daus ret: Dan wan sie langer währen, muste man durch Kraffisuppen und andere stärckende Saden die Kräffie der Gebährenden zu unterhalten Wein, Brandtwein und allerhand hie bige Sachen werden von Mauriceau verboten. Ich will ihm hierin benftimmen, daß eine Frau, Die in der Geburth sich befindet, und deren ihren Puls erhaben, das Angesicht durch die Schmer. Ben, welche sie empfindet, entzündet, und die Reb. le durch das continuirliche Schreyen gans aus. getrocknet ift, folcher Betrancke gar nicht bedurffe, weil sie nur immer mehr davon erhipet wird, sonsondern abgekochtes Gersten-oder gemein Wasser ihr besser zur Erfrischung und Beseuchtung der Kehle diene. Damit aber der Spanische Wein, oder Canarien-Sect, womit sie sich gemeiniglich versorget haben, nicht umkommen moge, so muß man den selben durch die umstehende, welche in der schlassos zugebrachten Nacht ziemlich abgematetet sind, austrincken lassen, denen er auch besser be-

kommen wird, als der krenstenden Frauen.

Die meisten Frauen, ja gar die vornehmen Damen, sind gewohnt, etwas zu sich zu nehmen, ohne welches sie ihrer Mennung nach nicht gebäheren würden. Die Fürstinnen haben ein grosses Wertrauen zu dem Hirtchhorn- Wasser, welches aus den zarten Zacken der Hirschhörner destillitet wird, wovon sie alsdan etwas gebrauchen. Andere halten viel auf das so genante Göttliche Wasser, welches sie eigentlich dazu machen lassen. Noch andere, die nicht so delicat sind, lassen nur Canel in Wein kochen; ja einige nehmen den Wein nur allein.

Der Seburthshelffer würde sich vergeblich bes
mühen, wan er einige unter solchen Frauen bes
reden wolte, sich solcher Sachen, wozu sie sich sonst
gewehnet haben, zu enthalten. Alles, was er
hierin thun kan, ist dieses, daß er ihnen nur den Uberstuß verbiete. Darff er sich denen Beträns
eken, so die Frauen ben ihrer Geburth zu sich nehmen, nicht widersetzen, so mußer solches noch viels
weniger ben denen Reliquien und Heiligthümern, welche ihnen alsdan zugebracht werden, sich uns
terstehen, weil sie ihn sonst sur einen Ketzer und

Altheisten halten murden. (\*) Darum mußer sie in diesem Stude nur thun lassen, was sie wollen, und alles anhoren, aber nichts dawider fagen. Einige unter ihnen geloben alsdan einen Befangenen zu befrepen, andere wollen neumlägige Siebeter verrichten lassen, etliche lassen Messen für fich halten, viele laffen den Gurtel der heiligen Margaretha zu sich hoblen, und andere widmen ihre Kinder entweder dem meissen oder dem grauen Munch. Orden. Dieses find lauter gute Wercke, die keinen Schaden thun konnen. muß auch in allem, so bey der Geburth vorfällt, feine

<sup>(\*)</sup> Wan der Chirurgus auch gleich einer Religion juge= than ware, beren Grundfaße der Berehrung folcher Reliquien und Beiligthumer ganglich entgegen maren, muste er dennoch, wan er zu einer krenssenden Frau geruffen wurde, die von folchen Dingen Werck mach= te, ihr daran gar nicht hinderlich senn, weil auch der Glaube und das Vertrauen auff Dinge, die an und vor fich felbst gar teine Krafft zu befigen scheinen, offters Wunder thut, welches wir in ber Medicin nicht selten erfahren. Auch handelt ein Mensch sehr grob gegen die Reguln der Klugheit, wan er in Benseyn anderer Leute, die seiner Religion nicht zugethan sind, sich mer= den laft, daß er mit ihrem Gottesbienst einen Gvott treibet. Aber er sündiget noch weiter gröber, wan er folches ben Berrichtung ihres öffentlichen Gottesdienffestbut. Ingwischen ift es viel, daß unfer Authorin einem Catholischen Lande so frey geschrieben, und sich gnugfam mercken laffen, dager von der Rrafft der Reliquien kein sonderlich Werck gemacht, wie er dan auch an einen andern Ort in diesem Tractat, mit den Ballfarten der unfruchtbahren Weiber nicht undeutlich railliret. 115

feine Boflichkeit seben laffen. Einige find gewohnt stehende zu gebahren, mit dem Elnbogen auff den Gifch gelehnet, andere auffeinem Stuhl, etliche kniend, nicht wenige auff einer Matrate ben dem Feuer, und etliche auff ihrem Bette. Wolte der Geburthshelffer sich nun untersteben sie davon abzuhalten, so wurde er grosse Dube haben solches auszurichten. Er darff alsdan nichts mehr thun, als ihnen nur die beste Manier anzurahten, muß aber nicht zu sehr darauff drins gen, wan er keine abschlägige Antwort haben will. Die Englischen Frauen pflegen auff einem hölhernen Lehnstuhl, welcher eigentlich dazu ges macht, und deffen Grund rund ausgehöhlet ift, ju frenffen, damit das Kind mit mehrer Bequeme lichkeit zur Welt kommen moge. Gin folches Lager kan man nicht verwerffen, weil es seinen Nugen hat in Beforderung der Geburth. Da es aber hier in Franckreich keine Bewohnheit ift, wurde man Muhe haben ein solches einzuführen.

Die ben uns gebräuchlichste Manier ist, daß fie auff einem fleinen Bette gebahren, melches man das Geburthsbette nennet, und mit Fleiß in der größen Schlafkammer der schwangern Frauen hingesetzet wird. Der Chirurgus muß damit nicht zufrieden seyn, daß er das Bette hat hinstellen lassen, sondern er muß auch Gorge trae gen, daß es so gemachet werde, damit es ju der Geburth bequem sep. Es muß aus zwo Matraten, aber aus keinen Federbetten bestehen, und auff ein Ruhbette, das nur drey Fuß breit seyn muß, gektget werden. Man leget auch zwey Bette Sücher

Pucher darüber, und eine der seinsten Decken. Hierzu gehören noch zwen Konff.Kissen, damit das Haupt und die Schultern der Frauen sein boch liegen mogen. Es werden auch zween Sand. atiffe, deren jedweder einen Ruß lang ist, einer zur rechten, der andere zur lincken befestiger, welche sie, man ihr die Weben ankommen, ergreiffen Uber dem wird noch unten am Bette ein Prett fest angeklammert, damit die Rrau in der

Geburth ihre Kuffe bagegen segen konne.

Unerachtet nun die Betten von dieser Art sehr bequem sind, und sich alle Frauen, die sich dersel ben bedienen, wohl daben befinden, auch selbst die Königinnen und Kürstinnen, (für welche man ohne Zweiffel das beite ausgesuchet hat,) auff sole chen Betten gebähren, und deren eines noch in des Königs Meublen-Kammer auffgehoben wird, worauff die Königinnen und Ihro Hoheit die Bemahlin des Dauphin gebohren haben; fo will Dennoch Mauriceau, daß sie die Beburthe. Arbeit auff ihren gewöhnlichen Betten verrichten follen, welches zu behaupten er anstatt aller Ursas chen nur allein diese auführet, daß sie alsdandie Mihe nicht haben, von einem Bette auff das andere getragen zu werden.

Es duncket mich aber, daß die geringe incommodität für nichts zu rechnen sey gegen die viele fältigen Vortheile, deren eine Frau geniesset, wan fie auff einem ordentlichen Beburths. Bette fregf fet. 3ch nenne die incommoditat gering, dan nachdem die Geburths, Arbeit vorben, und das kleine Bette naber zu dem groffen gebracht ist, alse

dan kan sie gar leicht von zwo Personen angesasset und in ihr grösser Bette gebracht werden, ohne das geringste Ungemach davon zu empfinden.

Die Vortheile belangend, welche eine folche Frau mehr zu erwarten hat, wan sie in einem besondern Bette die Geburth vollziehet, als wan olches in dem gewöhnlichen geschiehet, so besteben solche darin: I. Daß sie sich selbst besser helfe fen kan, weil das Beburthsbette nicht breit ift, und ihre Hande und Fusse unterstüßet sind; II. Daß man ihr ein Binde unter dem Rucken durchziehen kan, so von zwo Personen, deren eine zur reehten, die andere zur lincken stehet, zu der Zeit, wan die Wehen ankommen, kan gehalten werden, wodurch sie über die massen unterstützet wird; III. Daß der Geburthshelffer ihr beffer zu Hulffe kommen kan, wan sie in solchem Bette lies get; IV. Daß die Unreinigkeiten, fo in wahrender Deburth heraus fliessen, das Bette nicht verder. ben können; V. Daß die Kindbetterin in solchem Bette noch einige Stunden nach der Beburth fich auffhalten konne, in welcher Zeit die Bahr. mutter von vielerlen Unreinigkeit gesaubert wird; Und VI. daß man ihr unterdessen rein leinen Zeug, nemlich ein rein Hemd und Futter. Hemd anzies ben, auch die Brust wohl verwahren kan. Wor. auff man siedan in ein groffes Bette leget, wels des sie sauber und gut gemacht findet, und darins nen der Ruhe geniessen kan.

Alle diese Ursachen scheinen die Geburth, so auffeinem besondern Bette geschiehet, gnugsam zu behaupten. Man sindet aber Leute, welche fich durch solche Mennungen, so von andern unterschieden sind, suchen groß zu machen. Unter die ist Mauriceau mit zu rechnen, dan er scheinet nicht allein in diesem, sondern auch in andern puncten der Mevnung anderer Beburthshelffer entgegen zu seyn. Ich will ihn zwar dekwegen nicht schelten, sondern bin damit zufrieden, daß ich die Ursachen, welche für und für wider meine Meynung sind, auffs tapet bringe, und lasse eis nem jeden Fregheit, darüberzu urtheilen.

Währender Zeit, da das Geburthe, Bette ae. macher wird, muß der Beburthshelffer in die Upo. thecke schicken, und die Sachen, die ihm zu statten kommen, hohlen lassen: Nemlich suß Mandelol, Nufol und Sprup von Franenhaar, Krant. Unbey muß er Hanff, wie auch funff oder fechs Ever, und einige Orange- Aepffel haben, auch nicht vergessen eine Bouteille mit Wein parat ju halten, das Kind damit abzuwaschen, man etwa

Die Beburthshulffe nicht nothig mare.

Wan der Geburthshelffer Del zu gebrauchen gewohntist, mußer soldes ben der Sand haben, und die es mit frischer Butter halten, muffen dies selbe hohlen lassen. Alber vor allem soll er einen Raden und eine Scheer fertig haben, nemlich einen dicken Faden, welcher drey oder vier doppelt seyn muß, und einen Fußlang, die Mabelschnur Damit zu binden, und eine Scheer, Dieselbe, fo bald sie gebunden ift, abzuschneiden.

Ein Umstand ist nicht zu vergessen, nemlich, daß man der Frauen ihr Kopffzeug aufffeten lasfe, ehe die Geburthe. Zeit tomt. Darum fan man

ihr alsdan die Haare kammen, und Puder, so keinen Geruch an sich bat, darein streuen. Sie muß
auch mit guten Müßen und starcken Cornetten
versehen seyn, und den Kopff dermassen verwahe
ren, daß sie keine Kalte daran empfinde, und viere
zehn oder funffzehn Tage damit aushalten konen, ohne das Kopffzeug zu verändern.

Wan alle diese Vorbereitungen geschehen sind, wartet man auff die Wehen. So lange aber dieselben ausbleiben, halt man sie mit angenehemen Discourten auff, und redet ja nichts von einer tödlichen Geburth, sondern leget alle daben vorsfallende Zusälle zum besten aus, versichernd, daß solche Zeichen, die sich einfinden, eine glückliche Geburth bedeuten.

### CAPUT IV.

Was für Hülffe ben einer natürlischen Geburth vonnöthen sey.

haben, daß die Weben dermassen vermehret haben, daß die Frau nicht mehr gehen und nur mit grosser Diühe aussgerichtet siben kan, muß man sie bereden, sich in das kleine Bette legen zu lassen, nachdem man dasselbe vorher aus Furcht der Verkältung mit der Bettpfanne gewärmet dat. Mauriceau will, man soll eine solche Frau nicht eher ins Bette bringen lassen, daß solches gar zu lange gewartet wäre.

Es ist zwar unstreitig, daß viele die Weben gar lange empfinden, und noch ehe sie gebähren: es kommen aber einige auch zur Beburth mit der ersten Webe, wodurch das Wasser gebrochen wird; so, daß es gar zu viel gewaget ist, man man so lange wartet, dieweil, wan das Wasser wege lanfft, und die Frau auffgerichtet sitzet, das Kind dem Wasser leicht nachfolgen, und auff den Bo. den fallen kan, welches wohl ehe geschehen ist. Man muß auch nicht auff eine andere Ungereimtbeit verfallen, nemlich, daß sie gar zu fruh ins Bette geleget werde: Dan die Zeit dauret ihr alsdan viel langer, als wan fie auff ware, weil sie kurt nach der Zeit, da ihr der Geburthshelffer sich nieder zu legen heisset. Die Hoffnung bat, bald zu gebähren. Und wan sich solches noch etwas verzögert, wird sie ungedultig, beklaget sich, und glaubet, daß sie in Gefahr fen. Darum erfordert es die Klugheit des Geburthshelffers, daß er die Zeit wohl inacht zu nehmen wisse, damit er keinesweges zu weit geben moge.

Wan sie im Bette ift, muß fie mit dem Saupte und der Bruft erhaben liegen, damit sie defto freyer Athem hohlen und mit mehrer Krafft die Wehen unterwerts bringen moge. Unter ihren Hintern kan man ein klein Riffen legen, damit sie nicht zu tieff liegen moge. Ihre lenden muffen voneinander gestrecket, und die Scheuckel über. einander geschlagen seyn. Zwo Frauen muffen ibr zur Seite stehen, die Hande zu halten, ober ihr das, was sie verlanger, darzureichen. Beburthshelffer aber stellet sich zur rechten Seite

der Rebährenden, welches der bequemste Ort ist, ihr benzustehen. Wan dieses also veranstaltet ist, erwartet man die Wehen, welche nacheinander solgen, und sich stecs vermehren. Nachdem kan der Seburihahetsfer, wan er die Frau in einer Wehe visitiret hat, die Verkündigung einrichten, und sein Urtheil sällen, zu welcher Zeit und Stunde sie gebähren werde. Welches er aber nicht gar zu gewiß versichern muß, indem die Wehen bisweilen nachgeben und gleichsam eingeschlässert zu sehn scheinen, welches die Seburth sehr aufsbalt.

Pat er sie nun einmahl visitiret, und den inenern Bahrmutter. Mund mittelmäßig erweitert, und zwar so, daßer den Kopst des Kindes queer auff dem Wasser, (welches auch zur Erweiterung desselben hilfft) liegend gefunden, und also versichert ist, daß das Kind wohl gekehret sen, so muß er die Frau durch stetiges betasten nicht abmatten, noch solchen Wehemuttern nachfolgen, die, das mit sie nur das Ansehen haben mögen, als wan sie das ihrige thäten, ben jedweder Wehe die Hand daben haben: sondern muß vielmehr einige Wehen vorben gehen lassen, welches die Geburth sowohl besürdern kan, als wan er die Theile stets berührete. (\*)

Einia

<sup>(\*)</sup> Ein jeder kan nach dem gemeinen Sprüchwort am besften fühlen wo ihm der Schuch drücket, also kan auch die krepsfende Frau am besten wissen und fühlen, welche Webe kräfftig, und welche unkröfftig sen. Daß aber die Wehemutter ihre Hände stets unter den Rock der krepssenden Frauen haben, solches thun sie des wegen, danut sie immer zu arbeiten scheinen, und ihren kohn

Sinige Frauen glauben nicht, daß ihnen der Geburthshelffer recht zu Hulffe komme, wan er nicht steis die Pand anleget. Bey denen, die solocher Meynung sind, kan er sich solches betastens gar nicht entschlagen, und muß solches vielmehrthun, ihrer Einbildung nicht zuwider zu seyn, als

einige Buiffe dadurch zu verschaffen.

Andere schreyen im Anfange schon so starck, als wan sie die testen Wehen bereits hatten. Des nen muß man vorstellen, daß sie sich dadurch mehr Schaden als Vortheit zuwege brachten, und müsten sie also ihr Geschren spahren, und nicht unnüsslich anwenden; man wolte sie aber zu rechter Zeit solches so viel thun lassen, als ihnen nur beliesbig senn würde. So offt es der Beburthshelfe ser sür nöttig halt Pand anzulegen, muß er den innern Bahrmutter. Mund mit Del (\*) beschmie-

ren,

um so viel rechtmäßiger verdienen mögen; Sie matten aber dadurch nicht allein sich selbst, sondern auch die trenssende Frau mächtig ab, und thäten besser, wan sie die rechte Zeit abwarteten, da sie dan die Kräffte verdoppeln, und ihren Zweck um so viel besser wurden erreichen können.

(\*) Die Beschmierung des innern Bahrmutter= Mundes mit Del oder Butter, hat, weil die Fibren dadurch weischer und biegsamer werden, eine grosse Krafft denselben zu erweitern, welches alsdan auch statt sindet, wan der innere Bahrmutter Mund, samt denen daran verstnüpsten Theilen, so sehr enge ist, daß der Bepschlasse dadurch verhindert wird, v. Westenii tractat. de concubitu. Der Herr le Motte sühret ein Erempel an von Speleuten, die sich beschweret hatten, daß sie zwar sehne lich gewünschet im Stande zu sepn, einander ehelichten.

ren, damit er ihn desto leichter erweitern konne, dan je långer solche Deffnung verzögert wird, beste langsamer gehet auch die Beburth von statten.

Es ist gewiß, daß Del und Butter die Erweis terung des Bahrmutter. Mundes befordern tonnen, doch thut solches beschmieren das meiste Der Ropff des Kindes stoffet ben nicht dazu. iedweder Wehe dagegen, und zwinger ihn zulett,

benwohnen zu konnen, waren aber durch die Ungleich= beit der Geburths-Glieder daran verhindert worden. und hatten ihn derohalben um ein Mittel folchem Ubel abzuhelffen, gebeten: Worauff er nach genauer Bes sichtigung keine andere Ursache gefunden, als baf der Degen ju groß, die Scheide aber ju enge mare, habe derowegen denen benden Weibern gerahten, ihre Sans de mit Dehl zu beschmieren, bernach 2. Finger in die Mutterscheide zu stecken, dieselbe dadurch so zu erweis tern, daß der dritte auch Plat bekame, und auff solche Art endlich auch den vierdten hinein zu bringen! Turch welche Ausdehnung (so aber offt wiederhohlet werden muffe,) gebachte Theile erweitert, und dem mannlichen Gliede gnugfamer Raum wurde gemachet werden, welches auch in turker Zeit gescheben, und so aluctlich abgegangen, daß die Beiber fruchtbabr geworden, und ihm für den guten Rabt gedanktet hatten. Diesen Raht hat er auch einen jungen farcken und lebbafften Mann gegeben, welcher bas erstemabl, wie er feiner Frauen ehelich benwohnen wollen, eben derglei= chen hindernug verspuret batte, fo bak er gwar offt, wiewohl vergeblich angesetzet, und gar eine paraphymosin bavon getragen hatte: Diefer hatte nachdem er von seinem Schaben genesen worden, eben dasselbe Remedium versuchet, und einen sehr glücklichen Effect das von gespuret.

ihm den Durchgang zu verstatten. Je stärcker nun das Kind ift, jemehr Kräffte wendet es an heraus zu kommen. Daher komt es , daß die Knaben fast allezeit geschwinder als die Madgen gur Welt kommen.

Die Frauen, welche schon mehr den Gebura then bengewohnet haben, sind so fest in dieser Mennung, daß sie, so bald sie nur sehen, daß sich Die Beburth in etwas verzögert, nicht unterlassen zu sagen, es sey eine Sochter. Und es ist gleich. fam eine allgemeine Regul, daß die Knaben eine fürpere Zeit zu ihrem Aus, March nothig haben, als die Lüchter.

Ich sage, daß es zwar eine allgemeine Regul sen, roch nicht ohne Ausnahme. Dan ben eini. gen Gohnen gehöret mehr Zeit zur Geburth, als ben Socheern. Golches tragt sich zu, wan'das Rind starck ist, und einen groffen Ropff und breis te Schultern hat. Aber als dan liegt es nicht an dem Kinde, sondern an dem Mutter. Munde, welcher nicht gnugsam erweitert ist. Und in soligem Fall muß das Kind so lange warten, bif jener durch Berdoppelung der Kräffte gezwungen wer. de sich zu eröffnen und den Durchgang zu verstate Go offt das Kind sich bemühet heraus zu kommen, verursachet es der Mutter Weben; und wan es wenige Rraffte anwendet, sind die Weben auch nur geringe. Aber die kleinen Weben befordern die Geburth nicht sonderlich, und darum wunschet man nur, daß sich starcke einfinden mis gen, welche man bev solcher Gelegenheit gute Weben nennet, weil sie zur Geburth dienlich find. ABeil der innere Mutter, Mund die Seburth auffhalt, muß sich der Geburthshelffer am meis sten bemühen denselben zu erweitern. Zu dem Ende beschmiere er ihn offt mit Butter, und drehe einen Finger darin herum, nehme sich aber daben

inacht, daß er ihn ja nicht beschädige.

Que der Deffnung, welche der innere Mutter. Mund machet, wan er sich erweitert, komt eine groffe haut, die mit Waffer angefüllet ift, und einer dicken Wurst nicht unabnlich zu senn scheis net. In biefer Haut ift das Rind enthalten, und schwimmet in dem Wasser, welches dasselbe mit seinem Haupte vor sich her ftoffet. Diese Haut mußman ja nicht nach dem Grempel vieler Wes hemutter mit den Rageln zerreissen, damit das Wasser heraus lauffen moge. (Golches ist ein gar schlechter Handgriff, indem das Wasser Das zu dienet, daß diese Theile befeuchtet und schlupfe rig werden mogen.) So, daß die Beburth nothwendig dadurch schwer werden muß, weil das Kind alsdan ins trockene komt. Darum muß man so lange warten, bis die Haut durch die Bewegung des Kindes zerbeiste, welches gemeinig-

lich

lich nicht lange wartet, sondern wan das Wasser

heraus gelauffen ist, bald nachfolget.

Man das Maffer gebrochen, so mercket der Geburthshelffer, daß der Kopff des Kindes gerade zu dem innern Mundloche komt, sich daran lehe net, und damit, wie mit einer Krohne, umgeben wird. Wan solches geschiehet, pfleget manzu sa. gen, daß das Kind in der Krohnung sep. weilen bleibet es allda eine zeitlang, weil die Rrohe ne sich alsdan nicht gnugsahm öffnen will, und ale so die Geburth des Kindes verhindert. mabls wird der Ropff des Kindes, dessen sueuren alsdan noch nicht gnugsam besestiget sind, nach vorne zu, langer in dieser Krohne. Doch endlich übersteiget das Kind durch öffters wiederhohlte Arbeit, welche alsdan stärcker ist, weil das Kind mehr Raum bekomt sich zu regen, diese Brufts wehre, und tritt in den Hals der Bahrmutter. Und alsdan pfleget man ju sagen, daß das Kind im Sange sey.

Unerachtet nun das meiste schon geschehen ist, so hat das Kind doch noch zu arbeiten, indem es offtmahls an dem äussersten Munde der Bahr, mutter Widerstand antrisst, da dessen Fleisch, warken, Wasser, und Schaamlessen genug ver, hindern herdurch zu kommen. Endlich zeiget sich der Kopff des Kindes. Erkan sich aber nicht los machen ohne des Geburthshelssers Hulste, welcher mit seinen benden Händen, die er zwischen den Kopff und die Schaamlessen bringet, dieselben zwinget, daß sie sich öffnen, und das Kind heraus lassen mussen. Darauff bringet er seine Finger

# 3

bis

bis unter die Kinnbacken des Kindes, und ziehet sie heraus. Es ist aber nicht gnug, daß der Kopff heraus gekommen, sondern die Schultern mußen auch solgen, welche bisweilen muhsam zu bekommen sind.

Sewalt heraus ziehen, sonsten könte er denselben gar leicht abreissen, und vom Leibe absondern. Er muß ihn also erst an die rechte Seite schteben, damit er die eine Schulter los machen könne: here nach an die andere Seite, aust daß er die zweyte Schulter auch bekommen möge. Und wan etwa auch dieses Mittel nicht helssen wolte, muß er zwey Finger langs dem Halse des Kindes bis unter eine seiner Achseln bringen, daß er dadurch nur erst eine Schulter befreyen möge, aust welche Art er dan auch mit der andern versahren muß. Wan die Schultern auff solche Art los gemachet sind, dan solget der übrige Theil des Leibes ohne Mühe.

Der Geburthsheisfer muß weder das Kind gar zu geschwind heraus ziehen, noch gant auf eine maht hervor kommen lassen, wan er nicht erst wahrgenommen hat, ob auch die Nabelschnur um den Hals oder einen andern Theil des Leibes gedrehet sey, weil et alsdan solche leicht abreissen, oder die Nachgeburth, welche vielleicht noch nicht los seyn konte, zu früh heraus ziehen würde: da dan der Bährmutter-Grund, welcher alsdan mit der Nachgeburth annoch besestiget wäre, zugleich mit angezogen und beschädiget werden konte.

Wan aber das Kind, welches mit unterwerts gebogenem Haupte kommen muß, durch nichts

an seiner Geburth verhindert wird, so muß es der Geburthshelffer zur Seite legen, damit es besto leichter Athem hohlen konne, und ihm das Angeficht nicht langer mit Blute, Waffer und andern Unreinigkeiten, so in währender Geburth zugleich mit heraus gelauffen find, beflecket werden moge.

Esist allhier auch gar nicht nothig zu berichten, daß das Kind nun zur Welt gebohren sen und lebe, indem es sich selbst durch das Weinen, so bald es gebohrenist, gnugsam anmeldet. Die meiften Frauen, welche öffters ben Geburthen sind, wollen gar aus dem Weinen urtheilen, ob es ein Knabe oder Mådgen sen; betriegen sich aber sehr offt, indem einige Buchter eben fo ftarck fcreyen als die Gohne.

Offtmahls will die Mutter gerne wiffen, ob sie einen Sohn oder eine Sochter gebohren habe. Aber der Geburthshelffer muß solches nicht eher fagen, als bis alles vollbracht ist und seine Richtigkeit hat: Indem durch die Freude, man es ein Sohn, oder durch Verdruß, wan es eine Sochter, gar leicht eine folche Bewegung im Blute entstehen konte, daß die Herauskunfft der Nachgeburth dadurch mochte verhindert werden. Daeum muß man ihr solche Gemuthsbeweguns gen nicht verursachen, ehe sie gang entbunden ift.

Die Begierde zu miffen, ob das neu. gebohrne Kind ein Sohn sey, kan man Konigen und Fursten leicht zu gute halten, weiles nothig ist, daß fie ihre Nachfolger bekommen. Ben der ersten Geburth Ihro Hoheit der Bemahlin des Dauphin beredete sich der Konig, der da am ersten wolte be-

nach=

nachrichtiget senn, ob ein Pring oder eine Prine befin zur Welt kame, vorher mit dem Geburths. helffer, wie er ihm antworten solte, wan er ihn deffalls fragen wurde. Darauff sind die der Sache folgender gestalt miteinander eins geworden, daß wan der König den Clement fragen würde, was es ware, und ob es eine Pringefin, er darauff antworten solte: 3ch weiß es nicht, Ihro Königl. Majeståt. Ware es aber ein Print, dan solte er antworten: Ich weiß es noch nicht &c. Also muste das Wörtlein Noch das Zeichen senn, wodurch der Konig wegen der Geburth eines so gewünschten Pringen benachrichtiget wurde. So bald solches auch nur ausgesprochen war, merckte man schon die Freude, so der Konig darüber empfand.

Mach der Geburth des Kindes hat man sweperlen inacht zu nehmen, nemlich zu erst das abbinden der Mabelschnur am Kinde; und hers nach die Frau zu befrepen von der Nachgeburth. Einige Geburthshelffer wollen, daß man mit Bindung der Nabelschnur den Anfang machen, andereaber, daß man vorher die Frau von ihrer Nachgeburth, so bald man konne, befreven solle. Sie haben beyderseits ihre Ursachen, womit sie ihre Mennungen rechtfertigen wollen, welche wir im nachfolgenden zu erzehlen gesinnet sind. Aber ehe solches geschiehet, muß der Geburthshelffer untersuchen, ob nicht zwen Rinder vorhanden seyn: Dan so noch eins da mare, muste er sich vorher bemühen, dasselbezu bekommen, ehe er sich unternahme, die Frau von der Nachgeburth zu bes renen.

frenen. Man erkennet aber, daß zwen Kinder da sind, wan man mercket, daß der Leib noch dick bleibet, nachdem das erste Kind schon heraus getommen, und die Frau noch Wehen empfindet, auch ben Visitirung noch eine mit Wasser angefüllete Saut in dem innern Babrmutter. Munde gespühret wird. Wan aber gar feine Anzeis gung da ift, daß noch ein Rind heraus zu hohlen sen, so bemühet er sich, sie, sobald es möglich, von Der Machgeburth zu befrenen.

# CAPUT V.

# Von Heraushohlung der Nachs geburth.

Sist bekant, daß die Nachgeburth sev ein rundes und plattes Stuck Fleisch, welches bald nach dem Kinde beraus kommen muß, und daher seinen Nahmen bekommen hat, weil es die zwente Burde ift, womit eine Frau, so lange fie noch nicht heraus ist, beschwehret wird. Man nennet sie auch die Erlösung, weil die Beburth nicht eher geendiget ist, als wan diese vollig heraus genommen worden.

Wir haben bereits erwehnet, daß einige Se. burthe Belffer vermennen, man muffe die Frau, sobald das Kind ans Licht gekommen, von der Machgeburth befreven. Golches glaubet Mauriceau, und mennet, daß in der Zeit, die man anwendet, die Nabelschnur zu binden, der innere Mund sich zuschliesse, und man alsdan

mebe

mehr Mühe anwinden muffe, die Nachgeburth zu bekommen, als wan solches alsobald nach der Geburth geschähe, weil man also der Bahrmute ter keine Zeit liesse sich zu zuschliessen, und die Fraudeswegen ihrer am ersten los wurde. Dies jenigen, welche mit Abbindung der Nabelschnur den Anfang machen, denen Clement und noch andere mehr zugethan find, wollen, daß es am besten fey, das Rind je eher je lieber zwischen den Beinen der Mutter weg zu bringen, damit es in die Bande derer kommen moge, welcher Umt ist, es zu verpflegen. Sie seten noch hinzu, daß das Kind destomehr Blut verliere durch die Nabel Puls. Aldern, welche dasselbe in den Mutter. Ruchen bringen, je langer man das binden verzögere; und hingegen das Blut, so bald dieser Band and geleget ware, aufhore zu fliessen, und in der Mut-Wan man auch das Kind zwischen ter bleibe. den Lenden der Mutter schreven lasse, so mache solo ches sie nur wehmuthiger und trauriger, wodurch die Absonderung und Auskunfft der Nachges burth verhindert murde.

Diesen berühmten Geburths Delffern sehlet es gar nicht an Ursachen, womit sie ihre Meynungen zu behaupten suchen; ich will solche auch nicht verwerssen, sondern die Mittelstrasse halten, wodurch ich trachten werde, mit ihnen übereinzustimmen: Nemlich, sobald das Kind heraus und zur Seite geschoben ist, muß der Geburths. Helffer seine Hand der Länge der Nabelschnur nach in die Gebährmutter bringen, und wan er die Nachsgeburth gar nicht sest besindet, sich bemühen, sols

che,

che, ehe er die Schnur abbindet, herauszubringen. Solte er aber gar zu viel daran verhindert wer. den, weil sie etwa zu feste sasse, so muste er erst die Schnur abbinden und abschneiden , und denen Umstehenden das Kind überreichen, sich aber nachdem bemühen, die Frau nach den sich daben ereignenden Umständen und denen Reguln, die ihn seine Kunst lehret, von ihrer Dachgeburth ju befreuen.

Wangleich bas Rind nicht mehr da ift, fo bringet die Mabelschnur, so aus der Mutter. Scheide heraus hanget, dem Geburths. Belffer dennoch einen groffen Bortheil zu mege, die Frau badurch von ihrer Nachgeburth loszu machen. Er muß zwen oder drey Finger seiner lincken Sand mit Dieser Schnur umwickeln, und die rechte Hand in die Scheide bringen, damit er mit solcher die Nachgeburth fest halten konne. Mercket er nun, daß die Nachgeburth, indem er gelinde an der Schnur ziehet, allgemählich nachfolget dan hat er Doffnung, daß er sie bald überkommen; werde. Siehet er aber, daß sie gar nicht weichen will, so bedeutet es, daß sie noch fest hange. muß er sie bald zur rechten, bald zur lincken Seite bewegen, damit er sie dadurch nach und nach los machen moge, aber ohne alle Bewalt. Unerach. tet der Geburths . Helffer sein bestes thut, so mußer sich doch von einer Warteren helffen lasfen, welche die eine Hand auf den Leib der Franen in der Segend der Bahrmutterleget, womit sie ben Ort gelinde drucket, und jum öfftern von dem Mabel Nabel bif an das Schaam. Bein streichet, worben die Mutter selbst helsen kan, welcher man rahten muß, daß sie in eine ihrer Hånde starck blase und den Athem an sich halte, damit die mit Lust angesüllete Brust das Zwergsell und solgelich den Bährmutter. Brund unterwerts pressen möge ja daß sie sich eben so starck bemühen müsse, als wan sie auff den Stuhl sässe ihren Leib zu reinigen. Es ist auch nicht undienlich, wenn sie einen Finger in den Hals und die Kehle bringet, damit sie sich erbrechen möge. Alle diese geringe Mittel schassen offtmahls guten Nußen, und sind darum nicht zu verachten, noch zu versäumen.

Wan die Nachgeburth unerachtet aller dieser angewandten Muhe dennoch sigen bleibet, muß man defregen die Bedult nicht verlieren. gehet offt wohl eine halbe, ja gar eine gange Stunde vorben ehe man seinen Zweck erreichen Die ein dickes und grobes Blut, viel gegeffen und wenige Bewegungen gemachet haben, find am schwersten davon zu befreyen, indem ihre Nachgeburth stärcker befestiget ift. Wanman aus Ungedult gar zu starck an der Mabelschnur gieben wurde, konten dreverlen gefährliche Zufale le daraus enistehen: 1. Die Zerreissung Derselbie gen, welche hernach das heraushohlen der Nach. geburth sehr schwer machen wurde; 2. Eine Blutsturgung durch die Deffnung der in der Bahrmutter befindlichen Blutgefasse. 3. Weil die Nachgeburth an der Bahrmutter befestiget ist, nimt solche, wan gar zu starck daran gezogen mird

wird, den Bahrmutter. Grund zugleich mit, wels cher davon umgekehret werden kan, worauff zum bfftern der Sod erfolget.

Eingeschickter Geburths Delffer vermeidet alle diese Klippen, und erreichet durch Gedult und Fertigkeit seinen Zweck. Wan die Nachgeburth abgesondert ist, muß er sie in eine Schuffel legen lassen, und der Kindbetterin zeigen, nach dem aber von allen Umstehenden untersuchen las Diesen Umstand muß er ja nicht vergessen: Dan wan sich nachdem einige Zufalle seben liessen, murden die daben gewesene Frauen solche ohne allen Zweiffel einem zurück gebliebenen Stude der Machgeburth zuschreiben, wan er sie ihnen nicht gewiesen hatte. Gobald die Frau erloset ift, bedecket man die Schaam mit einem gewärmeten leinen Tuche, welches in einige Ral. ten geleget seyn muß, und laffet sie ihre Lenden wiederum zusammen bringen, auch die Beine ausstrecken. Hernach setzet man einen Schirm ben ihr Bette, damit sie sich nicht verkalten moge, und last sie eine Zeitlang in Rube, welcher sie alse dan auch benöhtiget ist.

Wan der Chirurgus befürchtet, daß die Sesburths. Glieder beschädiget worden, entweder, weil ein starckes Kind hindurch gekommen, oder auch, wan es das erstemahl ist, so muß er eine Art Brey darüber legen, welcher gemachet wird aus Evern und Nußihl, die er miteinander kochen läst, und auf Werg streichet, worüber er noch ein gedoppelt und warm gemachtes leinen Luch leget, damit

damit alles darauff bleiben moge. Biele Frauen haben die Gewohnheit, daß sie Sprup von Frauenhaar-Kraut, suß Mandel-Dehl und den Safft von einem Orange-Apfel nehmen, wor. aus fie einen Tranck machen, den fie turt nach der Geburth austrincken. Sie meynen, daß das durch das Bauchgrimmen gestillet und der Aus. fluß des zuruct gebliebenen Bluts befordert were Andere haben eine Bruhe, so aus einem Stucke Rindfleisch, und eben so viel magern Hammel. Fleisch, wie auch aus einem Rebhun und jungen Zwiebeln gemachet wird, Diese Fleisch. Brühe wurde ich jenem Trancke vorzie. ben, indem die Kindbetterin vielmehr nothig hat, gestärcket zu werden, als daß man ihr einen Eckel solte zuwege bringen, durch solche Mittel, die sie obne Widerwillen nicht zu fich nehmen fan.

In der Zeit, da sie sich noch in dem Geburthse Bette aufhalt, damit die Bahrmutter erft von ibrer Unreinigkeit moge gefaubert werden, machet man ihr gewöhnliches Bette zurecht, leget die Bettücher darüber, und bereitet es fo, daß fie bequem darin ruhen konne. Nachdem giehet man Der Kindbetterin ihr leinen Berahte an, und wan manifr die Bruft wohl verwahret hat, so rucket man das fleine Bette naher hin zu dem, worin fie liegen soll, und umwickelt sie noch mit einem groß sen leinen Zuche, worauff sie von zwen Persohen ins Bette geleget wird, aloa sie dan ihre sechs Mochen ausbalt.

Einige sagen, man muffe die Rindbetterin nicht sobald nach der Beburth schlaffen lassen, wegen des starcken Verlusts, den sie so erst erlitten habe. Golches war auch bey der Königin gebrauchlich, und ich hatte ben ihren letten sechs Wochen die Gnade, sie in solchem Zustande so lange mit Discoursen zu unterhalten, biß die vier ersten Stunden vorben maren, glaube aber, daß die ist erwehnte Meynung keinen bessern Grund bat, als die, so das schlasen nach dem Aderlassen perbietet.

#### CAPITT VI

Wie die Nachgeburth heraus zu bringen sen, wan die Mabel-Schnur abgerissen ist.

Co lieget offtmahle weder an dem Geburths. Belffer, noch an der Wehemutter, wan die Nabel Schnur abreisset, ehe die Nachgeburth beraus gekommen ift. Und man bat so viele Belegenheiten, wober dieses Unglück vorfallen kan, daß die, sozur Hulffe der schwangern Frauen gerufen sind, nichts dazu thun, und man ihnen die Schuld nicht eher benmessen kan, als nachdem man untersuchet hat, was wohl die Ursache davon fenn konne.

Bu allen Zeiten der Schwangerschafft kan das Kind aus der Bahrmutter kommen, die Nabel. Schnur abreissen, und die Nachgeburth in der Bährmutter bleiben, wan niemand das bevist, so der freostenden Frauen zu Sulffe komt; und man erfähret fast täglich, daß einige unter ihnen gebohren, ehe sie Dulffe erhalten haben.

In den ersten Monaten der Schwangerschafft wird ben Blutreichen Frauen mehr Blut in die Bahrmutter gebracht, als zur Nahrung des so kleinen Kindes vonnothen ist. Der Überfluß dieses aus den Gefässen gestürten Bluts machet, daß es gerinet. Wansun diese Blutklumpen heraus stiessen, so schleppen sie die Frucht mit sich, und weil die Nachgeburth so geschwind nicht los kommen kan, reisset die Nabelschnur, so alsdan noch sehr zurt ist, ab; jene aber bleibet so lange in der Bahrmutter, bis sie ganz davon abgelöset ist, und zu gleich mit dem Blute heraus kommen kan, welches nicht aushöret zu sliessen, bis die Bahrmutter von diesem fremden Corper bestevet ist.

In allen Monaten der Schwangerschafft kan eine Frau fallen, sich verletzen und darüber ohne alle Gesellschafft ihre Frucht verlieren, indem sie alsdan gedencket, es sen noch nicht mit ihr auffs letzte gekommen, und also nicht glaubet, daß die Schmerken, welche sie empfindet, eine frühzeitige Geburth verursachen werden. Wan das Kind nun also hervor gekommen, und niemand daben ist, der ihr so bald helssen könne, so ist es kein Wunder, wan die Nabel. Schnur, welche alsdan nicht so sest ist, als sie in dem neundten Monat senu würde, abreisset, und die Nachgeburth ihr nache solget.

Wan in währender Schwangerschafft ein Kind in der Bahrmutter stirbet, (es mag nun natürlicher oder zufälliger Weise geschehen,) so

vale

pfleget es dennoch nicht alsobald heraus zu kommen, wan es gestorben ist. In der Zeit, die es sich alda aushalt, verdirbet es, und folglich auch die Nabel. Schnur. Wan nun die Mutter die sen todten Ebryer zur Welt bringet, so reisset die halb verfaulte Nabel. Schnur, welche so viel force nicht mehr hat, daß sie die Nachgeburth mit sich schleppen kan, in stücken, und läst den Fleische klumpen in der Bährmutter, da man sich dan be-

mühen mußihn heraus zu hohlen.

Ben natürlichen Geburthen, die zu rechter Zeit vorfallen, kan die Nabel, Schnur dem Kinde um den Hals oder einen andern Theil des Leibes gewickelt senn. Wan es nun hervorkomt, wird die Schnur mit angezogen, und kan also leicht entzwen gehen, oder wenigstens durch das stetige ziehen in solchen Stand gesetzet werden, daß der Geburths. Helsse, wan er, nachdem das Kind gebohren ist, selbige ansasset, die Nachgeburth daben heraus zu hohlen, sie wider seinen Willen abreisset.

Darum wird man mir zugeben, daß ben allen diesen Umständen die Nabel. Schnur öffters abreissen könne, und man deßwegen keine Ursache habe den Geburths. Helsfer zu beschuldigen. Sist nur einerlen Vorsall, woben es durch verssehen sich zutragen kan, nemlich, wan er die Schnur mit gar zu grosser force nach sich ziehet, ehe sich die Nachgeburth von der Bährmutter

los gemachet hat.

Wird gefraget, zu welcher Zeit sich die Nache geburth von der Bahrmutter absondere, ob solo

ches im Anfange der Geburth, oder am Ende derfelben, oder aber, nachdem das Kind hervor gekommen, geschehe; so erfähret man, daß auch die allerersahrensten in der Beburths . Hulffe keine Nachricht davon haben geben konnen. 3ch kan aber versichern, daß, wan die Geburth mit einer Blutstürzung vergesellschafftet ift, solches ein Zeichen sey, daß die Nachgeburth entweder gang oder doch zum Theil von der Bahrmutter abgesondert sey. Wan nur eine kleine quantitat Blut nach dem Kinde heraus läufft, so ist es ein Zeichen, daß sie noch nicht lange los gewesen; fturget es aber in groffer Menge heraus, alsdan zeiget es an, daß schon eine geraume Zeit nach ib. ter Absonderung vorben gestrichen sen. endlich, wan mit dem Kinde gar kein Blut zugleich heraus gekommen, so konnen wir daraus eine unsehlbahre Folge machen, daß die Nachgeburth noch feste sike.

Sie mag sich nun aber von der Bahrmutter los gemacht haben oder noch daran fest sißen; die Frau mag mit dren Monaten eine frühzeitige Beburth gehabt haben, oder noch länger schwangers gewesen, ja gar zum Ende der Schwangers schafft gekommen senn, so muß sie doch von der Nachgeburth befreyet werden, und zwar je eher je lieber. In solchen Fällen muß der Chirurgus fürnemlich seine Klugheit und Fertigkeit sehen lassen.

Ben einer frühzeitigen Geburth von zwen oder drey Monaten, welche gar nicht ohne Blute

Blutfturgung und geronnen Blut fenn kan, muß man fich nicht erschrecken, man die Rachgeburth nicht beraus gekommen indem biefelbe aledan noch vielzu klein ist, tödliche Zufälle zu erwecken. Das argste, so Daben vorfallt, ift der Unmuth et. ner solchen Frauen, welche mit ben Urfachen, die ihr der Beburthe. Delffer vorstellet zu beweisen, daß gar keine Lebens. Gefahr daben sen, nicht

peranuat ist.

Es ift zwar gewiß, daß sie bisweilen kleine Weben empfindet, welche durch diese Machgeburth verursachet werden, und die Bahrmutter abmatten, ja offtmable zwingen, daß sie sich davon befreyen muß. Wan aber diese Weben aufhören, so ist es ein Zeichen, daß sie ganglich los sen, und von selbsten heraus kom. men werde, wan man am wenigsten daran dencket, welches dan entweder bey dem Wasferlassen, oder wan sie zu Stuble gehet, zu ges schehen pfleget. Soift es auch beschaffen, wan die Nachgeburth noch unter drey Monaten ist. Allsdan wird keine Handwürckung dazu erfors dere, sondern es ist ein Werck der Natur, welche selbsten Mittel suchet, sich davon zu befrepen. Rit die Geburth schon etwas spater, nemlich im fünfften oder sechsten Monat geschehen, und die Nabel-Schnur nach der Herauskunfft des Kindes abgerissen, die Nachgeburth aber dars innen geblieben, so muß man, die Ursachen mogen auch seyn, wie sie wollen, entweder daß man ju frarcf daran gezogen, oder der Mutters Ruche gar ju fest site, oder auch, weil er feiner

Dicke halber der Nabel-Schnur nicht hat folgen können, oder das Kind gestorben, und er also gestaulet und folglich abgesondert ist, ihn, sobald es nur möglich, heraus bringen, weil das verbleiben dieses fremden Corpers in der Bährmutter ers

Schreckliche Zufälle verursachen fan.

Solches zu bewerckstelligen steckt der Geburths, Helffer seine Hand, nachdem er sie mit Butter beschmieret, und die Magel fein tieff abgeschnitten, in die Mutter. Scheide. Nachdem bringet er zwen oder dren Finger in den innern Bahrmutter-Mund, erweitert ihn gant fanfft, und bahnet alfo bem übrigen Sheile der Hand den Weg, damit dieselbe in den Grund der Bahr. mutter kommen moge. Allda wird er die Mache geburth finden, welche er gar leicht von der Bahre mutter absondern kan, unerachtet er wenigen See burthen bengewohnet, sondern nur die Anatomicos, welche von diesen Theilen geschrieben, geles Ist der Mutter-Ruche gant los, so kan er ihn anfassen und ohne Muhe herausnehmen. Danget er aber noch fest, so muß er ihn behende davon absondern, indem er eine flache Hand zur Seite zwischen der Nachgeburth und der innern Oberfläche der Bahrmutter bineinschiebet, weldes bisweilen ohne groffe Muhe von statten gebet, auf dieselbe Urt, wie man die Stucke eines Platter. Ruchens von der Pfanne absondert. Man er aber unerachtet dieses alles geschehen noch fest bleibet, so muß man dennoch die Hand nicht abziehen, aber auch nicht mit gar zu groffer force daran arbeiten, sondern die Albsonderung

gang

gank gelinde und langfahm ins Werck richten, fich auch ja inacht nehmen, daß die Bahrmutter

nicht verleget merde.

Mauriceau gibt allhier ben Raht, daß man lie ber ein klein Siuck von dem Muttere Ruchen folle darin sigen lassen, (denn es bernach wohl mit dem Plute heraus kommen wurde,) als daran viel gieben, und die Bahrmutter dadurch beunrubi. gen, woraus gar leicht eine Entzündung entstehen konte. (\*) Und an einem andern Orth erzehlet

(\*) Diefer Mennung ift auch ber berühmte Ruysch juges than, welcher dafür halt, daß man gar nicht nothig babe, die Nachgeburt mit groffer Sorgfalt, vielweniger mit Gewalt aus der Bahrmutter zu bohlen, weil in fundo uteri ein musculus site, melcher die Krafft habe benselben so zusammen zu ziehen, daß die Nachgeburt fich von selbsten abtosen, und die Bahrmutter verlas sen musse, welcher Meynung aber sehr wiedersprochen wird, indem bekant ist, daß der Uterus, wan er von der Krucht als einer Burde, die er so viel Monat in sich gefasset hat, erst einmahl befrenet ist, in turger Zeit dermassen zusammen falle, und so klein und enge werde, als er vorher gewesen, so bas auch nothwendig sein inneres Mundloch zugleich mit zusammen gezogen, und die Herauskunffe der Nachgeburth badurch verhindert werden muß. Weil nun ferner eine ausgemachte Sache iff, daß ein Theil so aus verschiedenen Membranen, Blutgefaffen und Feuchtigkeiten zusammen gelepet, wan es mit keinen lebendigen Corper mehr verknupfet, und ibm die Nahrung davon mitgetheilet wird, nohtwendig in kurter Zeit wegen der verschiede= nen Theile so es in sich fasset, und fürnemlich wan es in einem warmen Ort enthalten ift, in Bewegung tom. men, und verfauien muß, folches alles aber an ber in dem Utero juruck gebliebenen Rachgeburth, oder berfelben

er verschiedene Unglücks. Fälle die durch das verstelleiden dieses fremden Eurpers in der Bahrmutster entstanden, und zwar unter andern auch die Historie von der Frauen des Siefangen-Hüters an dem Hospital St. Cosmi, die nicht zwey Stunde mehr würde gelebet haben, wan sie davon nicht wäre befrenet worden. Unterdessen muß man sich bemühen sie gang heraus zu nehmen, damit man sie den Umstehenden zeigen und allen Erdichtungen der Gevatterinnen vorbeugen könnne, die ben solcher

felben Theilen angetroffen wird, indem diefelbe aus befagten Stucken zusammen gesetset, von bem Rinde. womit sie vorher verknupft gewesen, abgesondert, teine Nahrung mehr empfängt, in bemUtero als einem mar= men Ort enthalten ift. folglich durch die Kaulung verderben muß, und weil auch ferner durch die Faulung eine merckliche Auflösung der in einem verfaulenden Corper befindlichen Salt und schweslichten Theilchen geschiehet, welches ben bem hefftigen Gestanct, ben der= gleichen Corper von fich geben, abzunehmen ift, folche Mustunffungen aber, wan sie einem Menschen durch Die Einathemung, Geruch ober sonst mitgetheilet mer= den, ihm sehr schädlich sind, und gar leicht Ohnmachs ten, Erbrechen, bitige Fieber, und andere bose Bufalle erwecken konnen, so muß es ja nothwendig einer Rinds betterin, beven Schweislocher burch die stetige im Bette vorfallende Warme sehr eröffnet sind, man ihr Leib mit folchen schadlichen Theilen angefüllet, und das Blut davon angegriffen wird, jumablen da sie durch die Entbindung, und damit verknüpfften Berluft bes Bluts schon sehr geschwächt und abgemattet ist, bochst= schadlich sepn, und dadurch in die höchste Lebens: Gies fahr gerahren, welches die tägliche Erfahrung gnugfam bekräfftiget.

folcher Gelegenheit vermeynen berechtiget zu feyn, daß sie alles sagen durffen, was sie wollen, und Frenheit zu haben über solche Sachen zu urtheilen, welche ihren Berstand weit übersteigen. . Was würden folche doch wohl sagen, wan einige Lage hernad) noch etliche Stucke von der Rach geburth hervorkamen? ABas wurden sie davon nicht schliessen, und was für Ehren. Gefahr wur. de der Beburths. Helffer nicht unterworffen senn? Darum muß er mit aller Beschicklichkeit und Bedult darnach trachten, daß er nichts in der Bahre mutter moge sigen lassen, und alle bose Rachrede, fo daraus entstehen konte, vermeiden.

Wan eine Frau in dem neundten Monat gu liegen komt, und die Rabel. Schnur von ohnge. fehr abgerissen worden, so ist die Arbeit nicht gat Schwehr: Dan des Geburths . Helffers Hand Fan alda leicht hinein kommen, als wo ein groffes Rind heraus gekommen ift. Darum muß er ohne Zeit = Werlust seine Hand hinein bringen, und die Nachgeburth heraus nehmen. Die Frau wird alsdan sehrhurtig befreyet, und stehet daben nicht so viel aus, als wan sie mit der Nabel Schnur heraus gezogen mare.

Damit aber eine Frau so geschwind, wie ich ist erzehlet habe, von ihrer Nachgeburth moge befreyet werden, so ware es wohl nothig, daß der Geburths. Helffer daben ware, wan das Kind hervor fame : Dan wan eine Bebamme der Geburth beywohnet, so rufet sie niemahls bald um Bulffe, man sie ein Ungluck spuhret, Dan

dan sie hoffet, daß die Nachgeburth von sich selbst hervor kommen werde, und verläst sich auf ein Clustir oder andere Artney. Mit wenigem: Sie schiebet es solange auf, als sie kan, damit es nicht heissen moge, ein anderer habe dasjenige, was sie angefangen, vollendet. (\*) Unterdessen

(\*) Was ber Author von den Hebammen gedencket, daß sie nemlich niemahls bald um Hulffe ruffen, wan sie ein Ungluck spuhren, 2c. sondern es so lange auffschieben als sie konnen, damit es nicht heissen moge, ein ander habe dasjenige, was sie angefangen vollendet, solches thun sie nicht allein, wan die Nachgeburth in der Babrmutter geblieben, sondern gar wan das Kind auff solche Art darin lieget, daß wofern es nicht gekehret wird, es unmöglich zur Welt kommen kan. Ja einige unter ihnen find gar so unverschamt, daß sie, man auch gleich die Umstehenden einen guten Chirurgum gur Hulffe vor= schlagen, sich daran gar nicht kehren, sondern vielmehr die grausamste Lasterungen wider ihn ausspepen, das mit sie ihn nur ben den Leuten verhast machen mögen. Von solcher Gattung waren jene zwen so genante weis se Mutter, welche einer geringen Frau in ihrer Ge= burth benzustehen geruffen worden, woben die Frucht so schlecht gekehret war, daß sich eine Hand an statt des Ropfs seben ließ: welches Lager unfreitig bie allerschwereste Geburthshulffe verursachet, und einen geschickten Chirurgum erfordert, weil das Rind in foldem Fall an fatt ber Lange nach in ber Bahrmutter zulie= gen, in die queere gelagert ist, und also nicht ohne ge= schickter Rehrung zum Vorschein kommen kan. nun dieses eine neben dem Bette sigende Dame, welche Die frenffende Frau aus Mitleiden besuchte, wahrnahm, schlug sie alsobald einen Chirurgum, von deffen Geschick= lichkeit ein jeder zur Gnüge überzeuget war, vor: Woruber diese Weiber sehr grimmige Minen machten,

gehet die Zeit vorben, die Bahrmutter schliesset sich zu, und der Beburths - Helffer findet alsdan mehr Schwierigkeit, als er murde angetroffen haben, man er eher dazu gefordert mare.

Wan.

und für gewiß versicherten, daß sie das Kind ohne Manns Hulffe ohnfehlbahr aus der Bahrmutter zu bringen sich getraueten, woben sie noch andere sehr spikfundige Wörter herausstiessen. Indessen wurde auff die Rebrung des Kindes im geringsten nicht gebacht, sondern die bende dumme und daben capricieuse Weiber, bemüheten sich zwen Tage und Rachte das Rind in solchem verkehrten Lager zur Welt gn helffen, welches aber wie leicht zu begreiffen ift, vergeblich mar: Endlich vergieng der frenssenden Frauen die Gedult famt den Rrafften, so daß fie absolut prætendirete, bag gedachter Chieurgus gehohlet werden solte, wozu dan angenblicklich Unstalt gemachet wurde. Wie dig die zwen weise Weiber höreten, wurden sie noch mehr er= grimmet, und eine unter ihnen satte noch einmahl mit folder Hefftigkeit an, daß sie an statt das Rind aus der Bahrmutter zu bohlen, vielmehr den einen Urm von seinem Leibe riff, und in ihrer hand behielte, worauff sie aber nicht lange warteten, sondern sich unter hefftis gen Schelten und Kluchen aus dem hause packeten. Besagter Chirurgus kehrete das munmehro todte und zerstümmelte Rind so bald und glücklich, daß er die krensfende Frau innerhalb wenigen Minuten bavon befrenete: Ware es nun nicht besfer gemesen, daß biese capricieuse Weiber des Chirurgi Untunfft ben diefer Frau vielmehr befordert als verhindert hatten, dan alsdan ware nicht allein das Leben des Kindes gerettet worden, sondern sie hatten ja dadurch den handgriff auff was Urt ein auff solche Urt gelagertes Rind zu kehren fen, zu ihrem eigenen, und vieler frenffenden Frauen besten, erlernen können. Indessen ist es ist es zu beflagen,

Wan die Machgeburth eine Zeitlang in der Bahrmutter geblieben ware, und schon zu faulen and '

klagen, daß man hier zu Lande zu einem Geburthshelffer, er mag gleich noch so geschickt sepn, alsban gemeiniglich erst sendet, wan das Kind bereits gestorben, und Die Kräffte der gebährenden Frau mehrentheils vers gangen find, so daß ein folcher Mann, obschon er sein merier gar wohl verstehet, bennoch nur wenig damit ausrichten fan, weil er gar selten dazu gebrauchet wird, und wan es ja geschiehet, nur todte Kinder zur Beburth bilfft. Es ware demnach wohl zu wunschen. daß in folchen Stadten Teutschlandes, worin die gebabrende Frauen nicht gerne eine Manns- Berson zum accouchiren gebrauchen, die Unstalt gemachet ware, daß eine jede Wehemutter ehe fie zur Ausübung der Beburthsbulffe zugelaffen wurde, gehalten fenn mufte, sich vorher durch einen in solcher Kunst erfahrnen Mann, in den wichtigsten Sandgriffen derselben unterrichten zu laffen, woben fie fich nach ihrem Examine mit einem Ende verpflichten mufte, daß fie, wan fich ein Casus ereignen wurde, woben sie entweder aus naturlis cher Leibes Schwachbeit, oder gar schlechter Habilite, ihren Zweck im accouchiren nicht erreichen konte, folches sobald möglich kund thun, und einen guten Chirurgum zur Hulffe begehren wolte. Dan biedurch wurde nicht allein in wenig Jahren eine gute Hebammen-Schuhle zuwege gebracht, sondern auch mancher Mutter samt ihrem Kinde das leben gerettet werden. Was aber die traurige Historie so vorher von mir er= zehlet worden, anbetrifft, so kan der G. L. frey versis chert senn, daß ich sie nicht von andern Leuten, welche offtmable aus Partheplichkeit mas erdichten konnen, sondern aus dem Munde der Frauen, welche das Un= gluck felbst betroffen bat, und noch diese Stunde lebet, gehörer habe, folglich an ihrer Gewißheit nicht zu zweis Teln feva

angefangen hatte, welches alsdan geschiehet, wan das Rind schon eine Zeitlang tobt gewesen, somussen, nachdem sie heraus gezogen ift, solche Dinge bluein gesprützet werden, die aus Berften, Odermennig, Rojen-Honig und Wasser bereis tet sind, wodurch alles dasjenige, welches durch fein langes Berwellen Die Bahrmutter beschwehe ven kan, damit ausgespulet wird. Hierzu bedienet man sich einer Sprüße, die eigentlich für Die Frauen gemachet, und welcher Rohre gekrum. met, auch an der Spise durchlochert ist, wie ein Instrument, welches man jum Begieffen des Lein. wandts gebrauchet.

## CAPUT VII.

Die Zeichen, woben man erkennen fan, ob das Kind lebendig oder todt sen.

Er Geburthe Belfferist offtmahle bekummert, wan er Nachricht geben soll, ob ein Kind lebendig oder toot sep. Un dieser Saebe ist der Mutter sehr viel gelegen, und zwar inson. derheit wegen des Kindes, als worauff es am meisten ankomt, und muß er also nicht eher ein gewisses Uetheil fällen, als wan er alle Um. fande genau untersuchet hat. Nach solcher Untersuchung darff er noch nicht einmahl ein deutliches Urtheil fallen, indem er sich zum Theil auff die Erzehlung der Mutter verlagen muß, melchi

welche aber selbst in ihrer Nachricht, so sie davon

gibt, gar leicht fehlen fan.

Wan eine Frau entweder gefallen ist, oder sich so starck beweget hat, daß sie glaubet, sie habe Schaden davon bekommen, indem sie sich einbile det, daß in ihrer Schwangerschafft seither dem Falle oder der starcken Arbeit eine grosse Verans derung vorgegangen sey, so fraget sie den Geburths. Helffer um Raht, damit sie wissen moge, ob ihr Kind lebendig oder todt sey. Ist eine schwangere Frau kranck, dan wird man sich gleich wegen des Zustands des Kindes erkundigen, wan nemlich die Medici für nothig erachten ihr Medicamenta vorzuschreiben, welches sie aber nicht eher thun werden, als wan sie gant gewiß wissen, ob das Kindlebendig oder todt sey. Auch ben solo chen Geburthen, die nicht lange dauren, woben aber die Schmerten langfam find, und man gezwungen ist Instrumenta zu ergreiffen, wan man das Kind haben will, indem die Kräffte der Mute ter abnehmen, muß man, ehe zu solchen Operationen geschritten wird, gewisse Versicherung haben von dem Lode des Kindes. Ben allen folchen Fällen ist die Behutsamkeit der Berwegenheit vorzuziehen, und darum muß der Geburthshelf. fer alsdan sein Urtheil eine zeitlang aufsichieben; ja offtmahls bringet ihm das Berzögern den Bortheil, daß er nicht nothig hat, dasselbe zu bedauren.

Das gewisseste Kennzeichen, daß das Kind noch lebe in der Bährmutter, ist dieses, wan die Mutter die Bewegung spühret. Es folget aber

Dego

dekwegen nicht, daß es nothwendig todt seun muffe, wan es eine zeitlang ohne Bewegung gewesen.(\*) Ich kenne solche Frauen, die da verficherien, fie batten in vielen Lagen, ja in ganten Mochen nicht gesvuret, daß ihre Kinder sich geres get hatten; welche aber dennoch lebten. arosse Uberfluß des Bluts verhindert bisweilen solche Bewegung, und wan man alsdan nur aum Ader laffen schreitet, so ftellet sich die Bewes auna alforald wiederum ein, und last sich spuren, mie vorher. Ben einer folchen Geburth, Da das Maffer frühe gebrochen, trägt es sich bisweilen zu, daß das Kind sich nicht mehr bewegt, weil das Wasser, worinnen es sich vorher auffhielte, au solcher Zeit die Bewegung verursachet hat. Man das Masser aber ausgelassen ift, dan fallen Die Theile der Balermutter wiederum gusammen, und drucken das Rind, welches sich hernach nicht mehr so frey bewegen kan, als vorhin. Dieruber erschrickt die Mutter, und glaubet, daß es todt sev, welches dan offtmable die Geburth auffhale ten fan.

In solchem Falle muß sie der Chirurgus wies derum auffrichten, und ihr die Ursache davon deutlich sagen. Damit er aber davon noch mehr vers

<sup>(\*)</sup> So wenig man durch die Regungen, welche sich bisweisten in dem Unterleibe spühren lassen, und entweder von Winden, oder von Mutterbeschwerungen entstehen, von der Schwangerschafft einer Frauen, und dem Les ben ihres Kindes versichert senn kan. Sten so wenig folget es, daß die Frucht todt seyn musse, wan sie eine Zeitlang ohne Bewegung gewesen.

pergewissert seyn moge, muß er sich bemühen, seie ne hand gang gelinde in die Bahrmuiter ju bringen, damit er die Nabelschnur fassen moge. Mercket er nun, daß die Nabels Pulsadern noch schlagen, soist es gewiß, daß das Kind noch les bet, oder auch, wan er des Kindes Hand findet, und den Duls erforschet, wird er leicht mercken, ob es noch im Leben sen oder nicht. Aban er auch mit der Hand über dem Angesichte des Kindes hinfahret, oder ihm den Kinger in den Mund stecket, und vermercket, daß es denfele ben wieder zuthut, so hat er ein gewisses Kennzeichen, daß es nicht tobt fen. Im Begenrheil find auch Kennzeichen, wodurch des Kindes Sod angezeiget wird, nemlich, wan es sich gar nicht beweget, und feine Festigkeit daran gespuret wird; menn es wie ein dicker Klumpen in den Unter. schmeerbauch fällt, und der Bauch an der Seis te, woranff die Frausich leget, auffgespannet ist, wie eine Blase mit ABasser; wan man ben Berührung des Haupts solches gant weich und schlapf befindet, die sururen an demselben gans boneinander getrennet find, die frepffende Frau Ohnmacht und Mattigkeit spuret, und aus der Bahrmutter stinckende und vermodernde Keuche tiakeiten fliessen. Wan zu allen diesen Rennzeis chen, die den Zod des Kindes bekräftigen, noch hinzu komt , daß der Mutter ihr Gesicht wie Plev aussiehet, die Augen eingefallen sind, ihr ganges Wesen niedergeschlagen ist, die Brufte welck werden, der Unterleib, an statt dicker zu werden, abnimt, ihr Athem stincket, und uner.

achtet das Wasser gebrochen, die Geburth dens noch rachbleibet. Alle diese Kennzeichen überres den uns, daß der Sod des Kindes wahrscheinlich sey, aber sie sind deswegen nicht unbetrüglich, in-Dem viele unter ihnen zweifelhafft find. Bum Exempel: Das allersicherste unter ihnen mufte fenn, wan stinckende und aashaffte Reuchtigkeis ten aus der Bahrmutter flossen. Wir konnen aber dennoch darin betrogen werden. Man hat jum öfftern befunden, daß von einigen Frauen ift ihrer Schwangerschafft der weisse Fluß, oder auch eine dem Eperweis gleichende Materie, ja gar grune und schwarke Feuchtigkeiten, welche sehrübel gerochen, abgegangen sind, welche aber Dennoch gesunde und lebendige Rinder zur Welt

gebracht haben. Bifweilen gehet eine schwarze Feuchtigkeit von dem Kinde ab, welche sich in der Zeit, da es sich in der Bahrmutter auffhalt, in feinen Bedarmen

persamlet, und die man meconium nennet. Wan diefe mit dem Bemaffer, so das Kindum. gibt, vermischet wird, gibt es eine schwarze cou-

leur, und riechet übel, woraus dan einige, die nicht viel davon unterrichtet sind, schlieffen, daß

das Kind todt sey. Aber ein geschickter Geburthshelffer weiß darin wohl einen Unterscheid ju machen: Dan ihm ift unverborgen, daß fich

dieser Zufall alsdan ereigne, wan das Kind an fatt den Kopff in der Geburth zu haben, den

Hintern sehen laffet; und weil es sich in solcher Positur heraus zu kommen bemühet, obgemelde

tes meconium nothwendig zum Mastdarm ber-

aus gepresset werde, welches die Unersahrnen als so betrieget. Es geschiehet auch wohl, daß von zwen Kindern so zu einer Zeit formiret sind, eines in der Bährmutter stirbet, das andere aber lebendig bleibet, woraus zwen verschiedene Anzeigungen entstehen. Dan von dem verstorbenen stiessen Feuchtigkeiten heraus; da hingegen das andere vermittelst seiner Bewegungen anzeiget, daß es noch lebe. Ich habe solche Fälle erlebet, daß todte Kinder verschiedene Monate in der Bähremutter geblieben, und nicht eher hervor gekommen, als zu der Zeit, wan die Lebendigen zur Welt kamen.

Wan der Geburthshelsfer aus allen angemerckten Kennzeichen gewiß versichert ist, daß das Kind todt sen, (\*) so muß er sich bemühen, daß er es aus dem Orte heraus ziehe, worin es nur Scha-

<sup>(\* )</sup> Die Rennzeichen welche die Scribenten, den Todt des Rindes in Mutterleibe zu wissen, anzugeben pflegen, find offt febr betrüglich und ungewiß; Die wichtigften aber darunter find, wan eine schwangere Frau eine geraume Zeit keine Bewegung bes Rindes mehr fpuhret, sondern nur etwas schweres, welches, wan sich die Mutter auff eine Seite leget, oder im Bette umwen: det, auch auff dieselbe Seite fallt; Wan sie offt einen Schauer oder Frost bekomt, Dhnmachten empfindet, Awang im hintern verspühret, ihr Uthem übel riechet, oder ffinckende Materie aus der Bahrmutter fliesset. Einige wollen für ein unfehtbares Rennzeichen halten, daß das Kind in der Bahrmutter gestorben sen, wan der schwarze Unflat des Rindes aus der Geburth ber= aus laufft, welches aber gant betrüglich ift : Gewisser. Kennzeichen find aber, wan die Nabelschnur ober

Schaden verursachet, und deswegen die Geburthshülffe beschleunigen, welches aber so gar leicht nicht zu thun ist. Bey solchen Geburthen, da das Kind noch lebet, thut dasselbe die meiste Arbeit daben. Wan es aber todt ist, so komt es auff die Kräffte und Bemühungen der Mutter, und auff die Fertigkeit des Geburthshelsfers an. In solgendem Capitel wollen wir von denen Mitsteln handeln, mit welchen man ihr zu Hülffe komsmen muß.

### CAPUT VIII.

Wie eine todte Frucht herauszuzies hen sen.

In man aus denen im vorigen Capitel and gemerckten Kennzeichen versichert ist, daß das Kind in der Bährmutter gestorben sen, so ist das beste was der Chirurgus thun kan, daß er hurtig zur Geburthshülffe schreite, und auff solche Mittel bedacht sen, deren er dazu benöthiget ist.

Ben solcher Gelegenheit darff er nicht gedenschen, daß ihm das Kind zu Hülffe kommen könsne, indem dasselbe wie ein Stück Bley keine andere Macht anwenden kan aus der Bahrmutter

34

Nachgeburth aus der Bahrmutter heraus hangt, kalt ist, und man keinen Pulsschlag mehr in der Nabelschnur fühlet: Ingleichen wan ein Arm oder Fuß hersaus hängt, welcher kalt ist, blau oder schwarts aussies het, und die Cuticula sich von der Haut separiren läst, v. Heister. Chirarg. p. 747. seq.

zu kommen, als die durch seine Schwehre geschiehet, wodurch die Geburth langsam und schwehr von statten gehet. Bon der Mutter selbst hat er auch nicht viel mehr zu hoffen, weil ihre Wes hen ben solchen Umstånden so schwach und langsam sind, daß das Kind dadurch nicht kan zur Welt kommen. Bisweilen haben sie auch wohl gar feine Weben, und folches machet, daß ihnen der Geburthshelffer nothwendig zu Hulffe kommen muß ohne welchen sie nicht gebahren konten.

Man das Kind ein gutes Lager hat, muß man sich bemühen, die Wehen welche gleich sam eingeschläsert sind, wider auffzuwecken, welches man dan verrichtet durch scharffe clystire, wodurch die Beddeme geprickelt, und folche Bewegungen dar. in erwecket werden, welche die Beburth des Rin. des befordern konnen. Man muß der kreuffen. den Frauen gar feine Trancke geben laffen : Dan wan dieselbe aus gelinden Hulffsmitteln zusams men gesethet sind, fo haben sie gar keine Krafft; und man fie aus starcken Sachen bestehen so find fie gefährlich, und konnen erschreckliche Zufälle, ia selbst den Zod zuwege bringen. (\*)

Man

<sup>(\*)</sup> Ich sehe nicht mit was Recht unser Author hier schrei= bet, daß man der trenssenden Frauen, gar teine Tran-Egeben muffe, woben er eine Urfache anführet, daß, wan dieselbe aus gelinden Sulffsmitteln zusammen gesett find, sie gar keine Rrafft besiten, man sie aber aus ffarcten Sachen bestehen, daß sie alsdan gefährlich sind, und grausame Zufälle, ja gar den Todzuwege bringen konnen. Es ift aber Schade, daß er bie Trancke nicht nennet; Digift gewiß, bag es beffer fen,

Wan solche Clystire den erwünschten Effect nicht gethan, muß der Geburthshelffer sich bemus ben, so bald er nur kan, das Rind vermittelst der Handwürckung heraus zu bringen. Golches nun zu erlangen, muß er die Frau auff den Rand des Bettes sich legen lassen, auff dieselbe Urt, wie es ben schwehren Beburthen zu geschehen pfleget. Sat sie in langer Zeit ihr Wasser nicht gelassen, fo muß er einen hohlen catheter mit Del beschmies ret in die Blase hinein bringen, den Urin dadurch abzuzapfen, welcher fonft Diefen Sheil nur anfüllen und Berhinderung in der Geburth zuwege Hernechst stecket er seine rechte bringen würde. Sand in die Bahrmutter, und man er nicht bes findet, daß das Haupt des Kindes sich gar zu fest in ben innern Bahrmutter. Mund gesetzet hat, muß er machen, daß es wiederum zuruck komme.

einer solchen Frau etwas von guten Medicamenten als gar nichts zu geben, weil man fie betrachten muß, als eine so am continuirlichen Fieber laboriret, weil die effluvia des todten und balb vermoderten Rindes, so der Mutter alle augenblick mitgetheilet werden, ihr Geblut nothwendig in eine unordentliche Bewegung setzen muffen: Much find ihr ftarctende Sachen, man es auch gleich nur Spanischer Bein ware, gar nicht schablich. sondern vielmehr nuslich, weil die fast eingeschlafferte Lebens/Geister, dadurch wiederum munter gemachet werben. Die so genante treibende Trancke, furnem= lich, wan sie aus confortantibus und tonicis, worunter etwas von salibus mediis gemischet ift, bestehen, sind im= gleichen nicht zu verwerffen. Das von Barbette in feiner praxi Medica ben schweren Geburthen, gerübmte Trancklein,thut ebenfalls feinen promten Effect.

Und darum läst er seine Hand unter dem Bauche des Kindes durchgehen, und suchet die Füsse, womit er den Eörper umkehret, und sich also bemühet ihn heraus zu ziehen. Woben man vor allen Dingen auft die Umstände muß acht geben, so in dem Capitel, das von den Kindern, die mit den Füssen voran kommen, handelt, erwehnet sind, und sich über alles am meisten davor hüten, daß man nicht zu starck ziehe, wan der Kopstetwa noch fest sässe, damit man ihn nicht abreisse, welches sonst wegen der Fäulung geschehen würde, wan man gar zu starck daran zöge.

Was für Vorsorge auch der geschickteste Geburthshelsser tragen möge, so kan es doch gar leicht geschehen, daß das Kind seinen Kopst vertieret. In solchem Fall muß er ihn nicht in der Bährmutter stecken lassen. Solchen aber her aus zu ziehen bedienet er sich eines stumpfen Datens, womit er ihn zur Seite anfasset, da er dan seine andere Dand gegen diesen Haken über hält, und ihn also heraus nimt. (\*) ABan aber der Kopst

<sup>(\*)</sup> In den Act. Erudit. 1729. m. August. wird eines Instruments, welches eine mit einer Schrauben versehene Zange, so daben in Rupffer vorgestellet ist, gedacht, diesses soll ein in der Bahrmutter steckendes, und von dem Corper des Kindes abgerissenes Haupt heraus zu nehmen, sehr bequem senn: Man kan aber noch nichts geswisses davon schreiben, che man durch die Erfahrung davon überzeuget worden. Sonst ist das von Maurisiceau erfundene, und zu eben denselben Zweck gewieds mete Instrument, le tiretête, oder der Kopffzieher genensnet wird, gnugsam bekant. Der Herr le Motte ist auff solche

des Kindes sich am ersten gezeiget, auch so weit in der Geburth gekommen und darin befestiget ist, daß es nicht wiederum zurück gebracht werden kan, wan man der Frauen nicht zuviel Gewalt anthun will, so muß man suchen ihn in solchem Lager heraus zu nehmen; und weil der Kovff rund und glatt ist wegen der Feuchtigkeiten, woe mit er beschmieret ist, darum kan ihn der Chiryrgus auch mit seinen Sanden gar nicht fest anfase fen, und muß derowegen seine Zuflucht nehmen zu einem gespisten Haken', welchen er, so bald es muglich, zwischen der Bahrmutter und dem Kopff des Kindes hinein bringen muß, indem er das In-Arument inwendig in seiner einen Sand halt. Hernach wird die Spike des Hakens zur Seite des Ropffs eingedruckt und befestiget, daß der Sa. ke nicht heraus weichen kan, und die lincke Hand an die dem Haken gegen über stehende Seite gebracht, damit den Kopff los zu machen, und ibn gerade aus der Bahrmutterzu ziehen.

Wan

solche Art damit umgegangen, daß er mit seiner lincken Hand, daß in der Bahrmutter gebliebene Haupt des Kindes gefasset, mit der rechten aber, durch ein Instrument, welches er Quesne nennet, so an benden Seiten offen, und worin ein Bistourg oder Incision-Messer stee cket, eine Deffnung in dem Kopst gemachet hat, welches so groß gewesen, daß er seine Finger hinein brinz gen können. Dieses Loch hat er nachdem, so viel nözthig gedeucht, erweitert, und einen Theil Gehirn herzaus gezogen, woraust der Kopst zusammen gefallen, und so klein geworden, daß er ihn gemächlich heraus ziehen können.

Wan es mit der Hand nicht geschehen kan, so muß der Chirurgus noch einen spisigen Haken nehmen, und solchen eben wie den vorigen dahin bringen, und an derselben Seite des Kopffs, alls wo vorher die Hand war, befestigen. Mit diessen zwey Haken kan man das Kind ganz gerade heraus ziehen, wie groß selbiges auch seyn möge. Wan das Kind, nachdem es mit dem Kopffe schon heraus, annoch durch seine Schultern auffgehalten wird, so machet er dieselben los, wan er einen oder zwey Finger einer jeden Hand unter die Alchseln des Kindes bringet, und es also ganz heraus nimt.

Banman genöthiget wird, ein todtes Kind ben Stücken heraus zu hohlen, entweder weil der Bahrmutter. Mund nicht gnugsam erweitert ist, oder die Glieder des Kindes zu groß sind, so bedienet man sich eines Hakens, der wie ein krummes Messer gemacht ist, und die Figur einer Sichel hat, womit die Gärtner die Bäume bes

schneiden.

Dis ist die Manier, so man jederzeit gebrauchet hat. Aber Mauriceau hat ein Instrument er, sunden, welches er den Kopsszieher nennet, und es sür viel besser halt, als den Haken, wan man einen Kopss, der vom Leibe abgesondert ist, aus der Bährmutter ziehen will. Er hat diesen Instrument den Nahmen gegeben wegen seines Seebrauchs, welcher darin bestehet, daß es an dem Orte, wo die Pseilnaht an dem Kopse des Kindes besindlich ist, besestiget wird, wan solcher zwischen denen Beinen, wodurch er kommen muß,

gar zu fest sitet. Solches Instrument ist ben seis nem tractat in Rupffer befindlich, nebst dem fpigigen Messer, womit vorher eine incision gemachet wird, ehe man den Kopffzieher appliciret. Darum will ich den Leser dahin verweisen, allwo er die Manier finden wird, wie es zu gebrauchen sey, wovon ich keine Nachricht geben kan, weil ich es niemahls habe brauchen gesehen.

Der Chirurgus mag sich nun entweder des Hakens oder des Kopffziehers bedienen wollen, somuß er erst gewiß wissen, daß das Kind todt sev, ehe er die Instrumenta anbringet. Was für ein erschrecklich spectacul wurde es nicht senn, wan man das Kind noch lebendig und nur eben in den letten Zügen liegend finden wurde, nach-Dem man es alfo mit dem Instrument tractiret hatte? Derohalben muß man sich bemühen eine sole the grausame faute nicht zu begehen, und diese Instrumenta sonst nicht ergreiffen, als wan man gang gewiß von dem Tode des Kindes versichert ist. Judessen mare es besser, daß man sich der Sande bedienete, wan man alles damit ausrich. ten konte, und die Instrumenta nicht anders gebrauchte, als ben der gröften Roth.

#### CAPUT IX.

# Von schwehren Geburthen.

Ele Arten der Geburthen können in dreper-ley Gattungen eingetheilet werden: Nemlicb

lich in natürliche, schwehre (\*) oder arbeitsame, und gegen die Natur vorfallende. Bon den natürlichen haben wir im vierdten Capitel dieses Buchs gehandelt. Im gegenwärtigen wollen wir die schwehren Geburthen vor uns nehmen, und die wider die Natur geschehende sollen unser Worwurffim folgenden Hauptstücke feyn.

Eine jede Geburth, woben solche Schwürig. keiten vorfallen, die man ben denen natürlichen nicht gewohnet ist, wird (\*\*) arbeitsam genen-Dies Wort wird hergeleitet von dem Lateinischen Wort labor oder Arbeit, weil die Mutter wegen vieler daben sich ereignenden Schwürigkeiten gezwungen ist, starcf zu arbeiten, wan sie davon los senn will, das Kind aber seine Kräffte verdoppeln, und der Geburthshelffer benden zu Hulffe kommen muß. Darum wird unter der schwehren Geburth diejenige verstanden, welche die Arbeit der Mutter, des Kindes

und

<sup>(\*)</sup> Bon einigen werden die schwehre Geburthen nicht na= turliche genennet, damit man fie von den natürlichen, und gegen die Natur vorfallenden unterscheiben moge. Dieser Urt Geburth ist diesenige, woben öffters auch tie allergeschickteste Geburthshelffer gnugsame Arbeit finden, und bennoch bisweilen unverrichteter Sache bavon geben muffen. Sie differiret febr viel von den natürlichen, weil sie öffters viel langer dauret als diese, auch mit weit mehr Zufallen verknüpffet ift: Sie ift auch von den wiedernatürlichen unterschieden, indem das Kind gar offt ohne die Hulffe eines Chirurgi oder Accoucheurs, heraus komt.

<sup>(\*\*)</sup> Partus laboriosus.

und des Geburthshelffers groffer machet. Die Schwere Geburth halt das Mittel zwischen der na. türlichen und der, die wider die Matur ift. Big. meiten aber ift fie benderlen Battungen zugethan. Dan es komt offtmable, daß sie im Unfange so aluctich zu seyn scheinet, als wan eine natürliche Geburth daraus erfolgen wurde, indem das Rind wohl gekehret ist, nemlich der Ropff gegen den une terften Thoil der Bahrmutter, das Geficht unterwerts, und der Rücken des Kindes nach dem Bauche der Mutter. Da dan das Wasser zu berften anfangt, der innere Muttermund fich er. weitert, die Wehen nacheinander folgen, sich all. gemählich vermehren, und dennoch konnen solche Bufalle daben vorkommen, so dieselbe aus einer naturlichen in eine schwere Geburth verwandeln.

Solche Schwurigkeiten konnen aus dreverley verschiedenen Ursachen bergeleitet werden, nemlich entweder von der Mutter, oder dem Kinde, oder auch von einem oder mehrern, sozu Sulffe

geruffen worden.

Bon Seiten der Mutter find wiederum dreperlen Ursachen, so die Seburth entweder auffhalten oder verhindern: I. Golche, die aus der bosen Beschaffenheit ihres Leibes entspringen. II. Die. jenigen, so aus Gemuthsbewegungen entstehen; und III. die, so von unvermutheten Zufällen ber-Fommen.

Die bose Beschaffenheit des Leibes wird in zwey Sattungen abgetheilet. Die erfte ift Die, so von dem gangen Leibe abhänget. Die zweyte 35 bester

bestehet nur allein in dem besondern Zustande der

Bahrmutter.

Die, so von der Beschaffenheit des Leibes über. haupt entstehen, sind in groffer Unzahl anzutreffen. Wan eine Frau noch gar zu jung ist und im funffe gehenden oder sechzehenden Jahr schon ein Kind aur Welt bringet, alsdan konnen die Theile ihe res Leibes, weil fie ihren vollkommenen Wachse thum noch nicht haben, dem Kinde nicht so einen freyen Durchzug verstatten, als wan sie etwas Ist sie aber gar zu aft, und bes älter mare. (\*) Fomt ihr erftes Kind nach viertig Jahren, fo kons nen sich ihre Geburthsglieder auch nicht so gut erweitern, als wan sie von fünff und zwanzig Jah-Wan man zwen Schaaff Felle ren mare. nimt, und Handschuhe daraus machen last, wird man sehen, daß die, so aus dem jungen Relle gemachet sind, sich leichter erweitern und nach der Hand schicken; hingegen die aus der alten Haut verfertigte fich mit mehr Mühe werden anziehen taffen, indem die Zäserlein derselben, weil sie viel härter und mehr ausgetrucknet sind als jene, sich

<sup>(\*)</sup> Daß die gank junge Frauen nicht allezeitschwer gebahren, wan es auch gleich zum erstenmahl geschiehet, ist eine bekante Sache, indem man hier zu Lande gar offt höret, daß sie im 15ten Jahr ben ihrer ersten Geburth nicht allein glücklich gewesen, sondern auch das Kind geschwind gung zur Welt gebracht haben. Und in Franckreich ist es gar nichts neues, daß sie gar im 13. und 14ten Jahr, und zwar ohne sonderlichen Zufällen, bereits Mütter werden, ja in Italien soll solches noch srüher geschehen.

so leicht nicht ausdehnen können. Darum muß eine Fraunicht zu jung noch zu alt seyn, wan sie jum erstenmahl ins Rindbette komt. Aber den. noch halten einige Beburthshelffer dafür, daß es glücklicher von statten gehe, wan ein junges Mad. gen, das nur erst das funffzehende Jahr erreichet hat, zum erstenmahl ein Kind zur Welt bringet, als wan solches mit einer vorfällt, die schon über vierkig Sahreist.

Wan die Frauen entweder zu fett oder zu mager find, fo konnen alsdan auch folche Beschwer. nisse entsteben. Eine gar zu grosse Menge Fett, womit der Bahrmutter Hals umgeben ist, verhindert, daß er sich nicht so viel, als wohl nothig mare, erweitern kan; und bey folchen, die fehr mager sind, konnen sich die Bander des Schwanzbeins, weil sie zu starck ausgetrucknet sind, so leicht nicht ausdehnen, und sich in der Beburth auswerts begeben. Kleine Frauen, welche daben dick und von ungestalter taille sind, gebahren nicht leicht, und die puckligte haben noch mehr Beschwernisse daben, indem Die Lunge, welche dadurch zusammen gepresset wird, das Zwerg. fell, wan die Wehen porhanden sind, nicht gnug. sam nach unten zu pressen kan. Sinckende Frauen, ben denen das eine Hufftbein hoher ist, als das andere, gebähren offtmahls mit groffer Mühe, weil das Becken, so von diesen Beinen formiret wird, nicht gant rund ist, wodurch das Kind gezwungen wird seine Kräffte zu verdope peln, um den Weg fren zu machen.

Solche Frauen, die in ihrer Kindheit an den Hüfften lahm gewesen, und deren Hüfftbeine ihre Härte nicht eher überkommen haben, als nur erst einezeitlang nach der Geburth, sind am meisten zu bedauren. Dan, wan sie zusammen gewachesen sind, daß das Becken gar zu enge davon geworden, ist es unmöglich, daß das Kind hindurch kommen könne. Ich habe dergleichen Frauen gesehen, die nach einer Geburths. Arbeit, so einige Lage daurete, und nach vielen erlittenen Schmerken dennoch ihren Geist aufgeben mussten und nicht gebähren konten.

Die Beschwernisse, so von der Bährmutter herkommen, entstehen aus zwen verschiedenen Urssachen, nemlich 1. von derselben besondern Jusammenfügung, welche bisweilen mansgelhafst ist; 2. von den in ihr enthaltenen Sachen, die zugleich mit dem Kinde darin

beschlossen sind.

Esist gewiß, daß eine bose structur der Bahrmutter die Geburth schwehr mache, wan nemlich
derselben Hals zu enge und hart, oder durch eine Narbeschwülicht geworden ist, welches geschehen kan, wan ein Geschwür darin gewesen und geheilet ist, so eine Narbe hinterlässet, welche den Gang enge machet; oder wan schwammicht Fleisch darin gewachsen, welches man hat wegschneiden müssen, wie auch, wan der innere Bahrmutter. Mund gar zu hart und dichte ist, so daß er sich nicht wohl ausdehnen kan; oder wan ben einer Frauen, welcher Schaam zugewachsen gewesen, da sie zur Welt gekommen, eine gar zu kleine Less. Deffnung gemachet worden, wodurch das Kind

nicht kommen kan.

Auch ist unstreitig, daß dassenige, so in der Bahrmutter enthalten ift, die Geburth schwehr machen kan, wan nemlich die Haute, womit das Kind umgeben ist, gar zu schwach sind, und zu früh bersten, so, daß das Kind, weil das Wasser schon heraus gelauffen, ehe es im Stande ift hervor zu kommen, nothwendig im trucknen ficen muß. Wan die Baute gar zu hart sind, und sich zu langsamöffnen, wird die Geburth auch dadurch auffgehalten. ABan ein Mondkalb darin befindlich, oder die Nabelschnur um den Hals der Frucht gewickelt ist, so muß man solche geschwind davon abmachen, weil das Kind ohnfehlbar stere ben würde, indem die Gemeinschafft des mütter. lichen Bluts mit dem Kinde dadurch gehemmet wird. Wan auch die Machgeburth zuerst hervor komt, so muß man solche, nachdem die Rabel. schnur abgebunden, augenblicklich absondern, und sich bemühen, das Kind je eher je lieber zu bekom. men, man man ibm das Leben retten will.

Gemuthsbewegungen konnen auch die Beburt auffhalten, als Traurigkeit und Rurcht, wan sie nemlich wegen der Schmerken oder ihres Lebens halber bange sind. Einige Frauen sind so zart. daß sie sich nicht einmahl bemühen wollen die Weben zu befordern, weil sie Dein nicht ems pfinden mogen. Undere, so den Sod scheuen, thun nichts als weinen, und einige ungedultige folten wohl prætendiren, daß man ihr Rind eben so leicht heraus brachte, wie man ein Sutteral aus der Tasche ziehet. Andere schrenen stets, und zwar zu der Zeit, wan sie stille seyn solten, dan, so lange die Wehen anhalten, läst man ihnen zu, daß sie schrenen, und alsdan ist es auch nöthig; wan solche aber vorben sind, ist das weinen unnüßt

und hinderlich.

Die schwehre Geburth wird von einer sehr groß sen Anzahl Zufälle verursachet. Zum Exempel: Wan die Frucht zu fruh komt, welches man eine frühzeitige Geburth nennet, die Mutter gefallen und dadurch verletet ist, oder von einer starcken Blutstürkung wie auch Krampffund Ohnmache ten überfallen wird. Wan sie einen Stein in der Blase hat, oder ihre Guldenadern geschwollen sind und Schmerken zuwege bringen, oder ein' Bruch sie verhindert ihre Kräffte recht anzuwen. den, oder ein Fieber und andere groffe Krancheit dazu komt, alsdan wird die Geburth, welche an und für sich selbst schwehr ist, noch viel schwehrer gemacht durch die Zufälle, welche schon würcklis che Kranckheiten sind. Dan was dasjenige an. belanget, welches Mauriceau mit unter deren Bahl setet, solches verdienet nicht einmahl, daß man davon rede, nemlich das lange verweilen, der excrementen in dem Mastdarm. Dan wan folde vorhanden find, werden fie von dem Rinde felbst mit dem Kopffe heraus gestossen, und die Mutter hat das Bermogen nicht fie auffzuhalten, fo daß dieselbe dem Rinde in der Geburth nicht binderlich seyn können, und wan sie ja darinnen bleiben, bringet solches nur eine Unsauberkeit ben der Geburth zuwege, aber nicht eine solche 2300

Beschwerniß, wie uns Mauriceau weiß mas

chen will.

Das Kind bringet von seiner Seite auch solche Verhinderungen zuwege, die nicht leicht zu übersstehen sind, als wan es gar zu groß, oder der Kopff mit Wasser angefüllet ist und also nicht hindurch kommen kan; wan die Schultern zu breit sind und den Durchgang hemmen; wan der Vauch von einer Wassersucht gar zu starck auffsehlasen, die Frucht eine Mißgeburth (als wan zwen Kinder aneinander gewachsen sind) oder dersmassen formiret ist, daß es nicht heraus kommen kan; wan das Angesicht nach obenzu gewand, oder die Nabelschnur einige mahl um den Hals gewickelt ist, wodurch es auch auffgehalten wird.

Oleichwie die Hurtigkeit oder Erfahrung eines Geburthshelffers oder einer Hebamme der freuf senden Frauen groffe & 6!ffe verschaffet, so kan des ren Unwissenheit auch sehr schädlich seyn. Hierben ist der Verstand sehr nothig, damit man die Gefahr erkennen moge, und muffen die Hande wohl gebrauchet werden, derselben vorzubeugen. Darum kan man dazu nicht geschickte Leute gnug bekommen, und sie ja nicht durch Gevattern oder Gevatterinnen aussuchen lassen, sondern diejeni. ge, welche fich durch eine raisonnable Erfahrung Ruhm erworben haben, mussen denen andern vorgezogen werden. Und man kan nicht zu bebutsam segn, damit man in einer Sache, woben so viele Schwürigkeiten sich aussern, und es auff das Leben eines Menschen ankomt, wohl versichert seyn moge.

Für alle diese Zusälle, welche nicht gering sind, und sich in grosser Anzahl sehen lassen, auch offismahls sehr mühsam angewendet werden, muß der Geburthshelsser Nath verschaffen und sich solcher Wittel bedienen, womit er sie überwinden möge. Von denselben kan man nun nicht anders als überhaupt reden. Es sind so viel verschiedenellmsstände, so diese Beschwernisse begleiten, daß man sie unmöglich alle erzehlen kan. Sin Geburthsschen übet, ist dennoch zum öffiern bestürzet, wan ihm solche Vorsälle begegnen, die weder er selbst,

noch seine Vorfahren erlebet haben.

Die Berhinderungen, so von Seiten der Mutter herkommen, sind folgende. Wan dieselbe
noch gar zu jung, oder schon zu alt, und der Hals
und der innere Bahrmutter-Mund hart, schwülicht und mit Narben besätzet ist, muß man solche
Theile zu erweitern trachten, indem man Del,
Butter, oder auch decocta aus erweichenden
Kräutern daben bringet. Wan sie gar zu ungeschickt vom Leibe ist, muß sie in eine bequeme positur geleget werden; ist sie aber kurt und dick, alsdan muß man sie in der Stube hin und her gehen
lassen, und nicht eher auff das Geburths. Bette
bringen, als wan das Wasser gebrochen ist, und
zwar so späth als nur möglich senn wird.

Wan die Frau besondere Einfalle hat, und ausserordentliche Meynungen heget, muß man sich bemühen, sie durch gute Vernunstischlusse zu überzeugen. Ist sie furchtsam, so muß sie ausse gemuntert werden. Ist sie zweiselmuthig, so muß man

man ihr den Zweifel benehmen. Wird sie von der Lodesfurcht angetastet, alsdan muß man ihr zeigen, daß sie gar keine Ursache habe sich davor zu fürchten, indem es noch nicht an dem fen. 31 fie gart, und scheuer die Schmerken. so muß manibe sagen, daß sie dieselbe norhwendig auszustehen habe, und ihr Kind nicht anders bekommen konne, als wie alle andere Frauen. Wan sie sich aus Schaamhaffrigkeit keinem Manne anvertrauen will, muß man ihr nicht zuwider jenn, sondern eine Bebamme verschaffen. ABan ein oder ander Zufall die Geburth schwehr machet, muß fo viel, als möglich ift, dazu gethan werden. 3ft es eine Kranckheit, die zu der Medicin gehöret, fo last man einen geschickten Medicum herben rufen. It die Frau gefallen, so muß man sie ins Bette legen und ihr zur Ader lassen. Komt eine Blute frurgung dazu, folast man sie, sobald es seyn fan, dur Geburth schreiten. Ift die Blase voller Urin, fo muß man denselben durch den catheter abzapfe fen. Findet sich ein Stein in der Blase, dan ift Gedult vonnothen, weil man ihn zu der Zeit nicht wegnehmen kan. Sind aber die schmerchafften Buiden-Adern vorhanden, so muß man dieselbe mit gelinden Galben befanftigen. Wan die Nabelschnur heraus gekommen, so bringet man fie wiederum hurtig hinein; ist es aber die Nache geburth, dan muß man die Schnur heraus ziehen und abschneiden. Wollen die Baute, weil sie gar zu hart sind, von sich selbst nicht bersten, so muß man sie öffnen und mit ben Rageln zerreif. Im Begentheil, wan sie gar zu fruh gebiffnet sind, daß das Wasser heraus gelauffen ist und die Wehen auffhören, so muß man dieselbe durch Elystire wiederum erwecken; und alse dan gibt Mauriceau den Raht, daß man ihr in der Geburths. Arbeit zwen Quintlein Seenes. Blätter in einem Glase voll Wasser geben solle, wozu der Safft aus einem scharssen Orange-Apfelmusse gemuschet werden, versichert auch daß er gute Würckung davon gespüret habe.

Die Verhinderungen, so von Seiten des Rine des entstehen, sind nicht weniger von grosser Im-Hates ein Wasserhaupt, dan ift das Baffer durch einen Stich abzuzapfen; ift es aber wassersüchtig, so last man es durch einen andern Stich im Bauche heraus lauffen. Hat es das Angesicht oben, alsdankanman es nicht umkehren, die positur aber andert sich, wan einige starcke Weben dazu kommen. Komt es mit der Nabel. schnur um den Sals in die Geburth, so fan man dieselbe nicht eher davon machen, als wan der Ropff herdurch gekommen ift. Sat es eine ungewöhnliche Groffe und Dicke, so muß man mit Gedult warten, bif die Bange nach und nach durch die Wehen erweitert werden. Wan man aber einige Sage gewartet hatte, und das Rind dennoch nicht weiter kame, die Weben unterdef. fen geringer murden, und die Schwachheit der Mutter immer zunahme, so mufte man den Saten ju Salffe nehmen, das Rind damit heraus zu hobe Ien, damit die Mutter nicht sterben mochte, weil die Frucht noch in ihrem Leibe ware.

Bey so gefährlichen Fällen will ich einem Beburthshelffer nicht rathen, daß er diese Sande würckung allein auff fich nehme. Bey folchem Zustand muß er den Eltern die Gefahr, worins nen sich die Frau befindet, zu wissen thun, und daß er nothwendig ein Instrument zu Bulffe nehmen muste, wan er ihr helffen solte, auch einen seiner Kunstgenossen mit dazu nehmen, damit sie mite einander überlegen konnen, auff was Urt der Frauen zu helffen sen, als welche ohne Zweifel fter. ben muß, wan solches nicht geschiehet.

Ein Chirurgus, welcher sich ben andern Rahts erhohlet, wird defregen von jederman gelobet, ja selbst von denen, die er defrwegen anredet. Eine solche Aufführung bringet viel gutes zuwege. Er greiffet alsdan das Werck mit bessern Muth an, indem er durch die Zustimmung seines Runstge. noffen gestärcket wird, welcher ihm in währender Arbeit mit Rath und That benstehen, und zu der Beit, wan er bange werden mochte, Muth machen kan. Durch dieses Mittel entgehet er auch der bb. sen Nachrede, so darauff erfolgen konte, wan die Mutter nach der Operation sterben wurde.

Die Verhinderungen, so von Seiten def oder der zu Hulffe gerufenen entstehen, fallen nicht anders vor, als nachdem man eine gute oder bofe Wahl trifft. Wan sich eine solche Frau ohns gefehr denen Unwissenden in dieser Runft übergibt, wird sie ein Opffer derselben. Erwehlet fie aber einen geschickten und erfahrnen Beburths. helffer, dan kome nicht allein gar kein Zufall von 21a

ihmher, sondern er überwindet auch alle diejenie gen, so von Seiten des Kindes und der Mutter entiteben.

#### CAPUT X.

Von der Geburth, die sich wider die Natur zuträgt.

Gegr haben alle Geburthen unter drenerlen Urten gebracht, nemlich unter natürliche, schwehre oder arbeitsame, und wider die Maiur vorfallende. Bon denen zwey ersten Gattungen haben wir bereits gehandelt; jest wollen wir bedacht seyn, solche Mittel zu ersinnen, womit man denen, so wider die Matur kommen, belfe

fen tonne.

Ben naturlichen Geburthen hat eine Frau off. ters keiner Hulffe nothig: Dan wan das Kind wohl gekehret ist, bemuhet es sich selbst aus dem Kercker zu kommen. ABan die Kraffie der Mutter mit dazu behülfflich find, und die Bahre mutter im Stande ift fich zu offnen, damit es beraus kommen moge, alsdan siehet man es ohne eis nigen Geburthshelffer oder Wehemutier an das Lagelicht kommen, und das Betruch empfängt es. Nachdem bemühet die Mutter sich auch die Nachgeburth heraus zu hohlen, und einige haben wohl gar das Perte gehabt, die Nabelschnur and zufassen, gelinde daran zu ziehen, und sich aiso selbst davon zu befreyen. Diese so gluckliche und leichte Geburthen einiger Frauen haben gewissen Scribenten die Gedancken gemacht, daß

es mit allen Frauen also beschaffen sey. Und das mit sie ihre Diennura behaupten mogen, so bringen sie solche arme Frauen auffs tapet, die auff dem Relde unter ihrer Arbeit gebohren hatten, wie auch solche die der Armée nachgefolget, und so bald sie ihre Kinder bekommen, dieselben ges nommen und mit sich geschleppet hatten.

Solchen Exempeln wurde fehr gefährlich nach. aufolgen senn: Dan unerachtet einige unter ihnen glückliche Geburthen gehabt, wie viel sind aber nicht dadurch von Blutstürzungen, Ausfale Ien der Bahrmutter und Unterdruckungen des Blutflusses, so nach der Geburth vorfällt, überfallen worden, woran sie hernach gestorben? Darum erfordert es die Klugheit der schwangern Frauen, daß sie sich solchen Unglücksfällen nicht unterwerffen, und dergleichen Scribenten keinen Glauben zustellen, die sich unverschämter Weise unterstehen zu schreiben, daß unter tausend freuse fenden Frauen kaum eine einiger Hulffe benbe thigt fev.

Wir haben gar nicht nothig es für eine allges meine Regul auszugeben, wan wir sehen, daß eis nige Frauen ins Kindbette kommen, und nicht klagen einiges Ungemach in der Geburth ems pfunden zu haben. Dieses ist ein Zeichen, daß sie gant gutig von der Ratur traditet worden, welche die Geburthsglieder in folchen Stand gebracht hat, daß das Kind ohne Muhe hat konnen heraus kommen. Golches bewog eine vorneh. me Dame ju sagen, daß es so viel beffer für die Frau, 21a 2

Frau, als es schlecht für den Mann ware, wan sich

solches zutrüge.

Ben schwehren Geburthen ist die Bulffe offt. mahls nothig. Zwaristes gewiß, daß es deren einige gibt, woben sich keine sonderliche Schwüs zigkeiten ereignen, und welche die Ratur überwinden kan. Es sind aber so viel andere, wie wir im vorigen Capitel erwehnet haben, wobey das Rind nicht hervor gekommen, und die Natur, une erachtet sie noch so gerne helffen wolte, dennoch vergeblich arbeiten wurde, wan der Frauen keine rechte Hulffe geschähe. Aber ben solchen Sebure then, so wider die Natur vorfallen, kan man gar keine Hulffe von derselben erwarten. Michts als die Hand des Chirurgi kan solche zuwege bringen. Ben der Gelegenheit ist das Leben der Mutter und des Kindes in seiner Hand. Allsdan muß er fürnemlich seine Rlugheit und Fertigkeit sehen las fen, indem er ein Rind in Mutterleibe herum feh. ret und heraus ziehet, welches sonst ohne Hulffe niemahls so weit gekommen ware.

Unter der wider die Natur vorfallenden Geburch verstehen wir eine solche, woben das Kind sich nicht mit dem Kopste, sondern mit andern Sliedern zeiget. Solche Alten fallen offtmahls vor, und haben so vielerlen Battungen unter sich, daß es unmöglich ist eine jedwede unter denenselben insbesondere zu verhandeln. Wir wollen in ohngesehr zehn oder zwölff Capiteln die allersärgsten Läger der Kinder betrachten, und die Mittel, wodurch einer Frauen in einem so schlecheten Zustande kan geholssen werden, daben erzeheten

fen.

len. Wan ein Beburthshelffer Nachricht hat, wie er ben den allerschwehresten Beburthen verfahren muffe, so hat er nicht viel Dube denenjeni. gen zu belffen, woben er nicht so viele Berbinde-

rungen antrifft.

Sewisse Autores, wovon ich anderwerts geres det habe, setzen die Geburthshulffe mit unter die Sandwürckungen, so am leichtesten zu thun sind; aber sie irren nicht allein gewaltig, wan sie sagen, daß sie leicht zu thun senn, sondern auch in der Manier, wie sie geschehen, indem sie sagen, daß die Geburthsglieder der Frauen den Handen und Augen des Chirurgi gant offen liegen. Wan es wahr ware, daß ein Chirurgus hieben, wie sonft ben allen andern Operationen, fich seines Gesichts und der Sande bedienen konte, so wurde er offte mahle nicht fo febr verlegen feyn. Bey der Ges burthebulffe schaffen ihm seine Augen wenig Vortheil, und daben muß ihm nur allein die Hand an statt eines Wegweisers dienen. Defforges, eie ner unter denen geschicktesten Beburthshelffern feiner Zeit, war blind, womit man beweisen fan, daß man ben solchen Operationen die Augen gar nicht gebrauche.

Ben andern Handwürckungen kan ein Chirurgus sehen und fühlen, aber ben dieser, die doch die allerschwehreste und gefährlichste ift, komt nur als lein das fühlen zu statten. In allen andern Ope-rationen, woben man seine Zuflucht zu dem Chirurgo nimt, arbeitet derselbe auswendig, und brauchet seine Augen, damit er die Theile recht entdecken moge, worauff er operiren will; hin-

21 a 4

gegen

gegen ben der Geburthshülffe arbeitet er inwen. Dig, und siehet gar nichts, wurde auch nichts seen hen konnen, wan er gleich wolte. Hiezu füget man noch dieses, daß es bey andern Operationen nur allein auff das Leben derjenigen Person, an welcher man sie verrichtet, ankomt; hingegen bep der Geburthshülffe ist sowohl die Mutter als das Kind in Befahr, welches die Auffmercksamkeit des Geburthshelffers verdoppelt, damit er dieselbe unter der Mutter und dem Kinde vertheilen moge.

Wan er zu einer solchen Frauen, die ihn hat sufen lassen, gekommen ist, dan kan er nicht alles zeit erkennen, ob ihre Geburth natürlich oder wie dernatürlich seyn werde, und unerachtet er ihre Beburtheglieder in denen Wehen befühlet, und der innere Mutter. Mund sich zu erweitern anfångt, läst doch das Wasser, welches alsdan bersten will, nicht zu, daß er mit seinen Finger biß an das Kind reiche. Er fühlet zwar die Dicke der Bahrmutter wohl, kan aber keinen Unterscheid machen, welcher Theil des Kindes diese Pressung verurfache. Darum mußer alsdan fein Urtheil noch auffichieben, und so lange warren, biß das Waffer gebrochen ift, damit er wiffen moge, mit welchem Sheile es voran komme.

Wan das Haupt in der Geburth, stecket, so sind die Weben stärcker, und folgen nacheinane der, auch die Häute werden starck ausgedehnet, und brechen leichter als sonst. ABan aber die Wehen gering sind und nicht bald auffeinander folgen, auch das Waffer langsahm bricht, so muß der Beburthehelffer eine widernatürliche Seburth

nemartig fenn. Und in der That, das Waffer ift so bald nicht verloffen, oder das Rind folget nach. Alber alsdan machet ihn dieses bestürzet, daß er an statt des Ropffseine Sand, einen Fuß oder ans. dern Ebeil bervor kommen fiehet, fo ihm schwehre Arbeit machet, und welches zu verandern er sich

augenblicklich gefast machen muß.

Wan ein geschickter Geburthehelffer eine folthe Operation unter die Hande bekomt, to ist es ein schwehr Berck fur die Mutter und ibn, indem er dem Kinde keine Zeit laffen darff, weit in die Beburth zu kommen, sondern sich alsobald bemuhen muß, es zurück zu bringen, ehres sich gar zu fest darin gesetzet hat. Wird aber eine Bebamo: me zu folcher Geburthehulffe gerufen, fo muß die. selbe fremde Bulffe suchen, weil die Sache ihren Berstand übersteiget. Unter der Zeit aber, daß ein Beburihshelfter geruffen wird, und auff dem Bege begriffen ift, tomt das Rind immer weiter hinein, und machet die Arbeit viel schwehrer, als wan er vorher zugegen gewesen ware. Es mag aber ein Geburthshelffer fenn, dem eine folche wie der die Natur vorfallende Geburth zu Handen Fomt oder eine Debamme, fo komt es furnemlich darauff an, daß der schwangern Frauen geholffen werde, als welche die Dein ausstehet und in Les bensgefahr schwebet; welches jedoch nicht anders geschehen kan, als daß die Frucht, sobald möglich heraus gebracht werde.

Wir wollen allhier von allgemeinen Hulffs. mitteln handeln, deren man sich bedienen muß, solches auszurichten. Dan was sich ben abson-

2105

derlichen Zufällen zuträgt, foll in jedwedem Capie tel insbesonder abgehandelt werden. Che er aber das geringste unternimt, muß er der schwangern Frauen ihren Zustand wohl untersuchen und den Puls erforschen, damit er wissen moge, ob sie Kraffte gnug habe, eine solche Handwurckung Wan der Puls nachlassend, die auszusteben. couleur der Frauen gang bleich, die Augen nies dergeschlagen, die Stimme schwach, die Hände und Fuffe kalt find, und sie zum bfftern von Dhne machten und kaltem Schweiß überfallen wird, auch convulsiones überkomt mit Verlust des Berstandes, als dan zeigen ihm alle diese Zeichen, welche des Zodes Vorboten sind, an, daß Lebens. Befahr verhanden sen. Nichts destowenis ger haben offimahls verschiedene Frauen einen groffen Theil folder gefährlichen Zeichen gehabt, und sind denoch nicht davon gestorben, weil ihnen zu rechter Zeit geholffen worden. Darum muß man nimmer an dem Leben einer Frauen berweiffeln, in was für einem Zustande sie auch seyn moge. Die Natur, welche allen Frauen die harte Last aufferleget hat, daß sie Kinder gebahren follen, hat daffelbe nicht gethan, sie dadurch sterben ju laffen, fondern vielmehr, damit die Welt durch fie folte vermehret werden. Und defmegen bemühet sie sich auch am meisten, diejenigen zu erhale ten, welche fie foldem Befete unterwürffig gema. chet hat. Ja warlich, man siehet öffeers, daß die Natur die Kräffte solcher Frauen verdoppelt, und sie gleichsam den Rachen des Todes entreisset, wan die Kunst mit dazu komt, welche ihr in verschie.

schiedenen Fällen hülffliche Hand leistet. Aber dennoch muß sich der Geburthshelffer auch nicht zu viel auff den guten Zweck der Natur verlassen, und sich ja nicht mit der Hoffnung schmeicheln,

daß dieselbe Wunder thun könne.

Wan nun eine Frau sich in dem unglücklichen Zustande besindet, wovon wir ist gehandelt haben, so mußer dem Mann und denen Umstehens den Nachricht davon geben, damit sie ihr vorstellen mögen, daß sie ihr die H. Sacramente reichen lassen wollen, und sie, wan es nöthig, ihr Testas ment machen könne. Nachdem bereitet er sie so viel möglich zur Geburth, in dem sessen Vertrauen, daß GOTT der HERN seine Arbeit

fegnen merbe.

Ein Geburthshelsfer muß sich nicht durch die Exempel derer, die entweder in der Geburth oder kurch hernach gestorben sind, surchtsam machen lassen, noch durch die abgeschmackte Reden der Gevatterinnen, die ihn ohne Ursache zu überreden suchen, sich solcher gefährlichen Geburthshülsse zu entschlagen, und die arme Frau dem gewissen Lode zu überlassen. Dan sein Gewissen und renommée zwingen ihn, ihr zu helssen, und unerachtet es schlecht abginge, (wan er nur sein bestes gethan) darsser sich an das, was vielleicht davon müchte geredet werden oder unwissende Leute ihm auffbürden wollen, gar nicht kehren, weil dennoch honnete Leute einem geschickten Manne sein geschührendes Lob nicht benehmen werden.

Darum muß der Chirurgus vernünfftig mit der Patientin sprechen, und ohne Bestützung ihr

den Zustand, worin er sie und ihr Kind findet, vor Augen stellen, auch, wie bochnothig es sen, daß man ihr zu Hulffe komme, indem es nicht mehr in der Naturihrem Bermogen sey, fie zur Geburth au helffen, man feine Dand nicht dazu komme Und daß man ihr gerathen habe, sich mit denen Beil. Sacramenten zu verforgen, folches fen defie wegen nicht geschehen, als wan sie in augenscheine licher Gefahr stecke, sondern aus einer Borforge, die ein jederweder Christ nehmen muste, unerache tet seine Kranckheit nicht gar zu gefährlich sen. Daß die zu erduidende Schmerken auch nicht so farck seyn werden, wie sie wohl vermeyne. Und endlich, wan sie sich dazu noch nicht enischliessen konte, muste man ihr vorstellen, daß sie fich Ben wiffens halber feinem Raht unterwerffen mufte, weil sonft ihr Kind ohne das Sacrament der Lauffe zu empfangen dahin sterben wurde.

Wan die Frau nur vier oder fünff Monate schwanger gewesen, oder wenigstens die rechtes Zeit der Geburth noch ziemlich weit entfernet ift, und das Kind sich in einem schlechten Lager seben lasset so muß man sich gar nicht bemühen solches Lager zu verbessern, indem die Frucht als dan noch febrkiein, und deswegen wohl kan heraus ges bracht werden, in was für einem Lager es auch fenn moge. Darum muß man zu der Zeit der Matur das Werck überlaffen, welche alle Kraffte anwendet, sich einer unzeitigen Geburth, die nur Ungelegenheit verursachet, zu entschlagen, und solches noch um so viel mehr, wan die Frauschon Kinder gehabt, die fie zu rechter Zeit gebohren, in.

Dem

Dem die Bahrmutter, weil sie sich damable schon fo viel erweitert hat, daß ein Kind von neun Monaten hat hindurch kommen konnen, fich auch agr leicht fo weit offnen kan, daß die unzeitige Gies burch durch diefelbe ibren Ausgang finden moge. Ast es aber die erite Schwangerschafft, alsdan stehet die Mutter noch vielmehr daben aus: es Dauret auch langer, weil der innere Bahrmutter-Mund fich jum erstenmahl nur mit groffer Muhe erweitert. Nichts destoweniger muß man die Auskunfft der Frucht, in was für einem Lager Dieselbe auch seyn moge, vielmehr der Naturüber. laffen, als fich bemühen sie zurückzu bringen, Damit man ihr die naturliche positur verschaffen mochte. Welches man auch nicht wurde thun Tonnen ben einer Frauen, die noch niemahle Kinder gehabt, ohne grosse Gewalt, die ihr gar leicht mehr schaden wurde, als die Bulffe, so manibr dadurch leistet, Bortheil bringen konte.

Ob nun gleich das Rind mit gant einem andern Theile, als dem Rouffe, in die Geburth trate, so muß der Geburthshelffer sich dennoch nicht so gleich in Werfassung stellen, seine Operation daran zu verrichten. Zum Exempel: wan eine Hand fich seben lieffe, nachdem das Wasser schon gebrochen, so muß er erst ersorschen, ob der innere Bahrmutter. Mund gnugsam erweitert sey, Das mit er seine Hand daselbst hinein bringe, das Kind ju kehren, und bendenen Fuffen heraus zu ziehen. Ist der Bahrmutter. Mund aber noch zu enge, so muß er warten, biß derselbe sich durch ABiederhoblung der Weben noch mehr bffne. Golte er

aber so weit ausgedehnet seyn, daß die Hand konte hinein gebracht werden, alsdan muß er sich nicht lange bedencken, sondern ohne Zeitverlust zur Arbeit schreiten, indem sonst zu besürchten wäre, daß das Kind sich in dem Mutter=Munde zu sest seken und die Geburth schwehrer machen möchte-Konte er aber noch nichts daben ausrichten, weil der Mund noch gar zu wenig geöffnet wäre, so müste er die Arbeit aufsichieben und Zeit lassen zur Dessnung, welche nach und nach geschiehet,

ohne Gewalt daran zu thun.

Wan aber der Geburthshelffer erkant hat, daß er nothwendig zur Operation schreiten muffe, leget er die Frau in eine zu seinem Vorbaben bequeme positur, nemlich, er last sie auff dem Rande des Bettes figen mit herunter hangenden Schendeln, so daß der übrige Theil des Leibes auff das Bette zu liegen komme. Wan er nun vermennet, daß das Rind anders zu kehren sey, so muß sie mit dem Daupte so niedrig liegen, als mit den Lenden, damit er dadurch, machen moge, daß das Kind im berum tehren wiederum in die Sohe fomme. Une terstehet er sich aber ihr zu helffen in dem Lager, worin das Kind sich zeiget, so muß sie mit dem Haupte und den Schultern boch liegen, wie ben einer natürlichen Geburth, damit sie fren Athem hohlen und zu der Zeit, man ihr der Geburths. Belffer folches faget, ihre Weben verinehren mb. ge. Die Lenden muffen voneinander gesverret, und die Beine dergestalt jufammen gehalten fenn, daß die Zehen nicht weit von den Lenden entfernet find, deren eine jede von einer starcken Persohn muß

muß gehalten werden, damit die Patientin ihre positur nicht verändern könne, wan das Kind gekehret, noch zu weit vorwerts kommen möge, wan

selbiges heraus gehohlet wird.

Der Geburths. Helsfer muß sich bequem sehen, nicht allein der Frauen dadurch desto besser zu helssen, sondern auch, damit er sich in der operation nicht gar zu sehr abmatten möge. Zu dem Ende seitet er sich, nachdem er sich eine Servierte um den Leib gemachet hat, auf einen Stuhl ohne Lehnung vor der Frauen nieder, und zwar niedrig und so nahe ben, als er nur kommen kan. Auf die Art sizet er gut und bequem zu arbeiten und alles zu thun, was nur nöthigist, da er dan auch wohl bismeilen aushören kan, wan es die Geburth zuläst. Er muß aber wohl zusehen, daß die Lenden und Schenckel der kreussenden Frauen mit Bett-Zeug mögen bedecket seyn, sie vor Verkältung zu schüßen und ihr desto besserzu helssen.

Es ist gar unnöthig zu rahten, wie einige Autores thun, daß man eine solche Frau seit binden solle, sie desto besser zu zwingen. Ist sie dan ihe res Unglücks halber nicht schon gnug zu beklagen, daß man noch ferner vornehmen wolle sie zu kneebeln, als eine zum Gericht verdammete Persohn? Oder hat man wohl zu befürchten, daß sie sie weg laussen werde? Ihr ist ja mehr an ihrer Beestenung gelegen, als daß sie sich demjenigen, so ihr der Geburihs. Delster zu ihrem besten ausserleget, im geringsten solte entgegen seizen. Darum sind gar keine Stricke daben nöthig, sondern nur dren Frauen, die sie auf die Art, wie wir so eben erwehnet haben, halten mussen.

2Ban sich der Geburths. Helffer gant nahe ju der Frauen, der er heiffen will, niedergefetet hat, so mußer Butter oder Dehl bringen lassen, sich solcher Sachen ben Gelegenheit zu bedienen. Er muß auch Wasser in einem Geschirr neben fich setzen lassen, das Kind damit zu tauffen, man es die Nohtwendigkeit erfordern solte; muß auch ja nicht vergessen, den Faden, womit er die Mabel-Schnur abbinden, und die Scheer, womit er sie nach dem binden abschneiden moge, parat zu haben. Wan diese Dinge so zugeriche tet sind, so arbeitet er auf die Art, wie wir im fole genden Capitel berichten wollen.

## CAPUT XI.

# Von der Geburths : Hülffe, da die Frucht mit den Jussen voran fomt.

Mer allen Geburthen, ben welchem das Sy Kind an statt des Pauptes andere Sheile Des Leibes zeiget, ist folche, da es mit den Fuffen vorankomt, mit der wenigsten Gefahr begleitet und am leichtesten gethan; ja bfftere gehet es das mit hurtiger von statten, und ist solche nicht so schmerkhafft, als diejenige, woben der Kopff des Rindes am ersten bervor komt, wan nemlich ein geschickter Chirurgus daben ist.

Wan der Kopff den Weg bahnen muß, kan solches nicht anders geschehen, als daß er gegen den innern Mutter-Mund stosse, und durch wie-

derhohlte Weben seine Kräffte verdoppele. Wan sich aber die Fusse sehen tassen, nachdem das Wasser gebrochen; so machet der Chirurgus, in. Dem er sanffe an solchen ziehet, daß obgemeldter ine nere Mund sich weiter offne, und erstlich die Schenckel hernach die Lenden, endlich aber den gangen Leib durchlasse; so, daß die Theile, welche am ersten hervor kommen, und nicht so groß sind, als die solgende, denen lettern den Beg babnen, und folglich ben folchem Lager die See burth viel geschwinder von statten gehet, und die

Mutter viele Weben ipahren kan.

Man hat auch gewiffe Zeichen, woben man erkenner, daß das Kind nicht wohl gekehret sey, und nicht mit dem Haupte, sondern mit andern Blies dern hervorkomme: Remlich wan die Weben langsam sind, und nicht geschwind auf einander folgen, auch in der Gegend, wo die Mierenliegen, anfangen und nicht recht unterwerts gehen. Dies fe Zeichen geben zu erkennen, daß fie nicht von dem Haupte des Kindes verursachet werden, und der Geburths Helffer wird noch weiter davon vergemissert, man er ben Visitirung der Beburthse Glieder nichts fühlet, so an den innern Mund stoffet, oder so er ja etwas vernimt, solches nicht bart und rund ist, wie der Kopf zu seyn pfleget. Er fühlet zwar wohl, daß das Waffer sich zum Ausbruch fertig mache, aber wan er mit seinen Fingern an die Daut, so dasselbe umgibt, stoffet, empfindet er folden Widerstand nicht, als wan der Kopf des Kindes vorhanden ware. Wan dieses vorfalt, muß der Geburths. Pelffer lange 236 mare

warten, bis das Wasser von sich selbst bricht, welsches, wan es heraus gestossen, dem Rinde hilfst, daß es herunter kommen, ihm aber, daß er sühlen könne, was sür ein Zheil sich am ersten sehen läst. Sind es die Füsse, oder eines derselben, so muß er ja nicht gedencken, das Rind zu kehren, noch sich bemühen, demselben ein ander Lager zu verschaffen. Er muß es ben den Füssen heraus nehmen, und sich so daben verhalten, wie ich bald erwehnen will.

Ich will aber, wan ich sage, daß er solange warten muffe, big bas Wasser von sich selbst gebrochen sey, keine allgemeine Regul Daraus mas chen, sondern ich verstehe solches nur alsdan, wan die Weben langsahm kommen, und die Geburth noch weit entfernet zu seyn scheinet. Man die Weben aber ordentlich kommen und anhalten, und das Wasser eine dicke Wurst formiret, die den gangen innern Mund der Bahrmutter anfüllet, so muß der Beburths Belffer die Saut mit den Mägeln der Finger durchmachen, weil das Kind alsdan, wan das Wasser heraus geflossen ift, Freyheit erlanget, herab zukommen und sich in der Geburth zu zeigen. Ist es nun wohl gekehret, so sehet sich der Kopf des Kindes unter den innern Mund der Bahrmutter, welcher alsdan verhindert, daß das übrige Wasser nicht heraus rinnet, wodurch die Beburth des Leibes befordert wird, man nemlich das Haupt zu erst hindurch ist. Last fich aber ein ander Sheil in der Geburth feben, so läuffe das Wasser nach und nach herqus, weil nichts daran hinverlich ist, und hernach ist

von solchem nichts mehr übrig, wan das Kind nachkomt, wodurch die Seburth sehr schwach ge-

machet wird.

Es ware zwar nicht unmöglich, wan der innes re Bahrmutter. Mund so viel erweitert mare, daß man eine Sand hinein bringen konte, sobald das Maffer gebrochen mare, und ehe fich das Rind in der Geburth fest gesethet hatte, solches zu kehren. man es mit den Fuffen voran kame, und ihm ein narurliches Lager zu verschaffen, nemlich mit dem Haupie voran. Wie es dan auch nicht unmbge lich mare, foiches wiederum zu fehren, und mit den Fussen in der Beburth zu bekommen, man es ben Kopf sehen lieffe. Man mußlich abergarnicht bemühen, diese bende Arten der Lager eines Rindes im geringften zu verändern, weil sie die allernatürlichsten sind; Und es mag mit dem Ropfe oder mit den Guffen voran kommen fo muß er es daben beraus hohlen, und der Mutter ja keine une nothige Weben verursachen, noch dem Kinde solo che Gewalt anthun, als sonst geschehen muste, wan er das Lager verändern wolte.

Sobald das Wasser gebrochen, und das erfte davon weggeflossen, muß der Geburths Belffer seine Finger, (an welchen er gar keine Ringe oder lange Magel haben muß) nachdem er erst seine Hand mit Butter oder Dehl beschmieret hat, in die Bahrmutter. Scheide bringen. Findet er dan, daß der innere Bahrmutter-Mund nicht genuglahm erweitert ift, ju dem Rinde zu fommen, so muß er sich mit zwey oder dren Fingern gans fanfft bemuben ihn weiter zu machen. Laffen

286 2

sich die Füsse sehen, so fasset er sie an, und indem er ohne alle force daran ziehet, machet er, daß die and dern Theile nachsolgen müssen, und solcher Geostalt wird die Geburt glücklich und bald geendiget

feun.

Wan sich aber nur ein Fuß sehen liesse, muste er denselben wiederum in die Scheide bringen und untersuchen, ob es der rechte oder lincke sen, damit er seine Hand dicht an dem Schenckel, welchen er angesasset hat hinein bringen und den andern also desto leichter sinden moge. Welches dan einem geschickten Chirurgo gar nicht schwehr zu thun fält, indem er den zweyten Juß gar bald sinden kan, wan er erst einen gesasset hat.

Kasset er sie dan darauff alle bende, so halt er sie zusammen, wickelt sie in ein leinen Zuch, und zieher sie sausst heraus, nebst den übrigen Theilen des Leides, welche nothwendig darauff folgen mussen.

Mauriceau vermahnet daß man acht geben sole, ob die zwen Kusse, die man angesasset hat, etwa von zwen verschiedenen Kindern senn müchten. Wher, wie unmöglich solches zu senn scheinet, so unnöthig komt uns auch die Warnung vor. Dan ein jedes Kind, wan ihrer ja zwen vorhanden wären, ist mit einer besondern Haut umgeben, welche nacheinander zerbersten; so, daß die vier Füsse sich nicht auf einmahl sehen lassen können. Unter den Kindern ist eines in der Geburth, und das andere in dem Grunde der Zährmutter, welches verbindert daß sie nicht zugleich heraus kommen können. Solches würde sich noch mehr zeigen, wan man den rechten Juß des einen mit dem linden man man den rechten Juß des einen mit dem linden

den Fusse des andern Kindes zusammen halten wolte, welches nicht wohl geschehen konte, weil ste gar zu weit voneinander entfernet find; fo, daß er Die Mühe wohl hatte ersparen konnen eine Uln. merckung hervor zubringen, die nur in der Einbildung, aber nicht in der That bestehet. Die jenigen, welche die Worsichtigkeit haben, daß sie den zuerst hervor gekommenen Fuß des Kindes mit einem Band binden, und um die eine Lende Der Mutter befestigen, aus Rurcht, er mochte alsdan wiederum zurück gezogen werden, wan man beschäfftiget ware, den zwenten zu finden, werden fich ohne Zweifel einbilden, daß bas Kind bas Bermogen habe, feinen guß juruck ju gieben. Aber sie irren darin gewaltig, dan die Mutter, wels che unauffhörlich mit ihren Wehen unterwerts arbeitet, zwinget das Kind vielmehr aus der Babrmutter zu weichen, als daß sie demselben verstatten solte sich wiederum darein zu setzen, fo, daß diese Vorsorge gang und garunnüt ist, und man fich derfelben gar nicht bedienen kan.

Wan man an dem Ruffe, welcher gebobren ift, gant gelinde ziehet, komt öfftere der andere auch hervor. Solte er sich aber nicht sobald sehen laffen, so muste man ihn suchen. Welches dan am besten geschiehet, wann man mit der Hand langsdem Schenckel des Kindes bif an seinen Hintern hinfähret, alwo man ihn ohne Zweisel finden Wan nun bende Fuffe heraus und zusammen gefasset sind, so wickelt man sie wie ichon erwehnet, in ein trucken Such, damit man durch ihre Hulffe das Rind vollends herausziehen und

236

pers

verhindern moge, daß die klebrichte Feuchtigkeit, womit sie überzogen sind, die Hande des Geburths-Helssers nicht abgleitend machen konnen.

Auf solche Manier ziehet er das Kind bif über die Hüffte heraus: nachdem höret er eine Zeits lang damit auf, damit er auch die Arme des Kindes nacheinander los machen und langs dem Leibe desselben legen könne. Alsdan ziehet er vom neuen wiederum daran, und zwar etwas stärcker als vorher wegen der Schultern, welche die dickesten Theile des Leibes sind, und defiwegen mit mehrer Muhe hervor kommen. Sind solche nun heraus, so folget das Haupt gar leicht, wan es nicht gar zu groß und dicke ist. Und damit alse dan, wan die Schultern hindurch sind, nichts mehr verhinderlich senn moge, heisset der Geburths. Pelffer der Mutter ihre Kräffte verdoppeln, das mit, man er auf der einen Seite ziehet, und die Mutter mit ihren Weben auf der andern Geite nachhilfft, der Kopf desto leichter heraus kommen und dem übrigen Theile des leibes folgen moae.

Mauriceau will nicht haben, daß man einen Arm des Kindes an seiner Stelle lassen solle, das mit er dem Halse an statt eines Wegweisers und einer Stüße dienen könne, sondern man solle ihn niedriger legen. Unerachtet nun jenes von vies len Scribenten bewehret wird, als welche einhellig sagen, daß sie sich ben solcherArt in praxi sehr mohl befunden haben, so saget er doch hingegen, daß ein Arm, der an seiner Stelle geblieben, mache, daß das Paupt des Kindes übergebogen werde, und

verhindere, daß das Kind in gerader Linie hervor kommen moge, so, daß es gar leicht an die Schaam. Beine stoffen konne. Aber andere antworten ihnen wiederum, man muffe bende Ur. men liegen laffen, und alsdan werde der Ropf gerade heraus kommen, so, daß er dadurch gar nicht dicker werde, weil ein jedweder Arm zur Geite des Ropfe, wo er plattist, nemlich an denen Schlas fen, zu liegen komme. Man mag aber beude Ur. men an eine Seite, oder an jede Seite des haupts nur einen derselben hinlegen, so machet es doch tei. nen wesentlichen Unterscheid in der Geburths.

Dulffe, und tan nicht schaden.

Wan die Fuffe zu erst heraus tommen , ift es ein Zeichen, daßes nicht gekehret sen in dem Unfange des neundten Monats, wie sonst alle andes re Kinder zu thun pflegen, und es sich in demselben Lager sehen lasse, welches dasselbe in Mutterleibe gehabt hat. Wan es das Angesicht nach oben hinkehret, und auf dem Rucken lieget, welches an den herausgestreckten Fussen gar leicht zu erken. nen ist, muß sich der Geburthe. Belffer wohl in acht nehmen, daß er es in der Positur nicht herause giehe: Dan wan das Gesicht auswerts gekehret ware, wurde das Kinn nothwendig an das Schaam. Bein stoffen, welches groffe Muhe verursachen konte. Darum muß der Geburthe. Helffer, indem er das Rind gelinde nach sich zies bet, und halb herum kehret, an statt daß es auf dem Rucken lieget, folches dermaffen wenden, daß es aufden Bauchzu liegen komme, und das Anges sicht unterwerts gekehret sen, weil dieses ein Lager 236 4 ist,

ist, wodurch das Kind am leichtesten gebohren werden kan, woben auch die allerwenigfte Gefahr ift, von denen Beinen, wodurch es kommen muß. aufgehalten zu werden. Wan es mit dem Un. gesicht unterwerts gekehret ift, komt es leicht berpor, wan man nur ein wenig daran ziehet, und die Groffe des Haupts, dem Leibe nach eine proporzion hat. Ift aber das Haupt übermäßig groß und Dick, so wird es von den Beinen, so das Becken formiren, aufgehalten, weil sie nicht weichen Bonmen, und also demselben nicht zulaffen, daßies hervor komme. Und als dan muß man den Leib des Kindes ja nicht zu starck an sich ziehen, damit Das Paupt nicht moge von dem Rumpffe abgerissen werden, wie offimable geschiehet. Darauff muß der Beburths. Delffer die Fuffe von eis ner andern Persohn halten laffen, und ihr fagen, ja nicht eher an solchen zu ziehen, als wan er es heisfen wurde. Allsdan kehret er mit der fincken Hand Den Rucken zur Seite von dem Schwang, Beis ne ab, und bringet einen oder zwen Finger in den Mund des Kindes, damit er folcher Gestalt das Kinn niedriger setzen moge. Hingegen saffet er mit der rechten Hand den Hals nahe ben dem Hinterhaupt-Beine des Kindes an, ziehet ihn gant sanffemit Hulffe der Perfohn, so die Fusse halt, nach sich. Auf die Art wird das Kind ohne Gefahr seinen Hals zu verlieren heraus kommen. Wie ich einmahl eine solche operation an der Frauen eines Chirurgi zu Versailles gethan hatte, murde der Batter des Kindes jum bochften bestürket, daich zu ihm sagte, er solte dem Kinde den

Zungen = Riemen losen. Daß solches nothig ware, hatte ich gemercket, wie ich ihm die zwen Finger in den Mund gebracht hatte, das Kinn da. durch los zu machen. Wan ich rahte, daß man an dem Leibe des Rindes nicht zu ftarck ziehen muffe, Damit er nicht von dem Haupte moge abgesondert werden, so wird auch zu gleicher Zeit das ben angerathen, daß es nicht zu lange in solchem Lager zu lassen sen, weit es unfehlbar umkommen wurde, man es nur eine viertel Stunde darinnen bliebe. Das Kind muß Lufft schöpfen, wan der Umlauff des Bluts foll unterhalten werden. Es kan aber solches nicht thun, wan der Ropf also verwickelt ist, und die Vereinigung des Bluts der Mutter mit dem Kinde kan in solchem Falle nicht geschehen, weil die Nabel-Schnur, wodurch solo the verrichter wird zwischen dem Haupte des Kindes und den Beinen, die das Becken formiren, gedruckt wird. Weil nun keines von beyden geschehen fan, muß es nothwendig sterben. Diefes Ungluck ist im Jahr 1695, ben einem Pringen des Herhogs von Savoyen vorgefallen, welcher aus versehen der Bebamme gar zu lange in folchem Lager geblieben. Darum fandte der Derbog von Savoyen, aniho Konig in Sardinien, zwen Jahrnach der Zeit, da seine Gemahlin wiederum schwanger geworden, seinen ersten Chirurgum nach Paris, die Geburthe, Hulffe alda zu lernen, welcher auch, wie er wiederum nach Turin gekommen, der Konigin bey der Geburth sehr wohl geholffen hat.

#### CAPUT XII.

Wan das Haupt vom Leibe abges sondert und in der Bahrmutter geblieben ist.

Sgibt zwenerlen Falle, wodurch der Kopf des Kindes von dem Leibe abgesondert were den und in der Bahrmutter bleiben kan, wan gleich der Leib schon aus derfelben gekommen ift, nemlich, entweder wan das gestorbene Kind eine Zeitlang in der Bahrmutter geblieben und durch Bermoderung sehr verdorbenift, fo, daß auch durch die allergeringste Gewalt, die man anwendet den Leib beraus zu hohlen, der Ropfabgeriffen wird und in der Bahrmutter bleibet; Dder man. der Ropf so starck ist, daß er nicht daselbst bine durch kommen kan, wodurch der Leib gekommen ist, sondern durch die grosse Gewalt, welche der Chirurgus anwenden muß, wan er ben den Schule tern daran ziehet, davon abgefondert wird. Dies fe Vorfalle entstehen alle bevde aus der Enge des Beburth Banges.

<sup>(\*)</sup> Nicht allein die Enge des Geburtganges, sondern auch gar offt dieUnvorsichtigkeit und Ubereilung einiger Behmutter konnen Dis Ungluck verurfächen; Dan wan ein Rind : E. mit benfruffen in die Geburt tritt, (welches eins von den bequemften Lägern ift, worin es jur Welt kommen kan) aber so gelagert ift, daß es mit dem Angesicht oberwerts fomt, muß es nothwendig so ges tehret werden, daß folches unterwerts zu liegen fomme. Worauf fie aber feine Achtung geben, sondern das Rind in dem Lager worin fie es finden beraus gieben mollen. Da es dan mit feinen Rinn an bas Schaam Bein ftoffet, welches aber biefe nicht mercket, fondern in der hoffnung, weil der Rumipf fo leicht heraus gefommen, muffe der Kopf eben so hurtig nachfolgen, siemlich

Der Gang, wodurch das Kind komt, ist aus funff Beinen, die den gangen Umkreys deffelben aus machen, zusammen gesetzet, welches da sind

faret jugieben, wodurch fich dann bas Ungluck gar leicht ereig: nen fan, daß des Kindes Ropf in der Bahrmutter nachbleibet. Demnach ift die Enge bes Geburt: Banges am meiften daran fdruld, in welchem Fall man ja nicht farct zuziehen muß, weil fonst gedachtes Ungluck (wan auch gleich des Kindes Angesicht unterwerts gekehret ift,) sich gar leicht zutragen kan, welches auch wohl dem besten Geburthe Belffer passiret ift, wevon der herr le Motte in seiner CCLIII Observ. folgendes Erempel erzeh: Er war nentlich zu einer Frauen, die ichon 7. Lage in Kin. des Mothen gearbeitet hat, gehohlet worden, moben er gefun: ben, daß die Nabel Schnur faint ben Waffern und einen Arm heraus gekommen, und des Kindes Angesicht vorwerts gewen: bet gewesen: Die Nabel Schnur ware aber im geringften nicht gedrücket und der Puls Schlag famt der Warme, (weil die Der: ausfallen noch nicht lange gedauret hatte) barin noch gespuret Derohalben hatte er, weil fonft fein Weg jur Genes fung und bie Umftande favorabler gemesen, sich jur operation resolviret: Worauf er bende Fusse, welche er gar leicht gefunden, aufammen genommen und big an den hintern beraus gezogen, welchen er erariffen und eine halbe Wendung gemacht, des Kins des Angesicht, welches oberwerts gestanden, unterwerts zu febe ren bernach fortgefahren und es bis au die Schultern und ben hals heraus gebracht: Nachdem er auch die Aernie los gemacht, hatte er einige mahl gang fanft, nachdem aber etwas flarcker gezogen, in hoffnung die Geburt, welche fich anfänglich formobl angelaffen, defto beffer zu befordern : aber alles umfonft. lich hatte er dem Kinde seiner Gewohnheit nach einen Kinger in den Mund gestecket und es auf folche Urt beraus zu bringen fich bemühet, welches ihn aber betrogen, weil er an ftatt des Mundes den hintern Theil des Hauptes gefunden und fich ber Bals verdrehet hatte, fo daß das Angeficht oberwerts und das Rinn gegen dem offe pubis angeftanden; Welches ihn auch ge: amungen bag er diefem erft babe abhelffen muffen, eheer die Geburth jum Ende bringen fonnen. Er laft bemnach ben Leib bes Kindes durch den Bater halten, und warnet ihn, daß er ja nicht farct gieben folle, daer felbft indeffen bas Rinn ein wenia los machet und den Ropf des Rindes fo viel moglich berum dre. het, wohen er den Mann gemächlich ziehen heisset, welcher aber in hoffnung feiner Frauen badurch zu helffen fo fiaret gezogen daß er ben die 6. Schritt von dem Bette hinter fich gefallen und

Die zwen Schaam Beine die zwen Hufft Beine und das heilige Bein. Wan Diese naturlicher: Weise formiret sind, wird das Kind an seiner Geburth gar nicht verhindert. Saben sie aber ihre! natürliche Broffe und Bestalt nicht, so wird der: Sang dadurch nur enger, daß der Chirurgus die Frucht nicht hindurch bringen kan, oder er muß ausserordentliche Gewalt dazu anwenden. Gin solches Unglück begegnet insgemein solchen Frauen, deren Beine erft gant spatt ihre Barte: bekommen haben, so daß diejenigen, welche das Becken ausmachen, wie auch die übrigen Beine des Leibes ihre natürliche Gestalt nicht erlanget: haben. Daher komtes, daß folche Frauen viel Fleiner bleiben als andere, und niemable eine aute Taille befommen.

Dier komte nun darauff an, wie man den Kopf heraus bringen moge, indem es um so viel schwehe reristihn heraus zuziehen, je länger er darin bleis bet, weil die Fibren der Bährmutter, wie auch die, woraus bende Bahrmutter- Munde bestehen und vorher ausgedehnet find, so wohl das Kind in fich au faffen, als auch demfelben einen Durchgang gu verschaffen, sich mit einander verwickeln, und so wohlden Grund, als auch die Munde der Bahr-

das Kind in der Hand gehalten, da dan ber Kopfauruck geblieben ware. Hierüber mar le Morte fehr erschrocken, hatte sichs aber nicht mercken laffen, fondern feine lincke Sand in die Bahrmute ter gebracht und das Daupt bamit gefaffet, mit ber rechten aber das Inftrument, wovon oben in der Anmerefung ad p. 356, etwas gedacht worden an das haupt appliciret und ein ziemlich Loch in Deffelbe gemacht, welches, nachdem er bas Gehirn heraus genommen gufammen gefallen und fo flein geworden, daß er es mit leichter Mube beraus bringen können.

mutter enge machen. Je länger man nun drauff warten würde, daß die Natursich selbst von die sem Kopf befreyen solle, welches doch der Geburths-Helsser und biswellen auch andere mehr mit aller ihrer Macht nicht haben thun können, je gewisser bringet man die Frau ums Leben. Und

darum muß man hurtig arbeiten.

Alber, ehe der Chirurgus eine solche gefährliche operation unternimt, und unter der Zeit, daß man alles dazu fertig machet, rahte ich dem Chirurgo, daß er die Eltern überrede, einen seiner Kunstgenossen (welcher ein geschickter Geburths-Helsser sein muß) noch herzu holen zu lassen, damit sie miteinander überlegen mögen, was ben der Sache suthun sen, und dieser jenen dadurch in einer so schwehren operation ansrischen und ihm hülfsliche

Hand leisten konne.

Das erste, was er thun muß, nachdem sich die Fraubequem nieder geleget hat, ist dieses, daß er die Nabel-Schnur abbinde, zu verhindern, daß nicht zu viel Blut aus der Nabel-Blutader wegelaussen möge, wodurch die Mutter sonst sehr würede abgemattet werden, welches ganz gewiß geschehen würde, wan die Nachgeburth noch nicht von dem Bährnutter Grunde abgesondert wäste; hernach die Schnur abschneide, damit der Numpf des Kindes, weiches alsdan todt ist, und der operation nur hinderlich sallen würde, davon möge abgesondert werden.

Die Frage, welche Mauriceau thut nemlich, welcher unter diese beyden Theilen am ersten hers aus zuziehen sep, der Kopf des Kindes, oder die

Mach.

Nachgeburth, ist gang und gar unnug, indem der Ropfallezeit das erfte Stuck fenn muß, welches sich in der Geburth zeiget. Er raisonniret febr weitlaufftig, man er uns zeigen will, mas für Une glucksfälle daraus entstehen konnen, wan man den Kopfeher als die Nachgeburth heraus nimt, und auch zugleich diejenigen vorstellet, welche das von herkommen, wan man die Nachgeburth eher hervor bringet, als den Kopf. Aber wie man nicht machen kan, daß sie beude zugleich ans Licht kommen, und es nicht in der Macht des Geburths. Helffers stehet, die operation ben einem andern Pheile als dem, welcher sich in dem Bahrmutter. Munde sehen last, anzufangen, also thun alle Ber. nunfft, Schlusse des Mauriceau nichts mehr, als daß sie nur solche Hindernuffe hervor bringen, de. nen man unmüglich abhelffen fan.

Wan die Geburths Helsfer sich unternommen haben den schwangern Frauen zu helssen, steckt derjenige, welcher die Arbeit verrichten soll, seine rechte Hand in die Bahrmutter bis an den Kopf des Kindes, welcher sich allezeit mit dem untersten Theil, das ist, mit demjenigen, wodurch er von dem Halse abgesondert ist, sehen läst. Dar auff stecket erzween Finger, nemlich den zeiger und den mittelsten in den Mund des Kindes, und, indem er seinen Daumen unter das Kinn gessehet hat, bemühet er sich, den Kopf durch Unfassung des untersten Kindackens, welchen er seiste hält, und mit aller Macht daran ziehet heraus zus bringen. Wan der Kopf zwischen dem ersten und zwepten Halsgewerbbein abgebrochen, kan

er seinen Daumen in das Loch des Hinterhaupte Beines, wodurch das Rücken. Marck gehet, steecken, und weil er ihn auf die Art fester halten kan, ist es ihm nicht unmöglich, seinen Zweck zu ere

reichen.

Wan aber diese Handgriffe nicht von statten gehen wollen, muß er seine Zuflucht zu denen Instrumenten nehmen, und nachdem er seine rechte Hand aus der Bahrmutter gezogen hat, stecket et Die lincke hinein, nimt mit der rechten einen starcken und wohl zur Pand gemachten Haken, das mit er denfelben fest halten moge, und bringet dens selben durch Hulffe der lincken bif an den Kopf des Kindes, allwo er ihn an einem Orte, welchen er für den bequemsten halt, befestiget, nemlich, entweder in einer Höhle der Augen, oder durch das Loch, so in dem Hinterhaupts. Bein befinde lich, oder aber in eine Höhle der Ohren; Und wan er mercfet, daß sein Daken in einem harten Theile befestiget ist drucket er den Ropff mit seiner lincken Hand gegen denselben, und ziehet also mit aller Macht und zu verschiedenen mahlen, weil er sole thes nicht anders thun kan, als mit verdoppelten Redfften.

Dat der Geburthshelffer mit dem Haken seis nen Zweck nicht erreichen können, weil der Kopff rund, und also wie ein Ball fortgerollet ist, wodurch das Instrument offtmahls los gehet, so muß er noch einen Haken zur Hand nehmen, welchen er auff solgende Art gebrauchet. Wan er die Spise des ersten Hakens in das Loch des einen Ohrs gesetzt hat, so läst er ihn von jemand bep dem Stiele halten; unterdessen nimt er einen and dern, der eben die Figur hat wie der erste, welchen er in die Höhle des zweuten Ohrs bringet. Nachs dem ziehet er seine lincke Pand, womit er die Hasken hinein gebracht hat, aus der Babrmutter, nimt in jede Pand einen Haken, und ziehet diesels be zugleich an, und dan muß der Kopff nothwens dig solgen, fürnemlich weil er alsdan nicht mehr sort rollen kan, indem er zwischen zween Haken geschalten wird, die ihn ohne Zweisel beraus ich affen, wan nur einige Möglichkeit da ist, solches zu bes

merckstelligen.

Ich setze nicht ohne Ursache die Möglichkeit voraus, dan einige Frauen sind so übel formiret, und ihre Hüfftbeine dermassen geschlossen, daß alle menschliche Fertigkeit nicht capable ist, die Verhinderung zu überwinden, welche ein so sehlecht formirter Theil zuwege bringet. Nichts destoweniger muß man einen solchen Kopff aus der Bährmutterziehen, weil sonst der Fod unssehlbar erfolget, und weil man ihn nicht ganz hers aus bringen kan, muß man ihn zerstücken, welches mit einem schneidenden Haken, der wie ein Krumsmesser somiret ist, geschiehet. Solcher wird mit der lincken Hand in die Bährmutter gebracht, das mit zerlegt er ihn in etliche Stücke, die man hers nach nacheinander heraus nimt.

Diese Operation verursachet zwar frenlich ein Schrecken. Solte man aber eine solche Frauwohl sterben lassen? Die Christliche Liebe bringet es mit, daß wir alles anwenden müssen ihr Lesben zuretten, und weil man keine andere Mittelbat,

bat, so muß man diese zur Sand nehmen. Rrau ift Mitleidens werth, wan sie sich in folchem Rustande befindet, daß sie diese Operation ausstes ben muß, und ein Sieburthehelffer ift zu beklagen. daß er dieselbe verrichten muß. Mauriceau schreibet, daß er eine Manier erfunden habe, wodurch man gant gemächlich einen in der Bahrmutter gebliebenen Ropff beraus nehmen konne, ohne fich des Pakens daben zu bedienen. Er gibt daben Diesen Rath, daß man eine Binde von starckem Leinwand vier Finger breit machen folte, welche man hinten nach dem Haupte beingen und dere massen daran befestigen musse, daß sie denselben wie ein Stirnband umgebe. Nachdem solle man an beyden Enden des Bandes ziehen, und ibn also ohne grosse force heraus bringen. Wan er aber sagte, daß er es felbst angebracht und einen guten Erfolg davon gesehen hatte, so wolten wir schliessen, daß seine Gedancken sehr gut gewesen waren. Indessen kan man hievon nichts anders sagen, als daß die Erfindung zwar schön, aber der selben Ausführung unmüglich sep.

### CAPUT XIII.

Wan der Bährmutter Hals vor dem Kinde hervor fomt.

28 herabfallen der Bahrmutterist ein Ubel, womit einige Frauen geplaget sind. Dieser elende Zufall wird durch Verschlapfung und Berlängerung der bepden obersten Bänder der Bahrmutter verursachet, welche anstatt, daß sie

die Bährmutter in dem Unterschmeerbauche fest halten solten vielmehr machen, daß sie bis zu dem auffersten Bahrmutter. Mund, ja gar bisweilen

hindurch und gang und gar beraus fällt.

Die solchem Ungluck unterworffen find, musfen einen Mutter-Zapfen tragen, die Bahrmutter zu unterstüßen. Und weil ein solches Instrument rund in Form eines fleinen Ruffens, womit das Frauenzimmer aufgekappet wird, auch in der Mitte, woran sich der innere Bahrmutter-Mund Iehnet, durchbohret ist, so daß derselbe durch dies sen Mutter. Zapfen gar nicht verstopfet wird, kan das Geblüt alle Monate heraus fliessen, und die Bahrmutter den hinein gebrachten Samen bev

fich behalten.

Darum ift es gar wohl muglich daß eine Frau schwanger werde, unerachtet ihre Bahrmutter herunter gesuncken ist, wie man offimable erfahe ren hat. Solche Frauen sind diesem Zufall gar nicht unterworffen, weil sie schwanger sind, indem der Bährmutter. Grund, wan das Kind zunimt, allezeit gröffer wird, und alfo durch den auffern Mund der Bahrmutter nicht fallen kan, wie vor der Schwangerschafft wohl geschehen konte. Un. erachtet sie aber solches heraus fallen nicht mehr zu befürchten haben, so sind sie hingegen mehr als andere Frauen denen Zufällen, mit welchen die Schwangerschafft begleitet ift, und denen, so von der Beburth abhangen, unterworffen.

Solche Frauen muffen sich, wan sie schwanger find, mehr als andere inacht nehmen. Gie durf. fen sich alsdan gar nicht starck bewegen, oder sole

chen

chen Fuhrwercks sich bedienen, das da stosset, noch viel zu Ruffe geben, weil die Bahrmutter so bes fchaffen ift, daß sie sich stets unterwerts neiget, und durch ihre Bander nicht fest gnug in ihrem Lager gehalten wird, fo, daß durch dergleichen Bemegungen die bofe Beschaffenheit der Bahrmutter noch allezeit wurde vermehret werden. Hiedurch werden dergleichen Frauen von der allgemeinen Regul ausgeschlossen, die da gebeut, daß schwangere Frauen fich bewegen muffen. Gie durfen auch nicht zu hoch mit dem Haupte liegen, noch Elystire oder andere erweichende Sachen gebrauchen, wodurch die ligamente noch mehr wurden verschlapfet werden, oder auch scharffe Purgiere mittel, fo durch ihre Prickelung nur Bewegung nach unten zu machen wurden. Maren die Clive fire aber hochnothig, so musten sie nur aus schleche tem Wasser bestehen.

ben denen, die des Ausfalls der Bahrmutter gewohnet sind, der Bahrmutterhals durch die
Rräffte der Mutter, welche dieselbe wegen der empfundenen Pein anwendet, hervor komt, und den
ganzen innern Bahrmutter Mund umfasset.
Dieser also herausgefallene Bahrmutter Hals,
welchen wir die Scheide nennen, ist einem Ochsen Gaumen nicht ungleich, und voll Runzeln,
welche mehr und mehr ausschwellen wegen der
Macht, die der Kopff des Kindes anwendet, allda hindurch zu kommen. Ben solcher Geburth
muß man nicht leiden, daß die Frau auf sen oder
gehe, wie ben natürlichen Geburthen zum öfftern

geschiehet, sondern sie muß sich vielmehr stets im Bette halten, damit der Leib und der Kopff mit dem Hintern gleich hoch liege. Worauf dan der Geburthshelffer sich der Zeit, so zwischen zwo Beben vorfällt, bedienen, und mit seiner Hand dies sen Hals an seinen gewöhnlichen Ort bringen Damit er aber mit der nechsten Webe nicht wiederum beraus fallen moge, muß er feine hand in die Bahrmutter-Scheide bringen, das Rind damit zuruck halten, und verhindern, daß es ben Hals nicht heraus treiben moge.

Ben folder Art Beburthen mus er fich gar feis ner Butter noch Dels bedienen, damit die Sheis le nicht noch mehr dadurch erweitert werden mos gen, und der Mutter sagen, daß sie nicht gar zu viel unterwerts drucke, damit das ausfallen diefes Sheiles, welches ben dem geringsten Andrang

vorfällt, moge vermieden werden.

Darum ift es hochft-nothwendig, daß der Ses burthshelffer seine Hand in die Bahrmutter. Scheide bringe, sowohl den innern Mund nach und nach mit den Außendungen seiner Finger ju erweitern, als auch den hals derfelben in feiner Stelle zu behalten. Esist zwar gewiß, daß die Arbeit hieben viel långer daure, als bev solcher Seburth, woben diese Theile befeuchtet sind, und die Frau Macht hat zu schreven und unterwerts zu drucken. Alber diese Weburth ist hingegen viel sicherer und endiget sich weit besser. Wan ders gleichen Frau entbunden, muß sie mit groffer Vorsichtigkeit von ihrer Nachgeburth befreyet werden. Man darff daben gar nicht an

Der

der Nabelschnur und folglich an der Nachgeburth starck ziehen, damit der Bahrmutter-Grund durch seine überste Bander, die da gar zu sehr verschlapset sind, der Nachgeburth nicht solgen und also heraus sallen möge. Ist er aber zu allem Unglück heraus gekommen, muß ihn der Geburthshelsser alsobald mit sester Hand, so weit er nur kan, wiederum hinein bringen, wodurch er nicht allein wiederum an seine Stelle komt, sondern auch sein Hals verlängert wird, und die durch den Andrang des Kindes verursachete Falten und Runkeln sich verlieren werden.

Darum muß eine umgekehrte und herab gefale lene Bahrmutter hurtig zurück gebracht werden, damit man die gefährlichen Zufälle vermeiden möge, so aus dem Ausschub einer solchen Operation, und wan man den Zäserlein der Bährmute ter Zeit liesse, sich wiederum zu schliessen, ehe sie au ihren Ort gebracht wäre, entstehen würden.

Man hat gar nicht zu befürchten, daß man der Mutter hiedurch Schmerken machen werde, weil der Durchzug des Kindes diese Theile dermassen erweitert hat, daß eine Hand sehr leicht hinein kommen kan, welches aber nicht geschehen könte, wan man auch nur ein wenig mit der Operation verweilete.

Nach einer solchen Geburth und sest erwehne ten schwehren Zufällen muß eine Mutter darauff bedacht seyn, daß sie sich besser vorsehe, wie ben and dern Schwangerschafften geschehen. Und darim muß sie stärcker um den Leib mit Binden vervahret seyn, als sonst, damit die Bährmutter mö-

Ec 3

ge befestiget werden, vor vierzehen Zagen nach der Geburth keinen Fuß zur Erde setzen, und nicht eher aus dem Bette bleiben, als wan ein Monat versstoffen, und ehe sie wiederum an ihre gewöhnliche Alrbeit gehet, offimahls eine mit astringirenden Wein benetzte compresse auf die Gegend der Nieren legen, endlich aber ja nicht vergessen, einis ge Monate einen Mutterzapsen zu tragen.

#### CAPUT XIV.

Wan der Kopff des Kindes gar zu groß ist.

Streden hier von einer Frauen, welcher Schwangerschafft zum Ende, und das Kind wohl gekehret ist, auch daben sich alles zu einer natürlichen Geburth anzuschicken scheinet dennoch aber, nachdem die Häute gebrochen, und das Wasser ausgelaussen, nicht gespühret wird, daß der Kopff des Kindes in die rechte passige, wod durch es gehen soll, komme, sondern im Gegenztheil durch etwas aufgehalten wird, welches nicht allein verursachet, daß das Kind tangsahmer ans Licht komt, sondern desselben Geburth offtmahls gar verhindert, unerachtet die Mutter Wehen gnughat zu gebähren.

Golche Verhinderung kan dreyerlen verschies dene Urfachen haben. I. Wan die Beine, so das Becken kormiren entweder von Natur oder durch einen oder andern Zufall also beschaffen sind, daß sie dem Kinde keinen gnugsamen Durchzug verschaffen können. II. Wan die Mutter schon ziemlich alt und es ihr erstes Kindist, alsdan könstemlich alt und es ihr erstes Kindist, alsdan könstemlich alt und es ihr erstes Kindist, alsdan könsten.

nen die Fibren der Bahrmutter, so ben solchen Frauen gar zu starck ineinander geschlossen und hart geworden sind, dermassen nicht verlängert werden, wie ben einer jungen Person. - III. Wan der Rouff des Rindes so dick ist, daß er sich unmuge

lich den benothigten Weg bahnen kan.

Von den zwo ersten Ursachen haben wir an geborigem Orte gehandelt, und darum wollen wir in gegenwärtigem Cap. nur von der dritten reden, nemlich, wan der Ropf gar zu großist, und defiwe. gen das Rind, unerachtet es wohl gekehret, bife weilen zwen oder dren Zage an einem Orte aufgehalten, und nichts gespühret wird, so zu einer glück-

lichen Beburth Hoffnung machen konte.

Solche Zufälle machen den Geburthshelffer sehr verwirret, und darum muß er daben grosse Gedult erzeigen, sowohlum abzuwarten, daß das Rind durch die Kraffie der Mutter weiter komme, als auch allen Fragen, die ihm von den Eltern und umstehenden gethan werden, zu begegnen, als welche darüber ungedultig werden, daß sich die Ges burth so lange verzögert, und sich zum öfftern einbilden, der Geburthshelffer sen daran schuld, weil er ihnen das Kind nicht so bald verschaffen kan, wie sie es verlangen.

Die Gegenwart des Geburthshelffers bringet zu der Zeit wenig Hulffe zuwege, und er kan weiter nichts daran thun, als daß er bisweilen frische Butter an den zu erweiternden Theil bringet, und ihn also zur Ausdehnung bequem zu machen sus chet. Er sühlet zwar den Kopff des Kindes wohl; well selbiger aber sich nur mit dem obern Theile

zeiget, so kan er ihn nicht fassen, sondern ist nur ein Zuschauer der Bemühungen, so von der Mutter und dem Kinde angewandt werden, die Schwürtigkeiten zu überwinden. Darum ist für ihn weiter nichts zu thun, als nur zu warten und nichts

zu verheissen.

Die berühmtesten Geburthshelsfer alhier, wan sie wegen Langwierigkeit der Geburths. Ars beit ungedultig werden, pflegen das Kind zurück zu bringen, und es so zu kehren, daß sie es ben den Füssen heraus ziehen können. Und solches habe ich selbst gesehen, daß es ben zwo Frauen gescheshen, da nemlich die Köpsse, nachdem die Kinder ben den Füssen heraus gebracht waren, in dem Leisbe den Füssen heraus gebracht waren, in dem Leisbe blieben, und nicht anders als durch ausserordentliche Krässte konten hervor gezogen werden, woran aber bende Mütter sterben musten. Dars um will ich niemahls zu einer solchen Operation rathen, woben diesenige, welche sich derselben unsterwerssen, zum Schlachtopsfer werden.

Wan das Kind den ersten Tag seinen Kopfauf diese Manier zeiget so mennet man gewiß, daß die Geburth glücklich senn werde. Denn zwenten Tag hoffet man alle Augenblick auf das Ende der Arbeit. Am dritten Tage beginnet man zu bestürchten, daß es nicht glücklich ablaussen werde, am vierdten aber verlieret sich alle Hoffnung zu einer natürlichen Seburth, und alsdan ist man gezwungen, seine Zuflucht zu den Instrumenten zu

nehmen.

She der Geburthshelsfer dieselben zur Hand nimt, mußer, damit es die kreyssende Frau nicht

boren moge, mit den Eltern oder nechsten Berwandten reden, und sie vernünfftig überzeigen, wie nothiges sen, daß er sich derselben bediene das Kind zu hohlen, und das Leben der Mutter zu retten, welche sonst ohnsehlbar sterben würde, wan man ihr nicht bald zu Bulffe tame, ihnen auch zus gleich vorstellen, daßer noch jemand zur Gulffe nothig habe, sowohl durch den Rath feines Kunft. genoffen unterftüget zu werden als auch in einer fo wichtigen Sache von demfelben Sulffe zu haben.

Dasjenige, fo ben diefer Belegenheit am meis ften zu schaffen machet, ist dieses, daß man nicht gewiß weiß, ob das Kind noch lebe oder todt fep. Wan gewisse Rennzeichen des Lodes vorhanden waren, muste man nicht einen Augenblick warten. Aber die Furcht das Kind annoch lebendig zu finden, wan man es mit dem haken heraus gehohe let, machet den Geburthshelffer bange, und verursachet, daßer die Operation, so lange es muglich, aufschiebet. Hingegen wan et garzu lange damit verweilet, sebet er das Leben der Mutter in die Wage, und verfällt noch zu gröffern Fehlern. Darum muß er nach der Regul, die uns lehret, daß man das Leben der Mutter retten muffe, wan sich alle bende in Lebensgefahr befinden, dieselbe zu erhalten suchen, und sich zu der Operation gefast machen.

Damit nun ein junger Beburthshelffer unterrichtet werden moge, was ihm alsdan zu thun fen, wan der Ropff des Kindes einer so ausserordentlis den Groffe ift, daß er, unerachtet aller Arbeit, fo

Ec s

die Mutter thut denselben heraus zu bringen den noch nicht zum Vorschein kommen kan, halte ich dasür, daß es am besten sey, wan ich ihm eine Dissorie von einer solchen Geburth, die vor ungesehr zehen Jahren zu Versailles vorgefallen, erzehle. Die Manier, so man daben gebrauchet hat, und wohl von statten gegangen, soll ihm anstatt einer Regul dienen, welcher er in dergleichen Begebensheiten nachfolgen muß, indem ein Exempel ofstemahls mehr unterweiset, als alle Vernunsstemahls mehr unterweiset, als alle Vernunsste

schlüsse.

Eine junge vornehme Dame, die mit ihrem era sten Kinde schwanger ging, ließ, so bald sie Wehen vermerckte, den Mauriceau, welcher sich das mahls wegen der Herhogin du Maine zu Versailles aufhielt, zu sich rufen. Nachdem die Wehen bif auf den andern Zag angehalten, brach das Wasser, floßweg, und man glaubete, daß der Ropfnachfolgen wurde, wie fast ben allen andern Geburthen zu geschehen pfleget. Alber er blieb immer an einem Orte sigen, ohne im geringsten seinen Platzu verändern. Die Mutter muste in der Stube hin und her gehen, man öffnete ihr Die Ader, es wurden sehr starcke Elystire bengebracht, die Wehen wiederum zu erwecken; es wolte aber nichts dazu helffen. Wie der zwente Lag vorben war, liessen die Anverwandten den jungen Dionis, zu welchem sie ein groffes Bertrauen hatten, herben rusen. Diese benden Beburthsheiffer musten bif in den dritten Lag die Wehen anschauen, welche die Frau ohne alle Dulffe ausstehen muste. Endlich am vierdten Lage,

Lage, wie der Puls sehr schlecht ging, die Kraffte abnahmen, die Wehen nicht starck gnug waren. und man befürchtete, daß sie zusamt dem Kinde sterben würde, entschloß man sich in einer Zusams mensprache, so unter denen Hose Medicis und Chirurgis geschahe, ihr die Frucht mit Gewalt abzuhohlen, weil sie sonst keine Mittel saben, ihr das Leben zu retten.

Machdem die Frau in ein bequemes Lager gebracht war, nemlich auf den Rande des Bettes figend, und mit dem Leibe auf Kuffen liegend, wo ben die Beine von zwo gewissen Frauen gehalten wurden, fing man an, das Kind mit Bedinguns gen zu tauffen, indem das Waffer mit einem fleinen Loffel auf das Haupt, (weil man solches seben

konte) gegossen wurde.

Mauriceau, als der alteste wolte die Arbeit verrichten, aber, wie er den Haken oben auf dem Kopffe angesethet hatte, und die mit Haaren bemachsene haut in Studen geriffen war, wolte er ihn an einem derer Schlaf. Beine befestigen, gleichwie er in seinem Buche ein folches anrathet, und wie es alda nicht gelingen wolte, nachdem er viel Mühe vergeblich angewandt hatte, gab er das Instrument dem Dionis, und sagte daben, Er, (nemlich Dionis) ist noch jung und starck, und wird, eher damit fertig werden, als ich. Wie Mauriceau sich davon machte, nahm Dionis dessen Stelle wiederum ein, und machte sich zur Operation fertig. Hierauf suchte er einen Ort seinen Das ken anzusegen, woben ihm Mauriceau, der da wie ein Meister sprach, Rath geben wolte. Aber die Mut.

Mutter dieser Dame, welche die eine Hand hielte, hießihn schweigen, und sagte, er solte den Dionis nur arbeiten lassen, weil sie glaubte, er verrichte sein Werck mit möglichster Klugheit. Und wardlich, es ging ihm auch so glücklich von statten, daß, wie er den Haken an dem Grunde des Hinterhauptbeines besestiget und gemercket hatte, daß es wohl halten würde, er mit aller Macht nach sich zog, und der Kopst bald heraus kam. Nachdem machte er auch die Schultern los, welche sehr groß waren, und wie das Kind heraus war, nahm er die Nachgeburth auch glücklich hinweg.

Diese Geburthshülsse brachte dem Dionis grosse Ehre, sürnemlich weil alle Hof-Damen sole ches wusten, und die Herhogin von Burgundien zu verschiedenen mahlen in einem Tage dahin sandte, und sich um den Zustand der patientin erstundigte. Nach der Geburth hatte sie keine Zusfälle, und diese Dame hat hernach noch zwen Kinder bekommen, welche bende Dionis lebendig an des Tages Licht gebracht, weil die erste den ans

dern den Weg gebahnet hatte. \*

Anstatt aber, daß Dionis sehr vergnügt war, weil seine Arbeit sowohl von statten gegangen, batte

Es folget nicht alleit, daß, wan eine Frau erst eine schwere Geburt überstanden hat, die folgende um so viel leichter und glücklicher seyn niussen; Indem man sehr viele Erempel weiß von Frauen, die obschon sie von verschiedenen Kindern nach einander glücklich entbunden worden, nachhero dennoch sehr schwere Geburten ausgestanden haben, weil die schwere. Geburten nicht allein von den engen Geburtsgängen, sondern auch von dem fräncklichen Zustande, so wohl der Mutster als des Kindes und vielen andern Umständen mehr hers geleitet werden können.

hatte Mauriceau drenfachen Berdruß daben. I. Weiler war gezwungen worden, von einer Arbeit, die er sich doch zu thun unternommen hatte, abzustehen; Il. weil er erfahren, daß Dionis seis nen Haken an dem Hinterhauptsbeine zu befestis gen gewust, da er doch in seinem Buche Erweh. nung thut, daß solches des Schaambeins halber unmöglich ware; und III. weil er ansehen muffen, daß das Kind noch gelebet, da er doch in seinen Schrifften versichert, daß ein Kind in solchem Zu-Stande keine vier Lage im Leben bleiben konne.

Weil die Geburth von der ausserordentlichen Grosse Baupts aufgehalten wird, gibt es auch Beburthshelffer, die da rathen, daß man das Bebirn hinweg raumen muffe. damit die Groffe defe selben in etwas muchte verringert werden. Dar. um solle man eine grosse incision oben auf dem Haupte, wo die suturen sind, mit dem kleinen incision Messer machen, und durch solche Deffnung das darin enthaltene Gehirn heraus nehmen; folgends den Haken in die Höhle der Hirnschale bringen, und ihn an einem oder andern Beine des selben besestigen, es dadurch desto besser heraus zu bringen. Aber dieser Handgriff muß nicht une ternommen werden: Dan nebst dem, daß es sehr mühsam ist, das Gehirn durch ein länglichtes Loch heraus zu nehmen, welches nicht kan erweitert werden, weil die Beine der Hirnschale nicht von einander kommen konnen, indem sie in der passage aneinander gedruckt sind, so würde auch der Ropff davon nicht kleiner werden, wan gleich das Gehirn heraus genommen ware, weil die Gröffe

nicht von dem Gehirn, sondern von den Beinen, woraus der Kopff zusammen gesetzet ift, abhan-

att: \*

Mauriceau schreibet, daß er ein Instrument er. funden habe, welches er den Kovffzieher nennet, und von welchem er versichert, daß es nüblich seyn: Weil man aber daben einen Schnitt in: Den Kovffthun muß, wan man es anseken will, so kan man es bep lebendigen Kindern nicht gebrauchen. Um Ende dieses Cav. wollen wir die Mas nier erzehlen, so daben zu beobachten, wan man es mit dem Bortheile, den er uns davon verheiffet, gebrauchen will. Demnach haben wir dreperlen Arten, ein Kind mit Gewalt heraus zu hoh. len. I. Durch den Haken; II. wan man das Behirn heraus nimt, und III. den Gebrauch des Ropffziehers. Aber durch diese Mittel kan man das Kind nicht lebendig beraus nehmen. Dan wan es noch nicht todt ware, muste es dadurch ohnfehlbar fterben. Darum foll man fich damit ja nicht übereilen, sondern erst gewisse Rennzeichen erforschen, daß es gant gewiß todt sey, ehe man sich unternimt solche Mittelzu gebrauchen, es sen dan, daß man durch die ausserste Norh gedrungen wurde, das Kind umkommen zu laffen, man man das Leben der Mutter retten wolle.

CAP. XV.

<sup>(\*)</sup> Ob gleich die Groffe des Ropffe nicht vom Gehirn, fondern von ben Beinen deffelben abhangt, fo ift bennoch gewiß, daß wan das Gehirn aus dem haupt genommen ift, alsban bie garten Beiner woraus diefer jufammengesettet, mit gar leichter Dabe jus fammen gepresset werben, sumablen ben einer annoch in bet Bahrmutter liegenden Frucht. Diffen hirnibahl Beiner nur durch subrite membranen miteinander verenüpffet find, fo dag fie gar leicht zerschnitten ober zerriffen merden konnen.

## CAPUT XV.

# Wandas Kind den Kopff oder die Seite desselben seben läft.

Bgleich der Kopff des Kindes sich in der Ge-burth sehen last, wan das Wasser gebrochen, so ist de kwegen doch die Geburth nicht allezeit nas turlich, weil sich derselbe auf viererlen Weise sehen lassen kan: Nemlich, daß das Gesicht bisweilen nach unten, nach oben, vorwerts oder zur Seie ten gekehret sey. Die zwen ersten Läger sind naturlich, und es folget eine glückliche Geburth dars auf. Aber die zwen letten sind mangelhafft, und muß man alsdan zu Hulffe kommen, davon wir

in gegenwärtigem Cap. handeln wollen.

Wan das Wasser weggeflossen, kan der Chirurgus fühlen, was für ein Sheil sich in der Ges burth sehen laft. Befindet er nun, daß er ansfatt des Wirbels das Angesicht anfasset, so muß er der freyssenden Frauen alle Geburths-Arbeit verbieten, damit das Kind nicht zuweit in die Gedurth kommen moge, ehe er sich bemühet hat, dem. selben ein natürliches Lager zu verschaffen. Dar. um muß er seine Hand gant gelinde zwischen das Schaambein und das Haupt des Kindes bringen, dieselbe fanfft gegen die Gurn desselben drücken, ind machen, daß das Gesicht allgemählich unterverts gekehret werde, welches in der kurken Zeit, da es in solchem Lager gewesen, von dem Blute, velches dahin gebracht wird, braun und blau vird, und wegen der Zusammenpressung, die es in

einer

einer so schlechten positur ausstehen muß, nicht

wiederum zurück kommen kan.

Die vierdte Urt, womit sich der Rouff kan see ben laffen, ift Diejenige, da derselbe zur Seiten, das ist, entweder über der lincken oder der rechten Schulter lieget. Alsban kan er fonst nicht heraus kommen, oder er muß in gerade Linie geleget merden. Darum muß fich der Chirurgus dabin bearbeiten, daß er seine Sand an der Seite binein bringe, mo der Ropffhinüber hanget, nachdem die Krau sich auf die gegen über stehende Seite geles get hat, damit sie durch diese positur mit dazu helf. fen moge, daß das Kind besser zu liegen komme. Man sich aber der Ropft dermassen in der Beburth fest gesethätte, daß er nicht zuruck gebracht werden konte, mufte er seine Sand bis an die Schulter des Rindes hinein bringen, und diefelbe hernach in die Sohe heben, durch diese Bewegung zu verschaffen, daß der Kopff gerade zu liegen kommen moge. Hieben ift zu beobachten, daß diese Operation gar nicht aufzuschieben sen. Dan so bald man inacht genommen hat, daß sich der Ropffin sothanem Lager sehen lasse, muß man so lange arbeiten, bif dasselbe verandertift. je langer man wartet, desto schwehrer wird die Sache, sowohl wegen stetiger Arbeit der Mutter, wodurch der Kopff sich nur fester in die Geburth fetet: als auch, dieweil. nachdem das Wasser verlauffen, die trucknen Theile die Operation fehr schwehr machen. Es ist keine geringe Arbeit, man der Geburtheheiffer einen Ropff, fo über der Schulter hanget, wiederum jurechte bringet. Es mare

ware zu wunschen, daß er solches mit seinen Banden verrichten könte; aber offimahls ist ihm dies unmöglich zu thun. Dennoch mußer diese Operation, unerachtet sich viele Schwürigkeiten das ben ereignen, der Natur nicht überlassen, welche daben viel eher unterliegen als überwinden wurs de, sondern das Kind wiederum zurück in den Grund der Bahrmutter bringen. Darauff muß er erstlich einen, hernach den andern Fuß aufe suchen, und also das Rind mit den Fussen zur Welt bringen. Mauriceau erzehlet uns hievon zwey Exempel, die an zweener Wundarsten Frauen vorgefallen, deren Kinder sich in ietzige. meldtem Lager haben sehen lassen, welche er wies derum zurück gebracht und ben den Fuffen beraus gezogen hat.

CAPUT XVI.

Wander Ropff des Kindes heraus ist, und der Leib von den Schultern auffgehalten wird.

Ifftmahls geschiehet es, daß, nachdem der Leib hervor gekommen, der übrige Theil des Leis bes durch die Schultern auffgehalten wird, ent. weder, weil dieselbe gar zu groß sind, oder der Kopff guflein ist, und also den Wegnicht gnugsam erweitert hat. Dieser Zufall trägt sich auch zu, van das Kind in der Bährmutter gestorben ist. Dan wan dasselbe in die Geburth komt, gibt der Ropff nach, weil er weich ist, und wird länger; velches hingegen die Schultern nicht thun konen. Und man megnet, daß die Kinder, deren

Bater breite Schultern haben , denen Muttern groffe Arbeit und Angst in der Geburth verursas chen, welches auch geschehen kan, wan man verfaumet hat, den Kopff in dem Augenblick, da er in die Geburth gekommen, heraus zu hohlen, damit die Schultern alsobald darauff in den erweiterten Ort wiederum batten eintreten konnen. \*

Wan das Kind dermassen auffgehalten wird, muß man es nicht lange an soichem Ortelassen, indem der Hals gedrucket wird, das Kind keinen Althem hohlen, und also gar leicht ersticken kan. welches in dem Jahr 1695, einem Pringen des Herhogs von Savoyen begegnet ist, wie wir bes

reits oben erzehlet haben.

Darum muß das Kind ohne Zeitverluft aus einem so schlechten Zustande geholffen werden. Nachdem man danzugesehen hat, ob die Nabels Schnur um den Hals gekommen sen, (welches offe geschiehet, und das Kind dadurch an seiner Auskunfft gehindert werden kan,)muß man den Kopff bald zur rechten, bald zur lincken Seite drehen, das mit sich die Schultern dadurch nach und nach los machen mogen. Bifweilen faffet man ihn mit der einen Hand unter dem Kinn', mit der andern aber an dem Hinter. Haupte, und indem manibn einer mittelmäßigen force nach sich ziehet, bemüs het man sich also das Kind heraus zu hohlen, er reichet

<sup>(\*)</sup> Es wird von einem berühmten Medico in Holland, ber nur eine einsige Tochter gehabt, erzehlet, bag er fie an einem, fehr reichen Jüngling, fo mit breiten Schultern versehen ges wesen, nicht verhenrathen wollen, weil er befürchtete, seis ne Tochter möchte mit einem breitschultrigten Kind nieders kommen und in solcher Geburt crepiren, welche Gedancken nicht gantlich zu verwerffen sind, weil manche Frau in der Geburt mit einem folchen Rinde umfommt.

reichet auch seinen Zweck, wan es nicht gar zu ungeheurer Groffeift, welche folches ohne Zweiffel verhindern würde. Ich sage, er solle mit einer mittelmäßigen force daran ziehen, dan, so er solches gar ju starct thate, konte er den Ropff abreife sen, welches wohl ehe geschehen, und wovon Exeme pelgnug vorhanden sind. Wan die Schultern nicht heraus wollen, und man befürchtet, daß durch starckes ziehen der Kopff mochte abgesondert werden, so muß man einen oder zween Finger unter den Elnbogen des Kindes bringen, um dadurch vorerst eine Schulter los zu machen, und darnach mit der andern auff eben dieselbe Art verfahren, \* biß man seinen Zweck erreichet hat. Man muß aber mit seinen Fingern nicht zu ftarck unter der Achsel drücken, damit das Schulterbein nicht zerbreche, gleichwieich selbst gesehen, daß es ein berühmter Geburths. Helffer gethan, der das Bein wie eine Rube mit den Fingern abbrach. Ich sette es aber wiederum ein, und das Kind ges nesete in kurker Zeit, und ist auch aniso noch eine der fürnehmsten Hof-Damen.

# CAPUT XVII.

Wan das Kind eine Hand sehen last.

Je allerschwehreste Geburthshülffe für den Chirurgum ist ohne allen Zweiffel diejenie

<sup>(\*)</sup> Wir gefällt in foldem Fall Diejenige Manier beffer, da mon nachdem Die Schultern fanfit guruck gebracht find, die Suffe sucht, und bas Kind auff solche Art aus der Babimutter siehet , welches auch von andern Geburthe Belffern fürnenp lich aber dem le Mone angepriesen wird.

ge, da das Kind einen Arm sehen last, anstatt des Kopsse, welcher sonst ben natürlichen Geburthen alsobald nach dem Wasser folgen muß. Weil nun das Kind alsdan queer in Mutterleibe lieget, und es ihm unmöglich ist, in solchem Lager hervor zu kommen, so muß es anders gekehret werden. Ben dieser Gelegenheit hat der Geburthshelsser die Proben seiner Fertigkeit an den Tag zu legen, weil eine solche Geburth bloß allein noch ihm abhänget. Dan er kan gar keine Hülfter weder von der Mutter noch vom Kinde erwarten weil die Bemühungen der benden vielmehr schädlich als vortheilhafftig senn würden, wodurch der Arm nur noch weiter in die Geburth käme. \*

(\*) Die Bande des Rindes find folche Theile die ein Geburts. Selffer am meiften ju befürchten bat, wegen ber vielfaltigen Muhe, die sie ihm verursachen, man sie, nachdem die Wasser geborften jum Vorschein kommen, weil fie die Mutter-Scheide einiger maffen einnehmen, und ihn daher verhindern, seine Sand hinein gubringen, wodurch das Rind und die Mutter in Gefahr gefenet werden, wan man die Sache der Natur gant allein überlaft: Solchen allem fan er aber zuborfommen, wan er, fobalb jer einige Glieder von verschiedener Art durch die Haut womit die Frucht umgeben ift, vermercket, dieselbe öffnet und jur Operation schreitet. Spuret er dan, daß es bie Kuffe find, so muß er das Lager des Kindes nicht verändern, sondern die Geburt auf solche Art zu mege zu bringen trachs ten: Sind es aber die Bande, so muß en sie fanfft jurucks schieben, und die Fusse suchen, welches ihm nicht sonderlich schweer ju thun fenn wird; Dennoch kan auch dem beften · Accoucheur wohl dis begegnen, daß er, so lange die Frucht noch mit der haut umgeben ift, nicht alsobald die Sande von denen Fuffen unterscheiden fan, weil diese Glieder eine groffe Aehnlichkeit unter einander haben : Wogegen aber nichts best fere ift, als daß er die Haut so bald möglich ift öffne; Dan alsdan kan er durch ben Zusammenhang der Glieder am bes ften wissen was es eigentlich fur Theile find, die fich in der Geburth præsentiren, jumablen da foldbes auch geschehen muß

lich

Ich bedaure eine Mutter, die ben solcher Beburth in die Hande einer unwissenden Bebamme fällt, welche anstatt den Urm zurück zu bringen, ihn vielmehr heraus zu ziehen sich bemühet, und glaubet, daß sie auff die Art die Geburth zuwege bringen konne, auch eher keine Bulffe verlanget, als wan sie schon mancherlev unnothige Arbeit gethan, wodurch die Geburth viel schwehrer gemachet wird, als wan sie alsobald, da der Urm sich zu erst hat seben lassen, ihn weiter bervor zu kommen verbindert batte.

Das erste, so hieben der Geburthshelffer thut. ist dieses, daß er der Mutter verbeut einige Du. be anzuwenden, ihr Rind unterwerts zu zwingen. Nachdem muß er sich bemühen dasselbige anders zu kehren, weil gar keine andere Mittel vorhanden sind, es heraus zu bringen. Wan er denen Eltern die Nothwendigkeit dieser Arbeit angezeiget hat, muß er die Frau bequem legen lassen, neme DD 3

wan gleich die Fusse in der Geburth sind, und er die Frucht auf solche Urt, nemlich ben den Fussen zur Welt helffen will. Indessen hat er den Vortheil, man er die Zerreisfung ges Dachter Haut beschleinigt daß der Urm nicht in die Geburth komt, welche ihm fonft, wan er schon bis an die Brust heraus gefommen, die grofte Muhe im accouchiren verurfachet und nicht ohne groffer Gefahr jurud gebracht werden kan: Daß folches aber bisweilen geschiehet, daran ift die Wiederspenftige feit und ungeitige Frucht ber Rrenffenden gemeiniglich ichuld, weil sie an statt sich zur Geburth zu bequemen und auff den baju gewiedmeten Bette legen ju laffen, vielmehr in der Stus be hin und her geben, durch welche Bewegung gar offt das ABasser zerberftet, und das Kind mit einer oder benden in die Geburth trit.

<sup>(\*)</sup> Bon folcher Urt waren diejenige Hebammen deren ich in den Unmerchungen ad pag. 319. Erwehnung gethan habe.

lich auff dem Nande des Bettes sikend, mit dem Leibe halb liegend, und von hinten durch eine Frau gehalten, wovon sie mit benden Händen unter den Alrmen gesasset wird, damit sie in der Operation nicht zurück weichen könne. Zwo andern starten Frauen wird das Amt aufgetragen, die zwey unten übereinander gelegte, und oben voneinand

Der gestreckte Beine, fest zu halten.

Der Chirurgus muß den Puls des Kindes sublen, damit er wissen moge, ob dasselbe lebendig oder todt sen. Dan wan solches gestorben ware, hatte er auff des Kindes Seite nichts zu verschonen, und seine Gedancken musten gant allein auff die Mutter gerichtet senn. Wan ihm aber der Puls anzeigete, daß noch Leben darinnen wäre, muste er den Ansang mit der Zausse der Hand machen, weil es sonst in der Operation, die da sehr langwierig und gefährlich ist, leicht sterben könte.

Er muß auch untersuchen, ob die rechte oder die lincke Hand hervor gekommen. Welches er an dem Daumen, welcher der Finger ist, so zu nechst an dem Ropsfelieget, erkennen kan. Dan, weil er den Arm nach der Seite, wo der Kopff lieget, hin bringen muß, ist es nothig, daß er wisse, ob der Arm, so heraus gewesen, der rechte oder lincke sen. Dadurch erfähret er auch, welche Hand zur Geburths. Hülffe brauchen müsse: Dan so der rechte Arm des Kindes hervor gekommen wäre, muß sich der Chirurgus auch der rechten Hand, wäre es aber der lincke Arm, seiner lincken Hand bedienen. Nachdem er diese Borsichtigkeit gebrauchet hat, muß der Operateur, den Arm des Kindes so hoch

anfassen, als ihm muglich ist, und ihn in gerader Linie nach der Seite, wo die Schulter lleget, zuruck schieben, ben welcher Schulter er den Kovff gang behende in die Sohe bringen muß, wodurch er Gelegenheit bekomt mit seiner Hand weiter zu kommen und die Ruffe zu finden, indem er damit langs dem Ruckgrad des Kindes hin fahret, und wan er einen davon gefunden, denselben anfasset, fanffe daran ziehet, und ihn also heraus zu bringen trachtet, wodurch das Kind gezwungen wird, sich nach und nach anders zu kehren. Wan er nun den einen Jug heraus gebracht hat, muß er den andern suchen; und wan er sie begeinander hat, verfähret er damit, wie ben solchen Sieburthen gebräuchlich, da das Kind mit den Kussen voran komt. Derjehige leugt gar nicht, der da faget, daß man den Arm des Kindes viel eher abbrechen, als das Kind in solchem Lager heraus bringen wurde, wan es den Ropffan einer, und die Fuffe an der andern Seite der Bahrmutter hatte. Darum ist es nothwendig, daß es anders gekehret werde, wie ich ist angezeiget habe. nige stellen aber vor, daß man es ben dem Saupte muffe hervor kommen laffen, und fagen, daß folche Art die allernatürlichste sep. Solches ist zwar wahr, aber hier ist es nicht müglich, und man kan die Schwürigkeiten, so ben dergleichen Beburthen vorfallen, nicht wissen, wan man nicht selbst mit daben gewesen ist. Dan wan man seine Hand bis an den Grund der Bahrmutter bringen will, mercket man, daß derselben innerer Mund, welher sehr wenig von dem Arm des Kindes, so schon 204 here

ter nur mit groffer Mühe einen Fuß durchgelaffen, wurde noch vielmehr darzu gehören wan man den

Ropff am ersten hindurch bringen wolte.

Mit Necht nennet man solche Zeburthen schwehr, wegen der grossen Mühe, die sie der Mutter, dem Kinde und Chirurgo verursachen. Ich habe aber dennoch viele dergleichen Operationen verrichtet, die mir alle wohl von statten gegangen sind, wan ich die Kinder zurück gebracht und ben den Füssen heraus gezogen habe. Wan ich sie aber mit dem Kopffe wolte voran kommen lassen, hatte ich sehr viel Mühe, und es halff dennoch nichts. Wehregen ich allen, die sich auff die Seburthshülfte legen, rathen will, daß sie sich der letzten methode, nemlich dersenigen, woben man die Kinder ben den Füssen heraus hohlet, bediesnen mögen.

Es ist ein Irrthum, wan man glaubet, daß das Kind genöthiget werde seine Hand zurück zu zies hen, wan man sie in kalt Wasser tauche, oder mit einem Stücklein Eys berühre. Ob nun zwar das Kind solches thun wolte, solte es aber wohl dasselbe aussühren können? Und würde die Schwehre seines Leibes daran nicht hinderlich seyn? Darum ist dieses vielmehr ein eingebilde

tes als wurckliches Mittel.

Ambrosius Paræus gibt den Nath, daß man den Arm des Kindes abschneiden solle, wan man gewiß





wiß weiß, daß es todt sey. Er meldet daben, man musse solches id hoch thun, als man nur könne und musse man auch das Bein mit einer scharssen Zange abbeissen, und hernach könte man das Kind des stoleichter kehren. Aber die beschwerlichen Umsstände, so ben einer solchen Operation vorsallen, und der Schrecken, den die umstehende dabon emspfinden, mussen, den die umstehende dabon emspfinden, mussen abhalten, und ich werde niemahls dazu rathen.

Mauriceau hat noch ein ander Mittel ausge. dacht. Er saget, wan man vermeyne, daß man den Arm des Kindes abschneiden musse, damit man es desto besser kehren könne, so muste man ihn drey oder vier mahl herum drehen, damit das Schulterbein von dem Schulterblatt möge abgessondert werden, und hernach das Fleisch davon abschneiden, indem also gar nichts vom Beine daran bliebe, wodurch die Bährmutter könte verslehet werden, wan das Kind anders gekehret würde. Weiler aber nicht daben erzehlet, daß er es selbst gethan habe, und es nur allein wie eine Nachricht ausst zuprobiren.

### CAPUT XVIII.

Wan das Kind mit der Schulter,
oder mit dem Rücken voran
fomt.

Ines der schlechtesten Eäger, worin das Kind sich sehen lassen kan, ist solches, daes mit Do der Schulter voran komt.\* Dan weil dieselbe sehr weit von den Füssen entsernet ist, welche der Chirurgus suchen muß, damit er es daben heraus ziehen möge, so hat er mit seiner Hand einen weisten Weg nöthig; sürnemlich, da der Hals und Kopff des Kindes alsdan sehr enge zusammen liesgen, wan die Schulter zu erst heraus komt. Es ist unnöthig zu wissen, ob es die rechte oder lincke Schulter sen, indem ben allen benden einerlen Urebeit vonnöthen ist. Nachdem die Frau bequem geles

<sup>(\*)</sup> Ein folches Lager worin bas Rind mit der Schulter in die Geburt komt ift nicht allein febr gefährlich für daffelbe, fondern auch im Unfange fchwer ju erfennen; Gin Accoucheur, ber ben bergleichen Beburt fomt, muß offt untersuchen und fuhlen bamit er die Achnligkeit so zwischen denen Schultern, Enien Elnbogen und dem Haupt ift, mohl unterscheiden moge. Welches aber so lange das Kind noch in seinen Häuten und Wassern eingeschlossen, fast nicht möglich und wenigsiens so schwerzu unterscheiben ift, daß auch der Beste darin fehlen kans to lange bas Wasser noch nicht gesprenget worden: Davum muß ein Chirurgus in solchem Fall die häutlein öffnen, und das Waffer beraus laffen, ba er dan beffer unterscheiden tan, mit welchem Theildas Rind in die Geburt gekommen ift, und wan er nur einiger maffen mit einem accuraten Gefühl verfes hen ift, die Schulter leicht von dem haupte unterscheiden wird, weil das haupt mit dem Birbel schon einiger maffen mit hage ren versehen auch an verschiedenen Oertern durch membranen susammen gefetet, auch das Ungesicht mit der hervorragung, fo die Nase formiret, und den Deffnungen der Augen, Ohren und bes Mundes versehen ift. Um aber noch mehr vergewissert zu fenn, muß er mit feiner Sand an der Seite hinauf fahren, ba er banden Hals, und an der andern Seite ben Arm fühlen wird. Komt er aber noch weiter hinauff, so fühlet er den Hintern, worquf er fich des fernern Untersuchens nur enthalten und das Kind auseinem solchen Lager bringen muß, indem er den Ropf bald zur rechten, bald zur lincken drehet, und die Schule tern nach und nach log machet. Alsban bemühet er sich die Ruffe ju befommen, die er dan bende ergreiffet und bas Rind das ben heraus hohlet, wiewohl mit dieser caucel, das des Kindes Ungeficht nicht oben, fond ern unterwerts gekehret fern muß.

geleget, muß man ihr anbefehlen, daß fie sich gar nicht bemühen moge, die Frucht hervor zu bringen, auch in währender Operation nicht schwenen folle, wan sie es lassen konne. Darauff bringet der Chirurgus seine Hand bis an die Schulter des Rindes, damit er dieselbe in die Sobe, und seine Sand in ihre Stelle bringen moge. Er muß fich gar nicht verwundern, wan er Widerstand findet von der Schwehre des Kindes, und von der Anpressung, so die innern Sheile der Mutter thun, fich von solcher Burde zu befregen. Bielmehr muß er seine Kraffte verdoppeln, damit er es aus feiner Stelle bringen moge. Befindet er, daß der Kopffim Stande ist, den Ort, wo die Schulter gelegen hat, wiederum einzunehmen, fo muß er folches befordern; aber weil es schwehr ist zu bewerckstelligen, so muß er nicht lange warten, sone dern, nachdem er die Schulter zurück gebracht hat, seine Hand langs der Seite des Kindes, die ihm am bequemften lieget, hinein stecken, die Fusse auffluchen, und es damit auff die Weise, die wir bereits erwehnet haben, heraus zu bringen trach. ten.

Man das Rind mit dem Rucken voran fomt, ist es ihm unmöglich in solchem Lager gebohren au werden. Alle Bemuhungen der Mutter sind alsdan schädlich. Dan anstatt daß sie es vorwerts bringen solte, machet sie vielmehr, daß es sich krummet, und weil dadurch die in der Brust und dem Unterleibe gelegene Theile gevresset werden, könte das Kind leicht ersticken, wan es lange in einem so engen Lager bleiben wurde. Dar-

um muß der Chirurgus, nachdem er den Rucken ein wenig zurück gebracht hat, seine Hand langs dem Rückgrad nach der Seite, wo der Hintere lieget, hinschieben, und die Fusse, so nicht weit dabon sind, auffsuchen, damit er dieselbe heraus, und die Geburth auff eben dieselbige Art zuwege bringenkonne, als wan die Fusse voran gekommen maren.

Offtmahls hat sich der Steiß, nachdem das Wasser weggestossen, anstatt des Kopffs in der Beburth sehen lassen. \* Dadurch sind viel Deb.

<sup>(\*)</sup> Wan ein Rind mit dem hintern in die Geburth fomt, fan ein unerfahrner dadurch gar leicht betrogen werden , daß er diesen Theil für das Saupti halt, fürnemlich man die Saute womit die Frucht umgeben ift, noch nicht zerriffen find, und viel Waffer barin enthalten ift, welches ihm die Erkantnis deffelben noch weit schwerer machet. Dier ift demnach febr nothwendig, daß er seine Hand in die Mutter Scheide, und zwar so weit als nos thig ift, bringe damit er es befto beffer untersuchen moge, meil Davon gar offt eine gluckliche oder unglückliche Geburt abhangt: Waren aber die Finger und Hand noch nicht gnug baju, fo mus fe er bie Saute gerreiffen, um defto gemiffer in feiner Sache gu fenn; Indeffen geschiehet es viel öffter, daß in foldem Rall ber Hintere für das haupt gehalten mird, als daß man bas Daupt für dem hintern ansiehet, indem bende diese Theile rund und diek find, und man berohalben, wan die Saute noch nicht geborften, den Unterscheid so wohl nicht wissen kan. das Naupt nicht allein rund, sondern auch hart ift, und über dem, wan es der Ropff ift, nichts als Waffer beraus laufft, da hingegen das meconium allezeit, wan das Rind mit dem Sintern in der Geburt zu fiehen fomt, heraus gehet, so wird man das durch vergewissert, daß der Hintere in der Geburth siehet. Wan dieser aber schon sehr tieff in die Geburt gedrungen, falt es dem Geburthehelffer fehr fchwer, ihn wiedrum guruck, und das Kind in einem andern Lager heraus ju bringen; Er muß fich aber bennoch fo viel möglich bemuhen, bag er lieber die Ruf. fe befomme, und es daben heraus giehe, welches auff folgende manier ju verrichten : Dachdem der Geburtshelffer feine Bande und Kinger mit Del beschmieret, muß er erstlich einen und hers nacher





Ummen betrogen worden, welche versichert haben daß das Kind wohl gekehret ware, indem sie einen runden und wohl befleischten Hintersten angetroffen, und ihren Irthum nicht eher gemerckethas ben, als wie sie gesehen, daß es gar nicht von state ten gegangen, unerachtet die Mutter sehr starcke Weben empfunden hat. Man weiß zwar wohl daß verschiedene Geburthen vorgefallen sind, da das Kind mit dem Hintersten am ersten gekommen, nemlich auff die Art, da die Lenden auff dem Bauche übereinander geleget waren. Aber wan sie wohl von statten gehen sollen, werden zweverley Umstånde erfordert, nemlich, daß das Kind klein und die Geburths, Glieder sehr weit senn: Dan sie mussen sich alsdan welt mehr erweitern, als wan ein Kind mit dem Kopffe hindurch komt. Ich bedaure die Frauen, denen solches passiret ist, und sie haben grosse Ursache über die Bebammen zornig zu werden, die ihnen folche Schmerken zu. wege gebracht haben. Ben der letten Miederkunftt der Herkogin von Bourgundien kam das Kind, so aniso der Königist, mit dem Hinteru voran. Wie solches Mons. Clement vermerckte, that er dasjenige, was er daben für nöthig hiele te, und die Herhogin sagtezuihm, daß er ihr ben Dies

nacher allgemächlich den zwenten und dritten Finger in die Mutter: Scheide, endlich aber die gange Hand hinein schieben, wobep er sich zu huten hat, daßer es ja nicht mit der aussersten Gewalt thue, sondern die Finger langsam und fürsichtig aussehne: Wan solches aeschenen, fährt er mit eben derselben Kürssichtigkeit an dem Schenckelund Knie hinauss bis an die Füsse welche er zusammen fasset und die Anie des Kindes gegen den Bauch hindieget. wodurch er so viel Plat bekomt, daß er das Kind auss solche Art berfür bringen kan.

Dieser Deburth vielmehr Pein verursache, als bem ben andern. Erfuhr aber stets damit fort, und halff der Frucht fehr bald und glücklich zur Welt. ABelches beweiset, was sur ein Unterscheid sen uns ter die Pande eines geschickten Mannes oder einer:

Debammen zu kommen.

Unerachtet Mauriceau vermeldet, daß bey der ersten Geburthshulffe, die er verrichtet hat, das Rind mit dem Steiß voran gekommen, und Dennoch glücklich gebohren wäre, so wiler deswegen doch nicht, daß wir die Kinder in solchem Lager taffen sollen. Er füget auch hinzu, daß es sehr enge gelegen hatte, weiles schon, ehe er dazu gekommen, fo weit in die Beburth gekommen mare, daßes nicht mehr in seiner Macht gestanden hatte es zurück zu bringen und zu kehren, und setzet noch hinzu, daß ein Chirurgus, wan er genothiget ware, das Kind also kommen zu lassen, die eine Hand nach der Seite, wo das Kind lieget, hinbringen muffe, damit er mit zween seinen Finger den Unterschmeerbauch des Kindes sassen, das Kind das durch nach sich ziehen, und ihm durch dieses Mits tel die Auskunffi befordern konne. Er erwehnet auch zwoer glücklichen Geburthen woben die Mutter gar kein Ungemach gespüret, obgleich die Kinder doppelt gekommen waren. Aber hierzu find zwen Stucke vonnothen, wie wir schon erwehnet haben, nemlich, daß das Kind entweder sehr klein, oder die passage sehr weit sev.

Wan das Kind mit dem Hintern voran komt, fällt etwas daben vor, welches nicht angenehm ist, nemlich das meconium, oder die schwarze Feuch.

tigtett,

tigkeit, welche sich in den Gedarmen des Rindes, so lange es noch in Mutterleibe ist, versamlet, komt alsdan heraus, weil das Kind zu solcher Zeit ein Lager hat, als wan es auffeinem durchtocherten Stuhl laffe und stets gepresset wird, fo, daß es ibm unmüglich fallt die excrementa ben sich zu be-Die Kinder, fo in folchem Lager tommen, liegen insgemein mit ihrem Rücken gegen Den Rücken der Mutter, und folglich mit dem Une gesicht vorwerts. Wan solche gekehret werden, muß man ihnen das Angesicht unterwerts beine gen, weil es leicht geschehen konte, daß das Kind mit dem Kinn an das Schaambein stieffe, man das Gesicht nach oben zu gekehrer wäre, welches Schwürigkeit erwecken und den Ropffin der See burth auffhalten konte.

# CAPUT XIX.

Wandas Kind mit dem Bauche, mit der Brust, oder mit einer Seite voran komt.

Sist wenig Unterscheid unter diesen Lägern, nemlich, wan das Kind mit dem Bauche \*

(\*) Wan der Chirurgus versichert senn will ob das Kind mit dem Bauch in der Geburt sen, so wird nothwendig erfordert, daß das Wasser gesprungen sen, wie auch, daß er seine Hand und Finger in die Mutter-Scheide bringe, da er dan aus der Meite und Breite desselben, und der baselbst liegenben Nabelschnur abenehmen kan, daß es der Bauch sen. Damit nun ein solches Kind so gekehret werde, daß es glücklich zur Welt komme, nuß er die Hand längs den Hinterbacken und Schenckeln hinunter bringen, und sich endlich bemühen, die Füsse zu bekommen, wels she er so dan zusammen nehmen, und auf solche Art die Geburt endie

The way

gleich gefährlich, sowohl, weil die Nabelschnur:
gaben heraus komt, als auch wegen des Rückgradts, welcher sich hinten nicht beugen kan, wodurch das Kind ein so bedrängtes Lager erlanget,
daß es unsehlbar umkommen muste, wan ihm

nicht bald geholffen wurde.

Mas den Geburthshelsfer am meisten anfrischen muß, die Geburthshülsfe nicht auffzuschies ben, ist dieses, weil das Kind unmüglich in solcher positur heraus kommen kan, und darum muß er sich bemühen, dieselbe zu verändern. Solches zu erlangen, muß er seine Hand hinein schieben, und damit das Kind gant sanstt sortbringen; serner die Füsse auffsuchen und heraus ziehen, auff die Manier, als wan dieselbe am ersten hervor gekommen wären, woben er inacht zu nehmen hat, daß er im kehren des Kindes das Angesicht angeregter Ursachen halber unterwerts bringen möge.

Das Lager, allwo das Kind mit der Seite vorsan Fomt, ist nicht so gesährlich wie die zwen andern, wovon wir geredet haben. Dan weiles alsdan wie eine Blase in der Bährmutter lieget, Lan es sich viel leichter auff die eine oder andere Seite werffen, und daselbst viel länger bleiben ohne ne Lebensgefahr, als in den beyden andern Lägern, sürnemlich, da die Nabelschnur hiebey nicht in sole

cher

endigen muß, woben nicht zu vergessen. Daß diese Art Geburt ten (worunter auch solche zu versiehen, da sich der Rücken in die Geburt ziehet) demjerigen, der sie noch niemahls verrichtet hat, viele Sorge verursachen können welches sich aber hernachmahls verlieret, wan er erst Hand anleget, weil solche accouchemens mit unter die leichtesten gerechnet werden.





cher Gefahr ist eher heraus zu kommen als das Kind. Es muß aber democh auch hierben die Geburthshulffe nicht auffgeschoben werden, welche allein von dem Chirurgo abhanget, der alsdan nicht auff die Natur warten muß, weil es unmuglich ist, daß die Mutter, so lange sie sich in solchem Lager befindet, gebahren konne. Darum muß er das Kind anders kehren, und nicht megnen, daß er den Kopff zuerst in die Geburth bringen wolle, sondern er muß denselben in die Bobe beben und die Fusse auffsuchen, welche, so bald er nur kan, herauszuziehen sind. Dan die Langsamkeit kan in diesem Falle nichts als Schaden zuwege bringen.

#### CAPUT XX.

Wan das Kind mit den Knien voran fomt.

C'eist eine gemeine Regul ben allen Kindern, Daß sie sich einige Zeit vor der Geburth tehren, so, daß der Ropff unterwerts gegen den innern Mund der Bahrmutter, welches der Ortist, wodurch er passiren muß, zu liegen komme. \* Aber diese Regul ist nicht so fest, daß nicht einige solten gefune

<sup>(\*)</sup> Diefer Jethum, daß fich nemlich alle Kinder einige Zeit vor ber Geburt fehren, fo daß bas Daupt unterwerte gegen den innern Babrmutter-Mund, welcher ber Ortift, wodurch die Frucht nothwendig passiren muß, ju liegen fomme, ift oben be-Teite jur Inuge wiederleget worden: Sier feben mir aber baf der Author selbst schon einiger maffen an der Gewisheit seines Sakes zweifelt, indem er in folgenden febreibet, daß biefe Regul nicht fo fest fen, daß nicht einige folten gefunden werden, die an Ratt bes haupts verschiedene andere Theile seben laffen.

gefunden werden, die, an statt des Haupts verschiedene andere Theile des Leibes sehen tassen. Wir haben bereits von vielen verkehrten Lägern geredet, und wollen aniko untersuchen, was als danzu thun sey, wan sich die Knie zu erst in der

Beburth sehen lassen. \*

Es ist nicht leicht zu wissen, was sür ein Pheil des Kindes voran kommen werde, wan das Wasser seind nicht gebrochen ist; aber sobald dasselbe verlaussen ist, komt das Kind näher in die Geburth, und läst sehen, mit was sür einem Gliede es zu erst heraus wolle. Man erkennet bald, daß es der Hinterste sen, wegen des Theiles Dicke und weichen substanz; und ist auch überzeuget, daß es das Haupt sen, wan man besindet, daß er rund und hart ist, und die ganze passage answillet. Man urtheilet aber, daß es das Knie sen, wan es

<sup>(4)</sup> Dasjenige Lager des Kindes, da daffelbe mit den Knien querft in die Geburt fomt, ift auch unter die ju rechnen, modurch ein Geburts Selffer, man die Frucht noch in ihrem Sauten einges ichlossen ift, gar leicht betrogen werden kan, daß er die Knie für einem andern Corper, als fie murcklich find, anfiehet: Wan folche Saute aber zerriffen find, kan er fo leicht nicht barinnen irren, er mufte ban gar ju unerfahren und unachtsam in Untericheidung der Theile bes menschlichen Leibes fern; Bumablen ba gemeiniglich nur ein Knie in der Geburt zu fiehen komt, wels dies aber, mas die Groffe anbetrifft, fo mobl von bem Ropf als dem Hintern febr viel unterschieden ift, fo, bag man er nur ein wenig nachdencket es fich gnugfam auffert was für ein Theil fic in der Geburt zeiget: Wan man demnach anusam versichert ift, daß fich die Anie in der Geburt feben laffen, muß man sie fanfft juruck schieben, und die Fosse suchen, welches gar nicht fchwer zu thun ift, weil bende Suffe nicht weit bavon find. Alle bon faffet man fie zusammen, ziehet fie bergus, und vollendet alio die Geburtshulffe, wiewohl mit dieser Caurel, daß Das Uns geficht bes Rindes, unterwerts gefebret feon muß,

klein und rund ist, daben aber ebner als der Elnsbogen, welcher mehr zugespißt befunden wird. Man weiß aber gant gewiß, daß es das Knie sen, wan man wermercket, daß kurt hernach, wan man das eine gefühlet hat, das andere Knie sich zu

dem ersten füget.

Alsdan muß der Geburths Belffer untersus chen, ob das Kind auf dem Rucken oder auf dem Bauche liege. Dan wan dessen Angesicht gegen den Rusten der Mutter sich gekehret hatte, und die Knieschonweit in die Geburth gekommen waren, so konte er es in solcher positur kommen lassen. Patte es aber das Gesicht nach oben himerroendet, muste man es anders kehren, wels der Chieurgus zu wege bringen kan, wan er arbien Ringer unter das eine Knie bringet, damit folches dadurch länger werde, und hernach mit dem andern auf eben dieselbe Art verfähret, da er dan, wan er sie also ausgestrecket hat, das Kind ben den Fuffen heraus ziehen kan. Woben er sich inachtzu nehmen hat, daß er ja das Gesicht unterwerts bringe, zu verhindern, daß das Kinn sich nicht an das Schaam-Bein stosse, wie ich bereits erinnert habe.

## CAPUT XXI.

Wan das Kind die Fusse und Hände sehen läst.

ist sehr gemein, daß ein Kind entweder mit begden Handen oder mit beyden Fuffen

zugleich komme. Es trägt sich aber selten zu, daß es benderlen auf einmahl sehen läst. Dan weil seine Schenckel, so lange es in Mutterleibe ist, übereinander geschlagen und die Zehen nahe ben dem Hintersten sind, so ist es schwehr, die Beine voneinander und zu den Händen zu bringen, das mit sie zugleich hervor komen muchten. Weil solches aber dennoch geschehen kan, wan wir einigen Scribenten Glauben zu stellen wollen, so ist sehr gut, daß der Geburths Helsen wollen, so ist sehr gut, daß der Geburths Helsen wollen, so ist sehr solchen Fällen zu verhalten habe.\*

Wan

<sup>(\*)</sup> Dis Lager, da das Rind die Fuffe und Bande jugleich feben laft, muß nicht fo felten vorfallen, wie unftr Author vermeinet, indem der Herrie Motte in seiner CCLXXXIII. Anmeretung ers zehlet, daß er den Ropff famt den Sanden und Fuffen jugleich in der Geburt angetroffen: Woben er bie Geburtehulffe auff folche Urt vollenführet hat, daß er die Guffe mit einer hand, um fie in die Ruffe mit einer hand um fie in die mutterscheide gu sieben, angegriffen mit ber andern aber ben Ropff einiger maf fen zuruck getrieben und auf folche Urt die operation glücklich verrichtet hat : Er erzehlet daben, daß die Mutter zwar einige Lage gant übel gewesen, sich aber nachhero so wohl als ihr Kind gar mohl befunden, ob es gleich fo lange Beit in diefem üblen Las ger gemefen : Eben bergleichen Lager befchreibet er auch in folgender Anmerckung, moben aber das Kind nicht allein tobt jur Welt gefommen, fondern auch die Mutter, von welcher er cis ne febr groffe Nachgeburt genommen, fo fchwach geworden, bag wenig gefehlet, oder fie ware auch gestorben: Doch habe fie fich, nachdem fie fehr viel ausgestanden, endlich wiedrum erhohlet; Und in der 282ften Anmerckung gedencket er einer Geburt, ba der Ropf und die Sande jugleich gefommen, woben die frenffens de Frau vorber durch eine Bebamme bermaffen gequatet morden, daß ihr die Schamleffgen nicht allein sehr auffgenvollen sondern auch die nymphæ samt der clitoris groffe Roth gelitten, Das perinæum mare gang gerriffen worden, und dennech hat der Ropff nicht weiter fortrucken wollen. Obschon n' Frau von der Bebamme in einen fo fehr fchlechten Ctand mare gesetzet worden hatte sich gedachter le Motte bennoch vorgenom: men

Wan nun der Chirurgus, nachdem das Was ser weggeflossen, Finger von verschiedener Urt an dem innern Mundloche der Bahrmutter versous

men die Geburtshulffe und zwar ben den Ruffen zu verrichten, welches auch Anfangs aar gut gegangen, indem er bende Fuffe zugleich in die Mutterscheide gezogen und mit der andern Sand Den Ropffein wenig guruck getrieben, damit der hintere Leib des Rindes heraus fommen modite, welches er aber nicht fo gleich babe ins Berck richten konnen, indem die Gebahrnmtter fich feit der Zeit, da die Baffergesprungen, und die Wehen der Frauen ftarck jugefetet, fo fehr jusammen gejogen, und bas Rind umgeben, bag er die Arbeit fo geschwind nicht habe endis gen konnen : Bald hab er gesuchet, indem er ben Ropff juruck getrieben, wie er die Fuffe weiter fortziehen mochte, bald hab er nur allein an benen Fuffen gejogen: Nachbem aber folches als les nicht verfangen wollen, habe er fich bemubet den Ropff fleis ner ju machen, und einen Theil des Behirns heraus ju bringen, welches er auch mit groffer Dube beraus gezogen : Nachdem hatte er auch die Suffe jum Borfchein bringen wollen, fo aber aller angewanten Mube ungeachtet vergeblich gemefen, indent Die Gange fo febr befest und jufammen gezogen worden, daß die Frau ingerhalb 24. Stunden feinen Tropffen Baffer gelaffen auch nicht ju Stuhl gegangen. Endlich habe er, nachdem die Frau erft etwas jur Erquickung ju sich genommen und er auch felbft ausgeruhet, wiedrum angefetet und mit allen Rrafften Resogen auch der Frauen sugesprochen, daß sie mit arbeiten moch te: worauf das Kind ploklich heraus gefommen, ohne das er wissen können, wie solches zugegangen. Db nun schon diese Frau nach einer fo ichweren Geburt ihren Muth nicht fincken lassen, ift fie bennoch nachbero sehr franck geworden und hat eine incontinentiam urinæ davon getragen, wozu sich auch ein solcher Bufall gesellet, daß sie alles ohne solches zu spuren durch den Stublgang von fich gegeben, mit welchem fie fich wohl ein halb Jahr ichleppen muffen, endlich aber bennoch wiedrum gu Rraff's ten gekommen. Go weit gehet diese Observation des herrn le Motte, welche ich zu dem Ende angeführet habe, weil ein folches Lager da der Kopff und die Hande zugleich in die Geburt koms men, in diesem Tractat nicht ju finden ift, welches aber unserm Dionis gar nicht zur Beschimpfung gereichen fan, meil ein Men ab nicht alles erfahren bat, man auch vielleicht, wan man fich bemühen wolte, in diefem Tradat folchellnmerdungen finden wurde, die in bes le Motte seinem Tractat vergeblich gesuchet merden.

ret, so mag er nur gewiß glauben, daß die Hånde und Füsse zugleich vorhanden seyn. Weil sie aber noch nicht weit hinein gekommen sind, und durch dieses Mundloch aneinander gedresset vorden, so hat er Nühe die Zehen und Finger von ein ander zu unterscheiden, und barum muß et ein weinig Gedult haben, und so lange warten, diß das innere Mundloch durch einige Wehen geöffnet worden, und eines unter diesen Theilen verter hinein gekommen sey. Er muß aber nicht einen Alugenblick länger warten, wan er sie voneinander unterscheiden kan, sondern die Hände so fort zurück bringen, und die Füsse ansassen, damit er sie bald heraus bringen möge.

Diese Geburths Hulffe falt nicht so sewehr, wie man sich wohl einbilden möchte. Dan in dem man gelinde an den Füffen ziehet, mussen sich die Sande und das Haupt in die Johe begeben, und dem Leibe folgen.

Dert, wan alles Wasser, wie die Haut zerborsten, noch nicht gantlich verlaussen, sondern noch etz was davon übrig geblieben ist, wodurch die Passage in währender operation beseuchtet wird. Wan diese Theile aber, da das Wasser schon eine Zeitz lang verlaussen ist, trucken geworden, und das Kind sich nicht kehren kan, so muß der Geburthse Helsser mit seiner Hand den Kopf des Kindes, der, (wan es recht zugehet) nicht weit seyn kan, suchen, und indem er denselben sansst drücket, helssen, daß er in die Höhe kommen möge. Diese Geburth kan

Fan mit Wahrheit schwehr, genennet werden, dennoch aber nicht so schwehr, als diejenige, wo-

ben das Rind nur eine Sand seben laft.

Diejenigen, welche die Beburthe Dulffe noch gar nicht verrichtet haben, sondern nur allein die Wissenschaffe davon besigen, kagen einhellig, daß man dem Kinde ein natürliches. Lager verschaffen muffe, wan es zu kehren seu, damit der Kopff herver kommen moge. Sie batten darin auch rect, wan es sich so leicht thun liesse, wie sie sich einbilden. Aber den Beburthe Delffern, die auf solche Art haben verfahren wollen, ist so vieles da. ber in Weg gekommen, daß sie miteinander bafür halten, man muffe bep einer schwehren Seburth machen, daß das Kind bey den Suffen heraus gezogen werde. Sie fagen, daß unerachtet der Ropf zu erst in die Geburth gebracht mare, die Mutter doch noch viele Schmerken ausstehen muste, the bas innere Mundloch gnugsam erweis tert ware, ihn hindurch zu lassen; hingegen, wan sie erst die Fusse heraus hatten, daß alsdan die Duffte und der übrige Leib, vermittelst ihres Durchzuges, dem Haupte einen bequemen Weg bahneten, wodurch das Kind vieleher aus seinem Defängnis kame, und der Mutter viele Wehen benommen würden.

#### CAPUT XXII.

Wan das Kind wassersüchtig oder sonst übel beschaffen ist.

Mter den dreven Höhlen unsers Leibes sind nur wo zu finden, nemlich der Kopf und

E 6 4

Der

der Unterleib, worinnen sich das Wasser vers samlen und dermassen vermehren kan, daß es einem Kinde an seiner Geburth hinderlich ift. Dan weil dieselben hautigt sind, konnen sie sich sehr starckausdehnen. Aber die dritte Boble, weil fie aus Fleisch und Beinen zusammen gesetzet ift, womit sie an benden Seiten umgeben wird, kan sich so starck nicht ausbreiten, wie die andern , und dem zu folge der Geburth des Kindes nicht hin-

derlich fallen.

Wan der Kopf voller Wasserist, welches man ein Wasserhaupt nennet, kan die Geburth das durch wohl aufgehalten, aber nicht gant und gar verhindert werden. Dan weil das Waffer eine weiche Feuchtigkeit ist, giebt der Kopff nach, und wird langer in der Geburth, kan auch defwegen durch die Krafft der offtmahls wiederhohlten Wehen heraus kommen und das Kind ihm nachfold gen. Ich habe Kinder mit solcher Urt Waffers sucht zur Welt kommen gesehen, die man nach der Geburth in dem Macken geschröpfet hat, wor. aus das Wasser, nach und nach geflossen ist, und sie sich darauff wohl befunden haben. Man hat aber hieben zu beobachten, daß solche Wassers häupter nur zu curiren sind, woben sich das Was fer zwischen der Schwarte und dem Pericranio aufhalt. Dan die Art, woben das Wasser in. nerhalb der Hirnschaale sich enthält, ist tödtlich. Wan aber der Kopf dennoch so dicke und gros ware, daß er wegen Menge diefer in ihm enhalte. nen Feuchtigkeit nicht konte geboliren werden, fo mustemanzur operation schreiten, welche in eis

nem Stiche, den man auf dem Wirbel anbringet, bestehet, wodurch das Wasser abgezapfet und der Kopf kleiner wird, daß er also kichter zur Geburth kommen kan. Wan man diese operation zu thun gezwungen wird, muß man das Kind vorher tauffen, und nicht so lange warten, bis man es leben-

digheraus hat.

Man hat wohl Exempel gehabt, daß der Kovf des Kindes wie auch die Schultern hervor gekommen sind, das übrige vom Leibe aber nicht fole gen konnen wegen Groffe des Unterleibes, welcher gant mit Wasser angefüllet gewesen. Mauriceau erzehlet eine Distorie van einem massersuch. tigen Kinde, dessen Haupt durch starckes ziehen abgerissen, und die Arme und Schultern durch Haken heraus gehohlet, der Leib aber nicht eher beraus gebracht worden, als da man den Bauch geoffnet und das Wasser abgezapfet hat. Der Geburths Helffer ist zwar in solchem Kalle zu bedauren, aber er muß deswegen das Werck nicht liegen lassen; und obgleich das Kind umkomt, dennoch die Mutter retten. Solches nun zu verrichten muß er nachdem die Frau bequem geleget. worden, mit seiner lincken Hand langs der Bruft des Kindes hinfahren, biß er an den Bauch gekommen, darnach in seine rechte Hand einen krummen und an der Spite geschärfften Packen nehmen, und denselben langs der lincken Hand bif an den Bauch des Kindes hinein schieben, welv chen er denn mit der Spike des Sakens durchfte. chen muß. Worauff, nachdem das Wasser beraus ist gelauffen, und der Leib seine nathrliche Dicke

Dicke wiederum bekommen hat, derselbe leicht

folgen kan.

Man nennet ein Rind ungeheuer oder übel beschaffen, entweder, man es von unnatürlicher Stoffe ist, oder wan die Theile desselben auf eine ungewöhnliche Urt zusammen gefüget, auch woht gar zwen Rinder an einem Theile ihres Leibes zusammen gewachsen sind. Solche Beburthen find wahrlich schwehr, und hat man daben wohl alle Beschicklichkeit, Ausmercksamkeit und Rraff. te eines guten Geburths, Delffers vonnothen, wan man seinen Zweck erreichen will. Wan nun das Rind wohl gekehret ift, und mit dem Saupte voran komt, aber die ausserordentliche Groffe seine Beburth verhindert, so muß sich der Gies burthe Belffer mit Bedult maffnen, und auf die Weben marten, Damit dieselben ju Gulffe tome men mogen. QBan es aber innerhalb einigen Tagen nicht weiter damit gekommen ware, und die Kräffte der Mutter täglich abnähmen, muste er lieber seine Zuffucht zu dem Haken nehmen als Die Mutter, da das Kind sich noch in der Bahre mutter befindet, hinweg sterben lassen. Ich kan bievon kein beffer und neuer Exempel erzehlen, als das von einer jungen Dame zu Versailles, mel wher der junge Dionis mit dem Haken zu Hulffe fam (nachdem die besten Hosse Medici und Chirurgi solches beschlossen hatten) und ihr das Leben rettete.

Bon der Geburthe. Bulffe ben Misgeburthen ist gar nicht gewisses zu schreiben. Man hat dies selbe von einer so ausserordentlichen Figur zur

Welt tommen gefehen, und fie konnen dermaffen formiret feyn, daß es dem menschlichen Berftande unmöglich fällt, solche wunderbahre Dinge borber zu missen. Darum komt es damit vornehmlich auf die Klugheit des Chirurgi an, daß Derfelbe solche Hulffe, die er daben nothig zu fenn erachtet, verschaffe. Hierben kan man aber eis nem jungen Chirurgo rathen, daß er bif auffe auf ferste den Gebrauch derer Deffer vermeide, und Dieselben nicht eher gebrauche, als wan es ihm von einem alten practico gerathen wird, und es gar nicht anders als dadurch kar verrichtet werden. Dan ich kan mir kein erschrecklicher Speckacul vorstellen, als wan man ansehen muß, daß ein Rind bey Stücken aus der Bahrmutter gehohlet mird.

#### CAPUT XXIII.

Wan sich die Nabel-Schnur am eresten sehen last.

Ine Geburth, da die Nabel-Schnur zu erst hervor komt, ist sehr gesährlich, un zwar mehe sür das Kind, als sür die Mutter, weil es alsdan sterben kan, ehe es aus Mutterleibe gekommen is. Dan weil diese Schnur in der Seburth von dem Haupt des Bluts, so durch ihre Hulste von der Mutter zu dem Kinde, und wiederum von dem Kinde zu der Mutter geschiehet, unterbrochen, und deswegen muß das Kind nothwendig umkommen, wan es lange Zeit in solchem Stande verbleibet.

Zweyerley Umstände verursachen das herause sallen der Nabel Schnur. I. Wan das Wasser in grosser Menge vorhanden ist, so, daß diese Schnur in demselben treibet und a so damit heraus sleust, wan die Häute gebrochen sind. II. Wan die Schnur gar lang ist, machet sie versschiedene Falten, wovon gar leicht eine mit dem Wasser in die Seburth kommen kan, ehe der Kopf des Kindes alsdan seinen Plat eingenomen hat.

Es ist dem Geburths, Helsfer sehr leicht zu erstennen, wan er die Nabel-Schnur anfasset, ob das Kind lebendig oder todt sen. Denn wenn es les bet so wird er dieselbe warm, hart und voll Blut sinden; wennes aber todt ist, so wird sie schlapf und nicht ganz warm senn, und die Pulsadern werden nicht mehr schlagen. Hierunter wird aber mit verstanden, wan die Schnur ihre völlige Frenheit hat: Dan wan sie von dem Haupte des Kindes gedrucket würde, könte es dennoch leben, unerachtet die Pulsadern nicht mehr schlagen würden.

Ist die Schnur heraus gefallen, so muß man gar keine Zeit verlieren, sondern dieselbe je eher je lieber wiederum an ihre vorige Stelle bringen, und Worsicht gebrauchen, damit sie mit der ersten Wehe nicht wiederum heraus falle. Wan man sie mit zween Fingern wieder hinein geschoben hat, so ziehet man die Finger nicht alsobald wiederum heraus, es mochte dan der Ropf schon so weit in der Geburth senn, daß diese Schnur nicht wiedere um zum zwenten mahl heraus sallen konte.

So offidie Mabel. Schnur heraus falt, komt

das Kind nicht eben allezeit mit dem Ropfe voran. Darum muß der Beburths Belffer, man er dies felbe wiederum zuruck bringet, das Lager des Rin. bes wohl untersuchen. Dan wan es mit einem andern Theile als mit dem Ropfe voran fame, mufte er fich nicht damit aufhalten, denfelben in die Geburih zu bringen, welches ihm febr schwehr und bifweilen unmöglich zu thun fenn wurde. Er muß lieber die Fiffe suchen, und damit die Beburths "Hulffe, sobald er nur kan, verrichten. Ja öfftersistes auch nothig, daß er, unerachtet das Kind mit dem Haupte, in die Geburth komt, das felbe zurück bringe und die Fuffe auffsuche, womit er die Geburth viel eher zuwege bringen kan. Ben folcher Manier kan man das Kind viel besser les bendig heraus schaffen, als wan man so lange wartet, bif sich der Kopf durch vielfaltige Weben den Weg schon gebahnet hat.

# Wan die Nachgeburth voran fomt.

fahrgesehen, worindas Kindstecket, wan die Nabel. Schnur heraus gefallen ist; jest werden wir erfahren, daß dieselbe nicht geringer sep, wan sich die Nachgeburth am ersten sehen läst, und, (welches die Sache noch schlechter machet) daß die Mutter sowohl als das Kind daran sterben könne, wan ihnen beyden nicht schleunig geholssen wird.

Durch die Absonderung der Nachgeburth von dem Grunde der Bahrmutter, woran sie befestigt ist, machen die Befässe, welche sonst das Blut det Mutter dahin / und daffelbe wiederum von dem Rinde zurück bringen, daß diese Reuchtigkeit ohne aufhoren heraus flieffen mufte, und in furger Beit somohl die Mutter als das Kind gant an Kraff. ten erschöpfet wurde, wan der Beburths-Helffes durch schleunige Bulffe demfelben Unheil nicht zu por kame. Dan es ist gar leicht zu begreiffen, daß diese Gefässe desto mehr geoffnet und folglich das Blut stets daraus gestürket werde, je mehr die fubstant der Bahrmutter durch die Groffe des Kindes ausgedehnet worden, und sobald die Nachgeburth von der Bahrmutter abgesondert! ift, die Mabel, Pulsadern nicht aufhören werden,. Das Blut aus ihren geöffneten Mundlochern beraus zufturgen und in Die Bahrmatter zu ergieffen:: Go, daß das Kind, weil es dadurch alle seine: Rraffte verlieret, dem Tode nicht leicht entgehen kan, und dem zu folge in solchem Falle nicht allein: das Kind, sondern auch die Mutter wegen Berluft des Bluts in Gefahrift, ihr Leben zu verlies ren.

Durch starckes fallen wird die Nachgeburthnicht allemahl los gerissen. Solcher Zusall entersiehet dis weilen, wan die Nabel Schnur sich umseinen oder andern Theil des Kindes gewundent hat, welches durch seine Bewegung die Nachgesburth dermassen an sich ziehet, daß dieselbe gestwungen wird sich von einer Seite des Bährmutster. Drundes abzulösen, und endlich durch die zum ter. Orundes abzulösen, und endlich durch die zum

Offen

biftern wiederhohlte Bewegung sich gant davon abzusondern. Sie kan auch abgelüset werden, ehe die Häute, worin das Wasser enthalten ist, geborsten sind. Dan wan das Kind sich kehret wor der Geburth, so besindet sich die Nachgeburth, welche an dem obern Theil der Bährmutters Grundes befestiget ist, ben dem innern Mundlosche derselben; und wan solches der Chirurgus erstent hat wegen der Weiche des Theils, so er am ersten sühlet, alsdan muß er mit seiner Hand an einer Seite dieses Klumpens die Päute zerreissen, damit das Wasser heraus lausse, und hernach die substant der Nachgeburth ein wenig zur Seite les gen, auch das Kind anders kehren, damit es mit denen Füssen voran kommen möge.

Wan die Häute etwaschon zerrissen sind, und die Nachgeburth bereits in der Geburth wäre, müste man sich ja nicht bemühen dieselbe zurück zu bringen, oder die Nabel Schnurzu binden, wan sie heraus gefallen, damit ja kein Augenblick verssäumet würde, das Kind, so alsdan in grosser Bestahrist, heraus zuziehen und der grossen Blutstürstung der Mutter vorzukommen, weil dieselbe inse gemein alsobald nach der Geburth aufhöret, welches dan den Chirurgum zur hurtigen Seburths.

Bulffe anfrischen muß.

Unerachtet man aber allen Fleiß daben angewand, so ist das Kind dennoch gemeiniglich so schwach, daß man grosse Mühe hat, zu unterscheiden, ob lebendig oder todt sep. Und solches komt daher, weil es bennahe ersticket ist, und nicht sobald hat Athem schöpfen können, als wohl nothig

gewesen ware. Es erhohlet sich aber nach und nach wiederum von der Mattigkeit, man die Eufft frey in die Lunge kommen kan. Die Hebammen haben von Alters ber den Gebrauch noch benbehalten, daß sie Wein in eis ner Pfanne warm machen, und die Nachgeburth darein legen, ehe sie das Rind davon ablosen. Sie vermennen, daß die spirituosen Theile des war. men Weins durch die Nabel-Schnur zu dem Kinde gebracht werden und tasselbe erquicken können. Ob nun gleich solches dem Kinde gar keinen Nuten bringet, so muß man ihnen dennoch ben dieser Methode nicht hinderlich seyn: Dan wan das Kind sich von seiner Schwachheit wes gen des hauffig vergoffenen Bluts nicht wiederum erhohlete, wurden sie nicht unterlassen, demjenis gen, der sich ihnen darin widerset hatte, Die Schuld benzumessen.

# CAPUT XXV.

Wan sich mehr Kinder in der Ges burth zeigen als eines.

Ell nun die Beburth eines wider die Natur Prommenden Kindes mit so vieler Beschwehrlichkeit und Gefahr vergesellschafftet ist, so muß nothwendig eine solche, ben welcher zwen übelgekehrte Kinder vorhanden sind, viel gefähre licher und muhsamer seyn. Dan wan sie also bedrenget und gepresset werden, umfassen sie sich bff. ters einander, und sind also selbst ihrer Geburth hin.

hinderlich. Ja was noch das ärgste ist, so kan der Geburths Helffer alsdan seine Hand kaum hinein bringen, sie zurück zu schieden, zu kehren und ihnen ein bequemes Lager zu verschaffen \*

Ff Une

(\*) In gegenwärtigen cap, wird nicht undienlich fenn, von benen Rennzeichen, woben man wiffen fan, ob eine Frau n. .. 3willins gen ichmanger gebe oder nicht, etwas zu melben : Mauriceau gibt Davon in feinen Aphorismis folgende Nachricht: Biejenigen, fcreibet er, welche mit mehr als einem Rinde fcmanger geben fieben bie gange Zeit ihrer Schwangerschafft febe viel llugemach aus, und gebahren insgemein, wentgftens junfigehn Tage vor Verflieffung 9. Monat; Ihre Schenckel find gemeiniglich in den legten Monaten von oben bis unten geschwollen, wie auch beyde Leffzen der Schaam. Indeffen ift es ju bedaureu, daß ein Mann, ber fich ein folches Unsehen wegen seiner Wiffenschafft in ber Ges burthe pulfe ju wege gebracht bat, jo ungemein verfalt, daß er in einer duncklen und ungewiffen Sache etwas feftes vorher fagen will, welches jedoch gar feinen gureichenden Grund hat. Dan , man diefer Aphorismus feine Richtigfeit hatte, wurden viele Zwillinge jur Welt kommen, weil bie meiften Frauen in ber gangen Beit ihrer Schwangerschafft febr viel Ungemach aus: fiehen, die jedoch felten mehr als ein Rind jur Welt bringen : Dag fie auch insgemein wenigftener g. Tage vor Berflieffung der 9.Monatenieder kommen, ift eben fo ungewis wie obiges, weil Die wenigsten Frauen die Zeit ihrer Schwangerschafft so accurat wiffen, daß fie die 15. Lage bavon abredinen tonnen, auch viele Geburten mit einzelen Rindern vorfallen, wovon man glaubet, daß fie 15. Lage zu fruhe fommen. Daß Die Schenckel famt den leffsen der Schaam gemeiniglich in den letten Tagen ges ichwollen find, tan eben fo wenig Gewisheit ju mege bringen, wie alles andere, weil diefer Zufall auch ben andern ichwangern Grauen angetroffen wird: Ginige hatten dafür, daß ein aufferordentlich dicker und farcher Leib, wie auch die groffe Befchwers ligkeit im Genen gemiffe Kenzeichen , daß Zwillinge vorhanden find, avgeben konnen, fie find aber eben fo betrüglich wie vorige: Ich halte vielmehr dafür, daß Diefe Urt von Prophezenung noch eben fo ungewiß fen, als man ein Waffer: Propiet aus dem Urin-Glaffe gang gewiß vorher fagen will, ob eine Frau fchmanger fen oder nicht: Darum ift es beffer, bas man fich bamit nicht auffe balte jumabien da von den jesigen Propheten nicht viel Werck genrachet wird : Was aber Die Geburthepulffe bep Zwillingen anbe.

Unerachtet man aus der Dicke des Unterleibes urrheilet, daß eine Frau mit zwey Rindern schwans ger sey, so kan man solches bennoch nicht eher

anbetrifft, fomuf der Chirurgus diefelbe zu erft an bemienigen ausüben, ber das befie Lager hat. Co daß er, man das eine mit ber Sand, und das andere mit dem Ropff oder den Ruffen in die Beburt fame, bes erften Sand ju vorderft juruckfchieben, bas andere aber in feinem Lager gur Welt zu bringen fich bemüben, und alsdan die Nachgeburth heraus hohlen mufte, worauff er dan auch das zwente Rind so bald möglich heraus zieben mufte. Man aber das eine Kind samt seiner Nachgeburt ichon aus der Babrmutter geholffen das andere bingegen noch in feinen Saus ten eingeschlossen mare, mufte er die Baute geschwind gerreiffen, und auch dieses Kind so bald möglich aus der Babrmutter brins Der offt mit Ruhm gedachte" le Motte gedenrket einer Geburt von Zwillingen, da das erfte mit einem guf, einer Sand und dem Rouffe in der Geburth geftanden: Woben er erftico mit einer Sand den einen Tuß beraus gezogen, mit der ande: a aber den Ropff guruck in die Bahrmutter getrieben : Der andes re Rufmare barauff mit bem gebogenem Anie gefommen, und hatte auff des Rindes Bauch gelegen, ware ihm aber im gerings ften nicht hinderlich gewesen, sondern er hatte den übrigen Leib. bes Rindes an denen Sufften ergriffen und bas Rind ohne fonk etmas baran zu thun, heraus gebracht; Darauff habe er bie Nachgeburth von der Mutter nehmen wollen, weil fie aber ziemlich fest gesessen, hatte er seine Sand an die Nabelschnur hinguff bringen muffen um bis an bas Ende derfelben ju foms men, und die Ursache warum sie nicht los gehen wollen, quers forschen; Es hatten aber die Saute, so das Waffer des zwenten Rindes in fich gehalten, ihn verhindert, daß er nicht fo meit hins auff fommen konnen: Dis zte Rind mare fonft in einem guten Lager gemefen, und mit bem Ropff ju erft gefommen. Dieben gebencket er, bag, weil die Dame fehr dick gewesen, er fich aber gar nicht verwundert habe, daß das Waffer ju der Zeit icon gebrochen, wie er fie von ihrem Bette aufffteben beiffen, bamit er fie auff das fleine oder Geburthe Berte legen mochte, wie auch, daß bas Rind fehr flein gewesen, bafes also wohl ohne Sulffe hatte gebohren merden fonnen, fo habe er doch die Mas bel. Schnur bes erften Rindes gebunden, Diefelbe in ber Ditte von eingnder geschnitten und das Kind einer andern Frauen su heben gegeben. Nachhero bie Geburthe-Baute gerriffen, bas Saupt ein wenig juruck getrieben, und die Fuffe gefucht, die

wissen als wan eines von denen benden hervor gekommen ist. Dan sie lassen sich selten beude ies Wan man aber des ersten Nachgeburth auffsichen will so findet man das zwente, welches alsdan naber komt und heraus will. muß man fo fort anfassen, ebe man sich unternimt Die Mutter von ihrer Nachgeburth zu befreven. dan öffters haben bende Rinder nur eine Nachges Manmuß aber nicht glauben, daß base jenige, so am ersten heraus komt, das stärckste, bingegen aber das lettere das schwächste sey: noch auch, daß wan etwa ein Sohn und eine Soche ter vorhanden waren, alsdan der Gohn zu erst beraus kommen muste, weil er der stärckste von denen benden sen; vielweniger, daß man das eine lebendia, das andere aber todt ware, das lebendis ae nothwendig eher kommen muste als das todte. Die tägliche Erfahrung lehret uns, daß soches abwechsele, und es von demjenigen abhange, wel ches, wan es sich kehret, am nechsten ben der Beburth, ist, und darum dasjenige Rind für das alteste zu halten sey, welches zu erst das Licht gesehen bat.

Es sind auch die Geburthen schwehr wan zwey Kinder sich zugleich und in schlechten Lägern tehen lassen. Alsdan dependiret es von der Geschicklichkeit des Geburths-Helsfers, daß er sich ent-Ff 2 schlies.

er bald gefunden, alle bende zusammen gefasset, in die Mutters Scheide gezogen, und die Frau auch von ihrem zwenten Kinde befrenet, darauff habe er eine Zeinlich arosse Nachneburib von ihr genommen: Die Muter famt ihren zwen Kindern, hätten sich nachdem sehr wohl befunden.

schliesse, welches unter denen beuden er am ersten beraus hoblen wolle, und muß es allezeit geschehen an demienigen, daß er am leichteften bekommen Pan. Wan eines die Kuffe, das andere aber den Roof seben last, so bat man weiter nichts zu be-Dencken, als daß man die Fuffe des einen zuruck bringe und mache, daß des andern Ropf zu erst heraus komme. Esist gewiß, daß das, so am erften komt, am meisten ausstehen muffe, weil es von den Ruffen des zwepten übel zugerichtet wird, als welches, wenn es Muhe anwendet, herbor zufommen, das andere mit folden ftoffet. Und was noch mehr ift, fo komt die Arbeit der Mutter, wodurch sie die Beburth befordern will, keinem andern Kindezu Rug, als dem, so in der Geburth ift; und dennoch muß sie viel daben ausstehen, unerachtetes ihr nichts hilfft. Aber, sobald das erfte hervor getommen, muß der Chirurgus feine Hand in die Bahrmutter bringen, und das zwente Kind ben den Fuffen anfassen, welches er denn leicht zur Welt bringen wird, weil das erste ihm den Weg schon gebahnet hat. Einige wollen, daß man das zweyte Kind, wan es mit dem Kopffe poran kame, in solcher positur heraus hohlen mus Aber solche Handgriffe find denen Meynun. gen der besten Beburths. Delffer entgegen, welche rathen, daß man es anders kehren und ben den Ruffen beraus bohlen muffe. Die Urfachen, wetche sie hervor bringen, sind diese, daß das Kind Gefahr lauffen wurde, gar zu lange in der Ger burth zu lenn, und darin sterben konne, sowohl, weil es ben der Auskunfft des ersten abgemattet

morden, als auch wegen Abnehmung der Reaffie Der Muter, welche offtmahls Dermassen betrübet ift, wan ihr die Unkunfft des zweyten Kindes verkund get wird, daß sie dem Kinde wenig Hulffe leisten kan. Esist auch nicht unmöglich, wan zwer Rinder vorhanden, daß sie nicht alle bende mu ihren Kussen solten kommen konnen. Dan nun ein Chirurgus mehr Kuffe findet als iwen, fo m! Ber untersuchen, welche diesem oder jenem zu-Kommen, welches er dan bald erfahren wird, wenn er von denselben einen rechten und einen lincken anfasset, und seine andere Sand langs den Beis nen und l'endeu big an den Bauch hinschiebet. Mit er nun versichert, daß Die beyden Ruffe, so er in der Hand hat, von einem Kinde sind, so mußer sie fanft herausziehen, nachdem er die Beine des anvern Kindes ein wenig juruck gebracht bat, damit er dem, welches er heraus hohlen will. Plas machen moge. Sobald er es dan bekommen, balt er sich keinen Augenblick mit Abbindung der Mabel. Schnur oder die Nachgeburth beraus zu boblen, auf, soudern bemühet sich so fort auch die Kusse des zwenten Kindes anzufassen, welches et dan eben auf die Manier, wie das erste ans Licht bringet, und wohl beobachtet, daß sie bende mit dem Angesichte unterwerts kommen mogen, wie wir zum öfftern angemercket haben.

Wan die Geburth glücklich von statten gegansen, bemühet man sich die Mutter von der Nachsgeburth zu befrenen, welches sich auch um so viel leichter thun last, weil der Weg alsdan schon gesbahnet ist, indem zwen Kinder hervor gekommen,

3f3

und

und auch zwo Nabel. Schnüre vorhanden sind, woben man sie heraus ziehen kan. Sehr öffters findet sich nur eine Nachgeburth von zwen Kindern, woraus man schliessen kan daß sie bende aus einem Sy formiret sind, und es sich damit verhält, wie mit dem Steine eines Pfirsings, aus welchem bisweilen zwen Baume hervor kommen, weil zwen Kerne darin gewesen, deren jeder capabel ist einem Baum, so demjenigen ähnlich, wovon die Frucht abgebrochen worden, hervor zubringen.

### CAPUT XXVI.

Von einer Geburth, so mit Bluts stürzung und Krampf vergesells schafftet ist.

Jeiget, daß das allersicherste Mittel (wan diesels ben sehr starck sindes sein, der Mutter starck sind) zur Rettung des Lebens der Mutter und des Kindes sey, der Mutter bald zu Huster und des Kindes sey, der Mutter bald zu Huster und die Frucht heraus ziehen musse, woben man die Frucht heraus ziehen musse. Dars um wollen wir hie nur allein von solchen Blutstützungen handeln, die da gleich nach der Sesburth ersolgen.

Wanzu der zeit, da die Geburths. Arbeit ansfängt, sich Blut sehen läst, abernur in geringer quantität, so muß man deswegen nicht beküms mert senn. Damit man aber verhüte, daß es nicht stärcker komme, muß man ihr zwey oder dren

Mayfa

Näpfgen voll Blut, nachdem die Mutter starck oder schwach ist, durch eine Alderlässe abzapfen, und hernach die Geburth der Natur überlassen, welche sowohl als die Mutter, sich von dieser Last

zu befreyen, bemühet ift.

Das Blut, welches sich alsdan sehen läst, wan die Wehen vorhanden sind, komt aus denen Theis len der Bahrmutter, an welcher wegen starcker Erweiterung derfelben einige Siefaffe geoffnet werden. Welches aber gar nicht gefährlich ist, weil diese Gefässe nicht sonderlich groß sind. Wan die Blutsturg aber anhielte, und man vermerckte, daß sie vor Absonderung der Nachges burth tame, so muste man, wie wenig die Bahre mutter auch nur ausgedehnet ware, die Saute, worin das Wasser enthalten ist, durchmachen. Dan wan dasselbe verlauffen ift, alsdan dehnen sich die Häute nicht mehr aus, und verursachen dadurch nicht weiter, daß die Nachgeburth abgesona dert werde, wodurch dan die Blutstürtung gea hemmet wird, und das Rind Belegenheit bekomt, weiter in die Geburth zu treten, und je eber je lieber. ans licht zu kommen.

Die convulsion ist ein sehr gefährlicher Zufall, wodurch offtmahls sowohl als durch die Blutstürzung das Kind samt der Mutter umkomt, wan der Frauen nicht eiligst geholffen wied. Dieser Zufall machet alle umstehende bestürzet, als welsche glauben, daß die Patientin ben sedem Anstosse der convulsion alsobald sterben werde. Und geswiß, es ist nichts betrübters anzusehen, als wan eine Frau ihrer Vernunfst beraubet ist, und ihre

814

21111

Augenhin und her fliegen, in allen Theilen ihres Angesichts wie auch des ganken Leibes verkehrte Bewegungen vorfallen, so, daß es nicht anders aussiehet, als wan sie ihren Beist aufgeben wolle.

Die convulsionen derer krenssenden Frauen schreibet man einer aus diesen dreven Ursachen zu: Entweder einer großen Menge des in der Geburths, Arbeit erhisten Bluts, oder einer gar starten Blutstürzung, und endlich denen sehr großen Schmerken, welche die Frau ben der ersten Geburth verspüret, indem sie eine so große Ausbeh-nung ihres Leibes erdulten muß, damit das Kind

feinen Durchgang finden moge.

Wan der Geburchs. Helsfer die Ursache das von ergrundet hat, muß er, sobald ihm möglich, Hulffe verschaffen. Ift ein Uberfluß von Blue te vorhanden, so last er der Frauen entweder auf dem Arme oder am Fusse zur Ader, nachdem er solches sur gur besiedet. Komt es von einer Bluffturgung ber, fo muß er ihr Bertftarcfungen und offters feuchte Speisen geben, damit dieselbe jum Blute kommen und das verlohrne wiederum erseben mogen. Entstunden die Zufalle von eis nigen Schmerken in der Bahemutter, alsdan musten Shlichte und erweichende Bahungen und gelinde Clyftire, so wie die Bader zu bereitet werden, das beste thun, indem dadurch die Bahr. mutter befeuchtet und jur Ausdehnung bequem gemachet wird.

Starcke Medicamenta, zum Exempel ein Brechmittel, welches einige sowohl die convulsion zu stillen, als auch die Beburth zu besoidern, gebrauchen, werden von guten Practicis gant und gar verworffen, als die da sagen, daß dasselbe vielemehr Schaden als Vortheil thun könne, und das ben versichern, daß sie niemahls einige gute Würschungen davon gesehen, sondern im Segentheil die durch das Erbrechen verursachte Zufälle maschen könten, daß die Nachgeburth sich absondere und eine Blutstürzung daraus entstehe, welche weit gesährlicher senn könte, als die convulsion.

Man siehet täglich solche Frauen, die, nachdem sie sünffoder sechs starcke Unfälle von convulsionen in währendem Kreuffen gehabt, glücklich gebahren und ihre Kinder zur Welt schaffen. Dars um muß man sich mit dem Gebrauche frarcker Ur. zeneyen nicht übereilen welche offtmahle die Dehen nicht befordern, sondern die Arbeit nur gefährlicher machen. Wan nach einem flarcken Untall von convulsionen die Vernunfft sich nicht wiederum einstellet, die Augen verkehret bleiben, und ihr, indem sie schnarchet, der Schaum aus beyden Ecken des Mundes fliesset; so muste sie nothwendig samt dem Kinde umkommen, wan man ihr nicht mit der Geburts. Bulffe benfprine Weil dieses dan nur allein das eine gen würde. Bige Mittelift, so muß der Chirurgus damit nicht saumen. Es ist zwar gewiß, daß diese operation nicht allezeit Hulffe verschaffe. Weil man aber jum öfftern gute Mirckungen davon gesehen, und ich von vielen Frauen habe erzehlen gehöhret, daß sie wohl gebohren batten ohne das geringste das von zu wissen, auch mitten in den convulsionen, so hat man fich gar feine Gebancken barüber zu mas den, ob man sie verrichten durfe.

Sfr

Der Chirurgus muß nicht gedencken, daß fole che Geburth naturlich seyn werde. Dan want bas Kind auch gleich mit dem Haupte vorant fomt, muß er es dennoch zurück bringen, und die: Beburths Bulffe ben den Fuffen zu verrichten fur chen. Darum, sobalder die Baute, morin das: Baffer enthalten ist, zerriffen hat, muß er, wan dieselbenochnicht vorhanden sind, verhindern, daß das Kind nicht weiter in die Geburth komme, und vorher die Fusse auffsuchen: Dan so eres ben dem Haupte anfassen wolte, wurde es sonst nicht als vermittelst derer Weben hervor kome men, welche aber alsdan nur sehr schwach seyn können, indem die Mutter ben solchen Zufällen nicht im Stande ist, einige Kraffte zur Sulffe des Kindes anzuwenden. Die Frauen, so in ihren vorigen Geburthen mit convulsionen geplaget worden, muffen ben Zeiten vorbauen, damit sie Dieses Unglück nicht mehr überfalle. Das beste und sicherste Mittel, welches sie dazu gebrauchen konnen, ist, daß sie sich in wahrender Schwanger. schafft zwen oder drey mahl eine Alder öffnen lasfen, und zum vierden mahl, man die Beburth heran nahet, welches nicht allein denen convulsionen, sondern auch der Blutstürzung in währen. dem Kreussen zuvor kommen wird. Paris in der Academie hat man einige Jahre her einen Satbehauptet, welcher in sich halt, daß man den schwangern Frauen wohl durfe, ja musse eine Ader auf dem Fusse lassen, wider die gewöhne liche practic, welche das Aderlassen auf dem Are me gebeut, die aber, so auf dem Fusse geschiehet, pere

verbeut. Ich setze mich dem, was eine so berühme te Facultät, worunter solche Männer sind, dergleis chen man an andern Oertern schwerlich sinden wird, für gut hält, nicht entgegen: Aber wan das Alderlassen auf den Füssen recht vortheilhafftig senn soll, muß es alsdan geschehen, wan die Zeit der Seburth nahe ist, und zwar ben solchen, die zu convulsionen geneigt sind, damit das Blut in währender Geburth nicht zu starck zu dem Haupt fliessen möge.

## CAPUT XXVII.

Von denen Instrumenten, so den Geburthsshelsfern bissweisen nothig sind.

Seburthen gibt, die auch sehr schwehr sind, und dennoch ohne ihre Hulsse geschehen. Und muß also der Chirurgus sich derselben zubedienen so lange, als möglich ist, entschlagen, damit er so wohl der Patientin als auch den umstehenden den Schrecken und die Furcht, welche daraus entstehen konten, wan sie ihrer ansichtig wurden benehem men möge.

Alber dennoch gibt es Falle, woben man ihrer nicht überhoben senn kan. Dan wan ein Kopf vom Leibe abgesondert und in der Bahrmutter geschieben wäre, so ist es unmöglich, denselben ohne Benhüste der Instrumenten heraus zu hohlen. Eine gleiche Bewandnüß hat es auch airdan,

wan das Kind entweder gar zu groß oder ungeheurs formiretist, wie auch in vielen andern Fallen, woben man sie nothwendig gebrauchen muß. Date um thun diejenige, so den Bebrauch der Instrumen. cen verwerffen, darin unrecht, daß sie andern daser senigewiderrathen, was sie dennoch aus ihrer ein genen praxi gar nicht haben entbehren konnen, wan fie viele Geburthe Sulffen verrichtet haben. Solche find denen Zahnbrechern gleich die fich beet rühmen die Zähne ohne ein ensernes Instrument: heraus nehmen zukönnen, und sich desselben doch taglich bedienen. Es muß dan ein Geburths. Helffer Instrumente haben, damit er sie im Nothe fall gebrauchen könne, wan er das Leben einer Mutter retten will, als welche dasselbe verlieren würde, wan man das Kind nicht mit Gewalt aus ihr nahme. Defiwegen will ich hier nur diejenie gen, derer man gar nicht entbehren kan, benennen und beschreiben. Und solche sind

A. Ein hohler Catheter, wodurch man den U. rin abzapsfet, wan die Frau von sich selbst ihr Wasser nicht lassen kan. Welches dan geschehen muß, ehe man zur Beburehs. Hulffe schreitet.

B. Ein Haken, um mit solchem eine todte

Frucht beraus zu zieben.

C. Noch ein ander Haken, den man schmahler oder breiter machen kan, nachdem es die Noth ere fordert, und welcher zu derselben operation auch gebrauchet wird.

D. Einstumpfer Haken, mit welchem der Ropf des Kindes, wenn er allein in der Bahrmutter zuruck geblieben ist, heraus gehohlet werden kan, ina

Dem

dem man den Kopf mit der einen Sand ergreiffet, und ihn mit der andern durch Hulffe des Hakens umfasset. Er muß aber, wie die andern zwen, starck, poliret und gant eben seyn, damit die Bahrmutter dadurch unter der operation nicht moge verletet werden. Sonft muß ein Daken ohngefehr zehen Daumen lang feyn, Den Band. griff daben mit gerechnet, weicher auch ziemlich arok und starck seyn muß, damit man ihn desto feiter balten moge.

E. Ein krummes Meffer, welches an Lange dem Saken gleich ist, und zum abschneiden einiger Theile des Kindes, man es eine Misgeburth ift,

gebrauchet wird.

F. Das von Mauriceau erfundene Instrument.

fo er den Ropfzieher nennet.

G. Ein kleines Deffer, womit die incision an Ropfe gemachet wird, wan man den Ropfzieher

appliciren mill. Lang a

H. Ein Rabenschnabel, womit man fremde Sachen aus der Bahrmutter ziehet, wan man ihrer mit den Kingern nicht habhafft werden Fan.

I. Ein ander Instrument, so zu eben denselben

2meck dienet.

Offimable folgen auf die schwehre Geburthen gefährlicheZufälle, worunter die Zerreissung \* der Gabel, und das ausfallen der Bahimutter die fürnehmsten sind. Ich erzehle allhier nur diese benderlen, well zu den zwen andern die Hand nicht erfor-

erfordert wird. Man hat dem untersten Theil der weiblichen Schaam den Nahmen ber Gabel gegeben, weil derfelbe eine folche Figur hat. Dies se sondert die grosse Spalte der Schaam ab von Dem Orte, woraus der Unrath, fo in den Gedar. men enthalten ift , zukommen pfleget. Bifwei. weilen tragt es sich zu, daß diefer Sheil ben einer schwehren Geburth zerreisset, so daß aus den beye den Löchern, nemlich der Spalte der Bahrmutter und der Deffnung des Mastdarms, nur eins gemachet wird. Ein solcher sehr beschwehrlicher Zufall wurde noch mit vielen andern vergesell. schafftet seyn, wan man diese Theile nicht mitein ander wiederum vereinigte. Die Frau wurde Dube haben den Unrath ihrer Bedarme ben fich zu behalten, weil er sowohl aus dem einen als aus dem andern Loche kommen wurde, woben ihr E. bemann durffte einen Eckel gegen fie fpuren laffen, und zwar in einem folchem Zustande, der ihr felbst nicht gefallen wurde. Darum muß der Chirurgus dieser Zerreissung durch einig Nadelheffte zu Bulffe kommen. Die Art und Weise, wie sole ches gemachet werde, habe ich am Ende der dritten demonstration in meiner Berhandelung der operationen angezeiget, wohin ich den geneigten Leter verweise.

Die gemeinste Kranckheit, so von schwehren Beburthen entstehet, ist das sinden und aussallen der Bahrmutter. Damit werden viele Frauen geplaget, und diese Zufälle sind sehr schwehrzu curiren, weil sie sich gemeiniglich eine geraume

3111

damit geschleppet haben, ehe sie darüber klagen

und Hulffe suchen.

Man muß einen Unterscheid machen zwischen dem sincken und ausfallen der Bahrmutter. Das erste geschiehet, wan der Bahrmutter. Grund von seiner Stelle weichet, und in die Mutterscheide tomt. Daszweyte aber, wan derfelbe Grund noch viel tieffer binunter und gar heraus falt, fo. daß das sincken eigentlich nur in einer Berschlape pung der Bahrmutter, das ausfallen aber in einer ganglichen Entweichung derselben aus ihrer Stelle bestehet.

In meinem Tractat von den operationen habe ich die Hulffmittel wider bende Zufälle beschries ben, und also kan man sich alda Raths erhohlen. Allhier habe nur ein Rupfer bengebracht, worauff die daben benöthigten Instrumenta verzeichnet sind, wie auch diejenigen, so man ammeisten ben Den Geburthe Dulffen zu gebrauchen pfleget.

## Noch andere Instrumenta, so zur Geburths-Hülffe gehören.

A. Eine krumme Nadel, das Perinæum damit au hefften.

B. Der Faden in derfelben.

C. Die Rohre, welcher man fich daben bedies nen muß.

D. Gine Scheere den Faden damit abzuschnei-

Den. E. Die Compresse, welche man unter den Sefft leget.

F. Das

F. Das dazu erforderte Pfiafter.

G. Ein Mutter Bapfen, so vie Figur eines, Enes hat.

H. Derdaran befestigte Faden.

1. Ein runder und durchlocherter Mutters Zapfen.

K. Ein langlicht runder Mutter-Zapfen, fo

durchlöchert ist.

L. Die Schnur, womit derselbe befestiget wird.

M. Gine Clustir. Spruge für eine Frau.

N. Derselbenlanglichte Rohre.

O. Ein zweybeinigter Mutter, Spiegel.

P. Eine andere Gattung von Mutter-Spiegeln.

Q. Ein drenbeinigter Mutter. Spiegel.

R. Die Schraube, womit man ihn öffnet und wiederum zumachet.

A. Ein Wachslicht, so die Figur eines Canals

hat.

## CAPUT XXVIII.

# Von dem Kanser-Schnitt.

Afher haben wir alle Mittel, wodurch ein Kind aus dem Leibe der Mutter kan gebracht werden, durchgegangen, ausgenommen eines, nemlich den Kanser-Schnitt. Weil aver dieses Mittel nicht ben lebendigen Persohnen durff gebrauchet werden, sondern allein ben indten, so haben wir es bis aufis letzte aufgeschoven, und sind

sind willens dieses dritte Buch damit zu en-

digen.

Der Rayser, Schnitt ift ein solcher Schnitt, den man an dem Bauche einer schwangern Frauen machet, das in der Bahrmutter enthaltene. Kind dadurch heraus zu bringen, wan es auf andere Weise nicht kommen kan. Man nennet ihn den Rayser-Schnitt, weil Scipio Africanus durch diesen Schnitt aus seiner Mutter gehohlet wore den, und defregen den Beynahmen Cæsar bes kommen hat, welcher auch auf die Nachkommen fortgevflanket ist. Alber Plinius, welcher diese Historie erzehlet, setzet nicht daben, ob die Mutter noch gelebet habe, oder ob dieser Schnitt nach ihrem Tode geschehen sein. Welchen Umstand er nicht hatte vergessen mussen. Ich glaube aber vielmehr, daß die Mutter todt gewesen sen: dan man findet nicht leicht solche blutdürstige Menschen, welche diese operation ben lebendigen Fraus en unternehmen wurden.

Doch wir haben auch wohl solche verwegene Wundarte, welche leicht zu dieser operation rathen, und sich bemühen solten, zu beweisen, daß dieselbe glücklich von statten gehen könne. \* Noch

Bg andere

<sup>(\*)</sup> Es befrembet mich nicht wenig, daß unser Author der jedoch einer der geschicktesten Bund-Neitzte seiner Zeit gewesen den Kapsfer-Schnit ben lebendigen Frauen nicht allein in diesem Tradax, sondern auch in demjenigen, woriner von den Operationen handelt, so sehr verabscheuet und so gesährlich abmahlet, und die Chirurgos welche zu dieser Operation rathen, und sich zu beweissen bemühen, daß sie glücklich von statten gehen könne, für verwegene Leute hält: Ich bin vielmehr der Meinung, daß ein Chirurgus, so eine krenssende Frau, wovon er gang gewiß überzeizget ist, daß sie von ihrem Kinde auf keine andere Manier befrenet

andere sehen wir, die da auf guten Glauben eines andern versichern, daß sie gant wohl und glücklich geschehen sey. Und wir sinden auch gar solche

werden konne als durch diesen Schnitt, hulfflos liegen last, vielmehr für einen unbarmherzigen und lieblosen, als mitleps digen Menschen zu halten sey, weil er das Leben zweper Menschen dadurch retten konte, solches aber aus unzeitiger Blodigkeit unterlaft. Man möchte aber hingegen einwens Den: Diese Operation mare gefährlich und so beschaffen, das eine Frau daran gar leicht fterben konne, auch scheine es sehr uns barmbergig, man man einer lebendigen Frauen, nicht allein ben Unterleib, sondern auch die Bahrmutter durch den Schnitt Dierauff antworte ich, daß noch mehr Operationes an dem menschlichen Leibe verrichtet werden, die ba ebenfals nicht ohne Gefahr find, und bennoch nicht unterlassen werden, was aber die Graufamkeit anbetrifft, wovon einige so viel Wefens machen, solche finde ich ben dieser Operation gar nicht, weil das fo zur Erhaltung des Menschlichen Lebens gereichet, eigentlich nicht graufam genennet werden fan, indem die Graufamkeit billig unter die Laster gerechnet werden muß. Und warum hat er eine folche aversion auch nicht vor dem Stein-Schnitt nach bem hohen apparatu und der paracenthesi, so mohl am Unterleis be, als der Bruft, wie auch an der Durchbohrung der Hirnschah: te, welche ebenfals fehr hart zu senn scheinen. Was ferner die Eröffnung des Unterleibes einer lebendigen Frauen durch den Schnitt anbetrifft, die ift noch fo schmerghafft nicht, als der be: reits gedachte Stein/Schnitt nach dem hohen apparatu, ju wels chem auch mehr Instrumenten gehören als jum Kanfer Schnitt. Ja in der von dem berühniten Englander Douglas erfundenen Manie den Stein nach bem hohen Apparatu ju schneiden, wird nicht allein der Unterleib, sondern auch die harn Blafe eröffnet, und dennoch wird diese Operation nicht für grausam gehalten. auch werden die Patienten, fo auff folche Urt geschnitten find, wo ferne ihre viscera gefund find innerhalb menig Wochen genefen-Quach ift ja ben ben Medicis eine ausgemachte Sache, daß in desperaren Kranckheiten, moben alles versuchet worden, mas nur durch die Medicin und Chirurgie erbacht werden fan, besser sep ein zweiffelhafft Mittel zu gebrauchen, als den Patienten hulfflos Ja was brauchts viel raisonnirens, wan man liegen zu lassen. fo fürtreffliche Beweißthumer von berühmten Medicis und Chirurgis auff zu weissen hat, wodurch die Gultigkeit diefer Operation gnugfam bewiesen wird : Also hat ein Krantofischer Chirurgus Nahmens Ruleau einen besondern Tractae bavon ges

che leichtgläubige Frauen, die da für gewiß erzeh. len, daß man ihnen ihre Rinder aus der Geite gehohlet habe, zu der Zeit, wie sie ihren Verstand durch die convulsionen oder andere Zusälle haben perlobren aehabt.

Underseits schreiben die geschicktesten Chirurgi, unter deren Bahl auch Ambrosius Paræus mit zu rechnen ist, daß alle Frauen, an welchen diese operation vollstrecket worden, daran gestorben

Seun.

Guillemeau hat defwegen eine weitlaufftige Dissertation geschrieben, worin er uns den Rath gibt, folche Bandwurckung niemahls zu thun. Mauriceau hat in seinem Buche ein gantes Car pitel davon geschrieben, worin die gefährlichen Bufalle, so daraus entstehen, unter welchen der Lod noch der geringste ju senn scheinet, angezeiget Und ich selbst, der ich mich doch gar nicht unter die Zahl solcher berühmten Manner fegen will, verhoffe in meinem Tractat von denen operationen durch die Beschreibung der blutigen Zufälle, so diese Handwürckung begleiten, denen Chirurgis Schrecken gnug eingejaget zu haben, wodurch sie davon konnen abgehalten werden.

Aus dem allen, mas ich ist erwehnet habe, fer ben wir, daß diese operation an einer lebendigen Frauen gang und gar zu verwerffen fen, und die-

Sia 2

fchrieben, worin er einige Erempel anführer von folchen Frauen, Die durch seine hand auf diese Art operiret worden, fanit benen Daben befindlichen, durch obrigfeitliche Perfonen ausgefertigten Testimoniis; Auch ersehlet Hildanus einige Erempel hievon, wie auch D. Abraham Cyprianus der diese Sandwürckung felba verrichtet bat.

jenige, welche so verwegen wären, solche zu verrichten, gestraffet werden musten, weil es nicht erlaubt ist, eine Frau ohne Ursache ums Leben zu bringen. Ob man nun zwar sie ben lebendigen Personen verbeut, so läst man doch zu, daß sie ben todten Frauen geschehen möge; Und man ist auch vermöge der Nechte gehalten, die Leiber der schwangeren Frauen denselben Augenblick, da sie gestorben sind, zu öffnen.\*

Zwen wichtige Beweggrunde machen, daß der Chirurgus den Kanser-Schnitt ben einer schwans

<sup>(\*)</sup> Es ware freylich eine hochsnothwendige Sache, daß feine schwangere Frau begraben wurde, ehe ihr der Unterleib eröffe net, und die Frucht, fie mochte lebendig ober todt fenn berausgenommen mare, wie folches in Lege Regia Digeft. L. II. verbotten worden, ich weiß aber nicht warum folches fo gar nicht beherBiget wird, weil man fast niemahls von folchen Eröffnungen bos ret, wohl aber, daß manche Frau uneroffnet begraben wird, wels ches billig nicht geschehen mufte. Dan ein folches Rind ift ents weder noch im Leben, oder bereits gestorben. Wan es nun noch lebet, und geschwind aus der Bahrmutter genommen wird, fo ift ja noch Hoffnung vorhanden, daß es benm Leben erhalten wers Ift es aber tod, fo hat es menigfiens feinen Schaden thun konnen, man die Operation vorgenommen morden, weil der Mutter dadurch gar fein Schmerken erwecket ift : mas fons sten diese Operation, man fie, weil die Mutter noch lebet, vors genommen wird, anbetrifft, fo fan fie hiedurch auch behauptet werden, weil man sie wohl an trachtigen Thieren verfuchet und Die jungen nicht allein lebendig heraus genommen, sondern auch einige Wochen lang im Leben behalten hat. Ja ich zweisie nicht, man wurde einen solchen jungen Hund, den ich selbst Durch Diefen Schnitt aus ber Pepe genommen, voll fommen auffe gebracht haben, (weil er schon 4. Wochen alt geworben mar,) wan ihn die Frau so ihn zu saugen angenommen, nicht hatte vom Tifche fallen laffen : Und es gereuet mich noch immer, baß ich mich auch nicht bemühet habe, die Pete benm Leben zu ers halten: worin ich meinen Zweck wohl wurde erreichet haben, weil man noch Krafft gnug an ihr verspuret : Ich hatte fie aber gur Anacomie gewidmet, barum murbe es perfaumet.

gern Frauen, sobald sie verftorbenist, verrichten muffe. 1. Damit er trachten moge das Leben des Kindes zu retten. II. Auf daßes getauffet mer. den moge. Darum muß der Leib einer schwangern Frauen, auf mas fur eine Urt, oder in welchem Monat der Schwangerschafft sie auch mb. ge gestorben seyn, so gleich gebffnet werden. Und wan es gleich nicht moglich ware, dem Kinde das Leben zu retten, so hat man doch wenigstens Ursache zu hoffen, daß man es noch tauffen konne.

Der Mahme Embryulcia, den die Griechen dieser Operation gegeben haben, und hergeleitet ist von Eusquor, einem neugebohrnen Kinde, und Ednew ziehen, gibt uns zu erkennen, daß diese Operation schon bekant gewesen sey, ehe einmahl Cæsares auff der Welt gewesen, wie auch, daß der Africanische Scipio der erste nicht gewesen, so auff die Manier zur Welt gekommen: Go, daß der Nahme des Kauserschnitts deswegen verblieben ist, weiler leichter auszusprechen, als das Wort Embryulcia. Unerachtet ich in meiner Berhand. lung der Operationen alle Umstånde, so daben nos thig sind, angezeiget habe, so halte ich doch fürs beste, dieselbe vielmehr allhier zu wiederhohlen, als den Lefer dahin zu verweisen, welcher das Buch vielleicht nicht haben mochte, und also nicht alles wiffen konte, mas daben zu thun mare, man Roth vorhanden. Ich habe auch für gut befunden, das Rupffer daben zu seigen, welches ihm die In-Arumenta und andere Sachen, so daben zu gebrauchen sind, anzeigen wird.

Diejenigen, welche rathen, den Rayserschnitt

an einer lebendigen Frauen zu thun, sagen, daß man mit dem Messer A. eine grosse incision zur Seite des Unterleibes von der Figur eines hals ben Mondes machen, und alles auff einmahl, ja auch zugleich den Grund der Bahrmutter durch schneiden muste, damit man aus der in denselben. wie auch in den Unterleib gemachten Wunde das Kind heraus hohlen konte. Alles in der Operation heraus geflossene Blut muste man in die mit B.B. bezeichnete Schwamme auffnehmen, auch gar keine Nadelheffte an der Bahrmutter machen. weit solche Wunden sich von selbsten schliessen, und ihre Leffzen wiederum zusammen kommen würden. Den Unterleib mufte man, wie ben dem hefften des Bauchs (gastroraphia) gebrauche tich, mit den zween Nadeln C. C. durch welche beyde nur ein Faden D. D. gezogenist, zunehen, und wan der Hefft fertig, denselben mit einem Pflaster E. bedecken, hernach die compresse F. darüber legen, welches alles man vollends mit der circul-Binde G. so durch die Schulter-Binde H. unterhalten wird, befestigen, und dafür sorgen solte, daß die Wunde täglich verbunden murde, welche, ihrer Erzehtung nach eben so leicht gehete let werden konte, als andere.

Die, so dicse Operation nicht anders als ben todten Frauen vornehmen, warten so lange, bif fie erst gestorben, und denselben Augenblick verrichtet der Chirurgus sein Werck mit möglichstem Gleiß. Man leget den Leib nicht auff einen Tisch, wie ben den gewöhnlichen Deffnungen gebrauche lich ist, zeichnet auch den Ort, wo man den Schnitt

tbun |

thun will, nicht mit Linte, und machet die Deffnung nicht an der Seite des Unterleibes, weil der Bauch alda dicker ist, als in der Mitte. Und damit es desto geschwinder geschehen moge, schneis det man keinen halben Mond, wie einige haben wollen. Der Chirurgus stecket ihr erstlich einen Ball in den Mund, denselben offen zu halten. Dernach entblosset er ihr den Unterleib, und machet mit dem Messer K. eine langlichte incision in der Mitte desselben, womit er unter dem Schweidt-formigen Knorspel anfangt, und über dem Schaambeine auffhoret. Go bald er das umgespante Fell an einem Orte durchgemacht hat, stecket er einen Finger seiner linden Sand hinein, womit er die Theile auffhebet, und machet mit der Scheere L. eine Deffnung, so lang der Unterleib ist, worauffer die Bahrmutter alsobald ansichtig wied, (weil das Met in die Hohe, und die Gedarme zur Seite geschoben sind) und sie mit oben erwehntem Messer öffnet, machet aber die Deffe nung so groß, daß das Kind, welches annoch in seinen Sauten eingewickelt ift, hindurch kommen Fonne. Die Saute kan er voneinander reissen, wan sie zart sind, oder in Stücken schneiden, wan er meynet, daß sie zu hart sind, und sonst nicht geöffnet werden können. Wan das Kind entblos fet ift, unterstüßet man ihm den Ropff mit der line den, und mit der rechten Hand giesset man das in der Flasche M. enthaltene Wasser über denselben, und tauffet es ohne Verzug. Nachdem hohlet man es aus der Bahrmutter, bindet die Nabel schnur mit einem Faden, ohngefehr einen Dau-**994** men

men breit von dem Bauche, und schneider sie here nach einen halben Finger breit über dem Bande Endlich überreichet man das Kind einer Frauen, die es in recht warme Lücher einwickelt, und an ein Feuer bringet, allwo sie dan auff allers len Mittel bedacht ist, solches wiederum zu erquicken nemlich durch warmen und waschen mit laus warmen Wein, wovon sie auch etwas in den Mund nimt, dem Kinde den Athem ins Gesicht blaset, und ihm seinen Mund öffnet, damit es et nige Propffen einer spiritubsen Feuchtigkeit bin-

unter schlucken moge.

Wanich erwehnet habe, daß man den Mund der Mutter unter der Operation offen halten mus se, ist solches nicht auszudeuten, als wan ich der irrigen Meynung des gemeinen Manns zugethan ware, welcher glaubet, daß das Kind in Mutter. Leibe Athem hohle, und sich einbildet, daß wan das Kind, wie zum öfftern geschiehet, das Leben perliere, solches aus Unachtsamkeit des Chirurgi geschehen ware, weil derselbe keinen Ball in den Mund der Mutter gestecket hatte. 3ch weiß gar wohl, daß es ein gang unnüßer Umstand sen, aber man muß ihn dennoch nicht unterwegen lassen, die umstehende zu befriedigen und die thörichten discurse zu vermeiden, die einige Weiberchen, oder andere Leute, die doch gar keine Wissenschafft von der Anatomie haben, und derhalben nicht wissen, daß der Mund gar keine Gemeinschafft mit der Bahrmutter habe, von ihm halten wurden.

Man muß den Schnitt in die Bahrmutter nichtzu eilig machen, noch das Messer auff eine. mahl gar zu tieff hinein rucken, in Meynung, daß Dieselbe zwen Queerfinger dick sep, wie die meisten Scribenten geglaubet haben. Dan man murde das Kind unfehlbar verlegen, indem es gewiß ift, daß die Bahrmutter in den letten Monaten der Schwangerschafft viel dunner sen, als in den ersten, und sie sowohl als andere membranen ihre Dicke verliere, man sie ausgedehnet wird. Die Alten können dadurch wohl seyn betrogen worden, weil sie die Bahrmutter vielleicht an dem Orte, wo der Mutterkuchen befestiget ift, nemlich an ihrem Grunde, geöffnet haben, allwo sie die Dicke der Machgeburth mit der substant der Bahrmutter vermenget haben.

Darum muß der Chirurgus von der Bahte mutter naturlichen Beschaffenheit wohl unterrichtet fenn, damit er in folchen Sallen feinen grr. thum begeben moge. Wan er aber nur einige Wissenschafft davon hat, wird er das Rind nicht verleten. Dan in der Bahrmutter finden sich mit Maffer angefüllete Baute, in welchen das Kind schwimmer, wodurch die Operation leichter gemachet wird, und welches verhindert, daß er das Rind nicht beschädigen kan, er mochte dan gar zu unbedachtsam und einfältig zuwercke gehen.

Ob das Rind lebendig oder todt fen, erkennet man an der Mabelschnur. Wan darin ein Klopf. fen versvuret wird, ist es ein Zeichen, daß es noch lebe, und alsdan muß es getauffet werden. Mercket man aber kein Klopffen, so hat man Ursache zu glauben, daß es nicht mehr lebe. Hierben wird gefraget, ob man ein solches Kind, woben

man keine gewisse Rennzeichen des Lebens finde. Lauffen durffe oder nicht? Dan einige Casuisten wollen, daß man von dem Leben des Kindes aans gewisse Uberzeugung haben musse, wan die Zaufe fe daben solte verrichtet werden, und sagen, daß solches Sacrament dadurch nur verunehret wure

de, wan man es an einer Leiche verrichtete.

Mich belangend forauffe ich alle solche Kinder, und zwar zwever Ursachen halber. Deren eine iff, daß ein Kind noch leben konne, unerachtet man keinen offenbahren Duls in der Nabelschnur vermercket, da man dan einen groffen Brrihum beges ben wurde, wan man einem lebendigen Kinde Die Lauffe entzoge, das keine gnugsahme Rraffte hat. te, gewisse Zeichen des Lebens von sich zu geben. Die zwente ist diese, weil ben solchen Operationen die Kammer stets voll Anverwandten und Nache barinnen ist, die mehrentheils furchsam und mit

Worurtheilen eingenommen find.

Ich habe selbst Frauen gesehen, die ein Kind, das man aus Mutterleibe gezogen, und schon seitber einigen Sagen nicht mehr gelebet batte, auff den Arm nahmen, an dem Reuer warmeten, und bey der geringsten Bewegung, die sie an demsels ben wahrnahmen, als wan sich nehmlich ein Qlus genlied ein wenig bewegete, oder die Leffze geoff. net wurde, schryen und versicherten, daß es noch lebte, ohne zu consideriren, daß solche geringe Bewegungen von der Hiße des Feuers enistehen Wan in solchem Fall sich ein Chirurgus wegerte das Kind zu tauffen, wurde er sich eis nen allgemeinen Haß auff den Hals laden, Die

die Frauen würden es ihm nimmer verzeihen. Es istaber ein Mittel, soallen diesen Ungelegenheis ten abhilfft, nemlich, daß man das Kind mit Bedingungen tauffe, und folgende Worte daben herfage, die uns die Christliche Rirche in solchen Fallen zu sprechen heisset: Wan du lebest, tauffe ich dich im Mahmen GOttes des Vatters, Sohnes und Z. Beistes. Auff die Artist das Kind getauffet, man es noch lebet; ist es aber todt, so gilt die Lauffe nichts, und die allerspikfundige sten konnen ein solches Verfahren nicht tadeln, indem die Kirche nicht wiederum tauffet, an de= nen die Nothtauffe bereits geschehen ist, als nur unter Bedingungen, wan sie nemlich zu rechter Zeit nicht sind getauffet worden.

Wan ich einem Chirurgo Anleitung gebe, wie er sich daben zu verhalten habe, wan er ein Kind tauffet, verstehe ich solches nur alsdan, wan kein Priester vorhanden mare, der solches verrichten Konte, und man dermassen damit eilen muste, daß man nicht einmahl die Zeit hatte, denselben hohe len zu laffen, als wan eine Frau dermaffen geschlas gen worden, daß sie augenblicklich davon hat sters ben mussen. Last aber die Kranckheit noch so viel Zeit übrig, so muß man nicht unterlassen nach einem Priester, welcher, wan es müglich, aus dem Rirchspiel, in welches die krancke Person gehoret, seyn muß, zu senden, und ihn zu bitten, daß er zu der Patientin kommen moge, und alsdan muß der Chirurgus nichts anders unternehmen, als was aut Operation gehöret.

Der Chirurgus muß ja nichts unterlassen, wodurch

durch er erfahren konne, ob das Kind noch lebe. oder todt sey, indem, nach der in vielen Eandern hergebrachten Gewohnheit, wan das Kind die Mutter überlebet, der Batter ein Erbe aller beweglichen Guter ift; Im Gegentheil, wan es ehe als die Mutter verstirbet, der Mutter-Verwands ten die Erben sind: Go, daß des Chirurgi Aussa. ge alsdan den Ausschlag geben muß, man ein Procels zwischen dem Bater und den Freunden entstes bet. Alsdankan er machen, daß ein Theil die Sache entweder gewinnen oder verlieren muffe, und die Richter fällen kein Urtheil, als nur nach feinem Berichte. Darum muß er darnach ftres ben, daß er denselben so abfasse, damit sein Gewissen daben befriediger seyn könne. Nachdem die Operation mit aller Gorgfalt, wie ich iest beobachtet habe, verrichtet ist, mussen die Verwandte weiter für das Kind forgen, man es noch im Leben; man es aber todt, muß man es wieder. um in den Leib der Mutter legen, den man hernach junehet, wie man ben folden Corpern, die man geöffnet hat, zu thun pfleget.

In diesem dritten Buche haben wir angezeiget, wie ein Kind sowohl ben natürlichen als auch schwehren Geburthen aus Mutterleibe zu hohlen sey. Esistaber nicht genug, daß man eine Frau von einer so schwehren Last befreyet habe, sondern man muß auch ben denen in den Wochen vorfallenden Zufällen ihr benzustehen nicht unterlassen, wovon wir nun in folgendem Buche handeln

wollen.

# Vierdtes Buch

## Allgemeiner Verhandelung derer Beburthen.

Je Geburthe Dulffe ist eine operation, welche sowohl der Mutter als dem Kinde Schmerben zuwege bringet. Gine Mutter bringet kein Kind auf die Welt, woben sie nicht grosse Schmerken ausgestanden hat; und ein Rind komt nicht aus seiner Befangnuß, ehe es sich gewaltig bemühet und daben viel gelitten, endlich aber alle Gefahr, wodurch es leicht hatte ums leben kommen konnen, überstanden bat. Ob nun gleich die Geburth gant wohl von statten gegangenso siehet man doch offimable eine Frau in denen Wochen sterben, und ein Kind kurk nach seis ner Beburth umkommen. Woraus zu erseben ift, daß sie noch einiger Bulffe des Chirurgi benothiat sind, wodurch sie vor solchen Zufällen, von welchen sie konnen überfallen werden, mogen beschus pet werden, welche dan in so groffer Ungahl und so wichtig befunden werden, daß ich fürs beste gehalten habe, zwey Bucher davon zu formiren, in deren einem ich von den Kranckheiten, welche des nen Frauen, und in dem andern von denjenigen, die dem Rinde ju Sanden ftoffen konnen, handeln will.

#### CAPUT I.

Wie man eine Frau versorgen muß, sobald sie gebohren hat, und von der Nachgeburth befreyet ist.

Inerley muß ja nicht unterlassen werden? nemlich, daß man dunnes und weiches funff oder sechs mahl gefaltenes Leinwand parat halte, welches man der Frauen, nachdem man es warm gemachet hat, sobald sie von dem Kinde und der Machaeburth befrevet ist, vor den Eingang der Schaamleget. Ein solches Leinwand verhine dert, daß die Lufft zu dem Halfe der Schaam nicht kommen konne, woraus sonst sehr gefährliche Zus fälle entstehen würden, fürnemlich zu der Zeit, da Dieser Theil von dem Durchzuge des Kindes sehr erweitertist. Es dienet auch dazu, daß die Une reinigkeiten, so nach der Geburth aus der Bahr. mutter fliessen, darein aufgefangen werden. Die Tucher muffen aber ja nicht kalt senn, dan sonst wurden die Gefasse dadurch gar zu frarck zusam. men gezogen werden, auch nicht zu warm, weil sonft gar leicht eine Blutstürzung davon entstes ben konte.

Mauriceau will daß eine Frau in dem Bette, worin sie ihre Wochen halten will, auch gebähren solle, weil man alsdan nicht nothig habe, sie nach der Geburth in ein anderes zu bringen. \* Aber

<sup>(\*)</sup> Es ift besser, daß ein besonderes Bette da ser, worauff eine Frau gebähre, weil es ber der Geburth so reinlich nicht abznachen pfleget,

seiner Meynung ist nicht nachzufolgen. findet sonst gar keine Frauen, die in ihren ABo. den Betten gebahren wollen, als nur diejenigen, fo von der Geburth übereilet werden, und ben wele chen sich die Wehen so geschwind einfinden, daß sie feine Zeit haben das Geburths. Bette zu ma-Und warlich, ihnen kan von den umste. chen. benden vielleichter geholffen werden, wan sie in einem fleinen Bette gebahren; und wan man fie nach der Geburth in ihr ordentliches Bette brine get, so finden sie alsdan dasselbe viel reinlicher, als man sie darin das Kind ans Licht gebracht hatten. Darum muß man sie drey oder vier Stunden lang in dem Beburthe Bette liegen laffen, damit fich Die Bahrmutter von ihren Unreinigkeiten faubern moge, worauff sie dan in ihr Wochenbette zu bringen ist, welches aber mit einigen vier oder fünffmahl gefaltenen Quchern muß beleget wer-Den, damit das Bette von dem aus der Bahrmut. ter fliessenden Blute nicht moge beflecket werden. Man ist gewohnt, der Kindbetterin einen aus Frauenhaar. Sprup, wie auch aus suffem Man-Deibl, so ohne Feuer gemachet ist, bereiteten Franck, oder eine Bruhe, die aus Oranien-Alepffeln præpariretist, ju geben, in Meynung, die durch das hefflige schregen in währender Geburth rau ges more

pfleget, daß kein Blut, Wasser, ja gar Dehl oder andere Fettige keiten, welche die Geburthsheister ihre Finger damit zu schmieren gebrauchen, ins Bette kommen solte; fürnemlich weil die meifie Frauen ihr Wochen Sette sehr zierlich und reinlich zu halten pflegen: Hier zu Lande bedienen sie sich zum gebähren gemeiniglich besonderer Städle, welche anstatt der Gebutsbette zu sepn pflegen.

wordene Rehle dadurch zu befänffeigen, und zur machen, daß das reissen in den Gedarmen nichtt gat starck sey, wie auch den Abfluß des Blutsi zu befördern. Wir wollen zwar denen, die! daran gewehnet sind, und ein groffes Bertrauen darauff segen, nicht verbieten damit zu continuiren; aber diejenigen, so nur den geringsten Aber scheu davor haben, muß man nicht dazu zwingen, sondern ihnen lieber eine gute Suppe von einer halben Schöpsen Reule, einem Stuck Mindfleisch, und einem Rebbun zu effen geben. Sinige thun noch etliche Kopffe Lauch dazu, und vermeynen, daß dasselbe sehr gut wider das reis sen in den Gedarmen sey. Die alten Practici wolten nicht leiden, daß die Frauen bald nach der Geburth schlaffen solten. Ich muste wohl drey Stunden, nachdem die Konigin entbunden war, neben ihrem Bette figen, fie im Gesprach zu unterhalten, und zu machen, daß sie nicht einschlaffen konte. Aber aniso verwirfft man solo chen Bebrauch, und last ihnen zu, so bald sie nur die Suppe zu sich genommen haben, des Schlafs zu geniessen, weil man dafür halt, daß derfelbe die Kräffte, so durch die Geburths Alrbeit verlohren worden, wiederum ersete.

Von den Mitteln, die ben Verslehung der Schaamtheile, des Bauchs und der Brüstezu gestrauchen sind.

@ Gaeschiehet offtmahls, daß eine Frau, die erst vor kurper Zeit entbunden worden, Schmerken an ihren Geburths , Gliedern empfindet furnemlich wan sie zum ersten mahl in die Wochen gekommen, und das Kind fehr groß ift, wodurch die Theile gar leicht können entzundet werden. Solches nun zu vermeiden, bedienet man sich eines Schmert-fillenden Umschlags, fo aus zwey Unten sussem Mandelol und zwey Evern, wovon man sowohl das Weisse als das Gelbe nimt, verfertigetift. Dieses laft man in einer kleinen Schussel wie gerührte Eper dick werden, streichet es hernach auf ein leinen Zuch oder Werg, und legt es mittelmässig warm auff Die Geburths. Stieder, nachdem man bas leinen Buch, welches vorher daraiff geleger worden, das bon genommen, und sie von dem geronnenen Blute, so noch zuruck geblieben, gefäubert hat. Einige-nehmen an fatt des fuffen Mandelble, Nufol, und laffen es miteinander backen, wie eis nen Pfan Ruchen. Solches Mittel wieders boblen sie dreumahl, und zwar alle vier Stunden. Dieses lindert die Schmerken, so von der gar zu groffen Ausdehnung Diefer Theile mochten ent. standen seyn. Diele Damen haben die Gewohn. heit - heites zu gebrauchen, und Mons. Clement applicirte es an der Bemahlin des Dauphin, so offe: Dieselbe nieder kam. Es kan aber auch wohl vermisset werden, weil die meisten Frauen nichts:

davon wissen.

In den ersten sunff oder seche Lagen nach der Geburth maschet man diese Theile zwey oder: drev mahl des Zages, theils, damit sie von der Unsauberkeit, welche von dem ausstiessenden. Blute nachgeblieben, mogen gereiniget werden, theils auch die Schmerken zu lindern. Das gemeine Volck nimt nur lau warm Wasser dazu; aber die meisten Frauen brauchen ein decocum aus Gersten und Körbel, woben man Leinsahe men, Odermennig, Althee und Wiolen thun fan, wan man es für nothig halt. In den vier ete sten Tagen nach der Geburth muß man garkeis ne anziehende Hulff Mittel gebrauchen, die den Ausfluß des Bluts leicht hemmen konten, sondern man muß ihn vielmehr befordern, man er: auffhören wolte. Waner aber lange gnug ge-Dauret hat, kan man folche Mittel, so diese Theile : ftarcken konnen, zur Hand nehmen, wegen der starcken Ausdehnung, welcher sie in der Geburth unterworffen gewesen, und weil sie durch die häuffige Feuchtigkeiten gar zu sehr schlapp geworden sind. Das Wasser, worin Stahl abe geloschet oder Mirten. Blatter gekochet worden, ist zu diesem Endzweck sehr gut. Mauriceau gibt den Rath, daß man entweder in rothen . Wein oder Stahle Wasser die Rinde von Granatapfeln, Sicheln, Eppressen-Russe, Siegelerde

und

und Rederweiß thun, und mit der infusion die Theile baben solle, wodurch sie gestärcker und wie. Derum zusammen gezogen werden sollen; aber Doch nicht fo, wie sie vor der Beburth gewesen, wie der die Meynung der Wärterinnen, welche den Männern verheissen, ihre Frauen wiederum in dem Zustand zuliefern, worinnen dieselbe gewes

fen, wie sie Hochzeit gemacht haben.

Einige Deburthshelffer wollen, daß man über den Bauch der Frauen, sobald sie ins Kindbette gekommen, die frisch abgezogene Haut eines schwarzen Schafs oder Hamels legen solle, und vermennen, daß die Warme diefer Haut Die Sheile, so in der Geburth gelitten haben. wiederum stärcke und fest mache. Monsk. Clement brauchte solches ben der Gemablin des Dauphin, wie sie zum ersten mabl nieder gekome men war. Aber nachgehends ist es gar nicht wieder zur Hand genommen worden, wegen vieles dadurch verursachten Ungemaths, wels thes grosser ist, als das gute, so sie dadurch gen niessen. Warlich, die Anstalten, so hierzu gehoren, verursachen ein groffes Schrecken. Dan es muß ein Metger und ein Hamel ben det Sand fenn, und dem letten in der nechften Rammer die Haut abgezogen werden, damit Dieselbe gant warm bleiben moge. Der Der Det ger, welcher die Haut, so die Gemahlinn des Dauphin gebrauchte abzog, hatte dieselbe zus sammen gefaltet in seinem Schurtfelle, und brachte sie vor das Bette, welchem der abgeschundene und annoch gang blutige Hamel fol-Db 2 gete,

gete, und auch bif vor das Bette kam, worus ber sich aber die anwesende Damen sehr alterire ten.

Die bandage, der man sich daben bedienet, muß in den ersten Zagen nicht zu fest angeleget werden, damit die untersten Theile, welche sehr empfindlich find, davon nicht mogen gedrücket werden, weil sie sowohl ben der Schwanger. schafft als bey der Geburth sehr viel erlitten haben. \* Hernechst kan man sie fester anbringen, wan nemlich das Blut allgemählich auffhör ret zu fliessen. Man muß den Märterinnen keinen Glauben zustellen, welche dafür halten, daß eine fest angewundene Binde die Babre mutter wiederum in die Sohe bringe, das Blut besser heraus treibe, und mache, daß der Bauch nicht runklicht und hangend werde. Solche Irthumer muß man abschaffen, und glauben, daß sie mehr boses als gutes stifften, und es gefährlich sey, die Theile mit grossen compressen zu belegen, wodurch sie vielmehr gedruckt und

Es ift zwar eine nothwendige Caucel, daß diese Binde nicht gar ju fest angeleget werbe, weil sie fonft nur Schmergen ers wecken wurd e. Indessen muß sie doch auch nicht zu lucker fenn ober gar hinmeg gelassen werden, weil fie einer Rinds betterin ben gröffen Bortheil in mege bringet; Dan man fies bet gar offt, daß die Frauen so eine schwere Geburth übers ftanden haben, wan sie wiederum aus dem Kindbette kommen noch fast eben so die von Leibe find, wie vorher: welches ich keiner andern Urfache zuschreibe, als daß fie ihren Leib, welcher vooher durch die Schwangerschafft gar zu, ftarck ausgedehnet worben, nicht burch eine folche Binde ju Spulffe tommen find, sondern ihm feinen fregen Willen gelaffen baben, wogu dan auch die nach der Geburth vorfallende ftarete Blabuns gen viel beptragen tonnen.

beschädiget, als geheilet werden. Darum muß man auff dem Bauch nur eine viereckigte compresse von welchem und subtilem Leinwand les gen, und selbige mit einer Tircul. Binde, die aus einer viersach zusammengelegten serviette ges

machet ist, befestigen.

Das beste Mittel für die Frauen, welche ih. re Kinder selbst nicht stillen wollen, ist dieses, daß sie ihren Busen wohl bedecken. Manmachet insgemein ein klein wollenes Ruffen zwis schen zwen leinene Bucher, welches man vorles get, die Brust zu erwarmen. Und wan man das Leinwand, nachdem es von der aus den Warken lauffenden mafferigen Feuchtigkeit beneget worden, verändern will, muß man es von unten zu herab nehmen: Dan wan solches von oben geschehen solte, wurde die Lufft daran kommen und die Brufte beschädigen. Ware man aber gezwungen sie zu entblossen, so muste man alle Rigen zustopffen, und über dem Bette ein Feuerbecken haben, damit die Kalte nicht daran kommen moge. \* Wolte die Mutter aber selbst säugen, so hatte man solcher grossen Fürsorge nicht vonnöthen, und konte die Milch nur gewöhnlicher massen in die Brufte kommen lassen.

\$63

CA-

<sup>(\*)</sup> Durch die Verkältung werden die Schweiß. Löcher gar leicht verstopst, so, daß die benothigte se- und excretiones dadurch mercklich verleget werden, welches Ausswaltungen des Bluts und Fieberhasste Vewegungen erwecket, ju geschweizen daß die Brüste gar leicht aufschwellen wie auch die Milch Röhren verstopstet und dadurch Enter, Benlen hervorgebracht wert den, worqust österes noch ärgere Zusälle zu solgen vslegen.

## CAPUT III.

## Von der diæt einer Kindbetterin.

Wastalle Warterinnen irren darinnen sehr, Dog fie glauben, man musse einer Frauen in dem Kindbette mehr zu effen geben, als zu anderer Zeit, aus der Ursache, damit das ben und nach der Geburth durch den Ausfluß verlohene Blut wiederum ersetzt werden moge. Eine Kindbetterin muß ansangs betrachtet were den, als lage sie im Feber, oder ware in solchem Zustande, daß sie dasselbe alle Augenblick überkommen konte. Und warlich, die Kieber pfles gen auch am dritten Lage nach der Geburth nicht auszubleiben. \* Darum muß man sole che

<sup>(\*)</sup> Man wird nur Ghr wenige Kindbetterinnen antreffen, die nicht wonissens in denen ersten Lagen nach ihrer Geburth etwas vom Fieber an sich haben folten : Darum ift es gar ungereint, daß man folden Frauen mehr zu effen giebt als dur andern Beit. Noch ungereimter handeln aber diejenige, die eine Kindbetterin in den erften Lagen fast mit Gewalt jum Bein trincken nothigen, weil ben bem Fieber bereits eine fehr facte Bewegung des Bluts vorhanden ift, wie aus der in folchen Källen fich gemeiniglich ereignenden hefftigen bise, farcken Pule: Schlag, Durft und Schwiken gnugfam abine nehmen, so daß durch die spiritubse Getrande nur Dehl ins Keur gegoffen und das Fieber vermehret wird. Eben diefelbe Bewandnis hat es auch mit den ftarcken Bieren, als Brauns schweigischer Mumme, Dankiger Jopen-Bier ze. welche der Kindbetkerinnen offinahls als eine sonderliche Stärckung von den gemeinen Leuten angepriesen wird; Dann diese pflegen zu fagen: Die Frau geniesset ja wenig feste Speife, woher will fie dan Rraffte befommen, man fie fein frafftig Getrand ju fich nimt. Diese muffen aber wiffen, daß die

de durch häuffigere Nahrung weder befördern noch vermehren, welches doch nicht nachbleiben wurde, man fie in den ersten Lagen ju viel Speise und Franck geniessen wurde,

Die Speise einer Rindbetterin muß in den drey oder vier ersten Tagen nur aus Suppen, frischen Epern und gelee, das Getranck aber aus Wasser, worin Gerste, Graswurket und Sußholt gekochet, bestehen, welches man ihr jedoch nicht kalt geben muß. Aber am funfften Sage, wan die Auffwallung der Milch vorben ist, muß man ihr festere Speisen geben, nemlich eis ne potage von jungen Hunern, und ein wenig Wein mit Wasser vermischet: Mit wenigem, man muß dasjenige, welches sie zu sich nimt, auff solche Urt vermehren, als es ihrer Gefunde Sh 4 heit

Rraffte meder von festen Speifen noch ftarcen Getranck ber: auleiten find; Dan wir wiffen ja daß die allergrößen Thiere, fo ben Menschen an Gewicht öffters auf einige Centner über: treffen, auch weit ftarcker find als diese, mehrentheils von Gras und Baffer nicht allein unterhalten, fondern fett wer: ben. Und im Vegetabilischen Reiche sehen wir ja so vieleer. faunenswurdige Erempel der allergrößen Corper, fonnt als lein von dem Cafft der Erde ihre Nahrung haben, und fehr alt daben werden, & E. der Eichbaum der fein Leben auf 300. Jahr bringen fan ungeheurer Groffe und Dicke ift, und bens noch weiter nichts als den Erd : Safft geneuft. Die befte Nahrung einer Rindbetterin ift bemnach alles leicht verdaus liche, fürnemlich aber dunne Huner: oder Ralbfleifch: oder auch Habergriß : Suppen , worunter etwas weniacs von Wein gegoffen ift, ec. Dan folche Speise und Tranck wird gar leicht in einen Nahrungs : Safft verwandelt verurfachet feinen Schleim, und macht feine Sige im Blut, modurch die Rieber sonft nur unterhalten werden, auch wird der Leib Das durch nicht verflopfft, welches fonk zu vielerlen Ungemach Uns lag au geben pfleget.

heit und ihrem appetit ersprießlich ift, und fur eis ne allgemeine Regul halten, daß man in den sechs Wochen weniger effen muffe, als zu anderer Zeit. Es sind aber starcke Frauen, und die vieler Arbeit gewohnet sind, von solcher Regul auszuschliessen, welchen man ihre Nahrung niche so sehr entziehen muß, als solchen, die zarter Natur sind, und gar nicht arbeiten: Dan man muß dem temperament und der Gewohnheit etwas nachgeben. Sowohl die Leibes, als Gemuths. Ruhe ist einer Kindbetterin sehr nothig, und sie kan derselben nicht zu viel geniessen. Sie muß sich in dem Bette nicht zu offt herum werffen, sone dern auff dem Rucken liegen, mit dem Haupte ein wenig erhaben, damit die Bahrmutter in ihe rem natürlichen Lager besser befestiget werden moge; sie darff auch gar keine Kalte ausstes ben, sondern muß vielmehr dermassen bedecket seyn, daß der Schweis hervor komme. rum soll sie biß an das Kinn bedeckt seyn, und die Arme sters im Bette haben. Um die Haushaltung oder neue Zeitungen hat sie sich gar nicht zu bekümmern darff auch nicht viel reden und darum muß sie nicht viele Leute um sich haben. Ben den vornehmsten Damen komt die ersten neun Lage niemand fremdes ins Zimmer, ja nicht einmahl das Lages Licht, sondern es muß ein Wachs, Licht Lag und Nacht in dems selben brennen. Man hüte sich ja, ihnen bose Beitungen vor zu bringen, oder etwas zu erzehe len, worüber sie sich entsetzen könten. Und end lich dürffen sie, ehe die ersten neun Lage vorben find, keinen Fuß zur Erde setzen.

Die Burger sind gewohnt, daß sie an dem Lage, da sie ihr Kind tauffen lassen, eine groffe Bafteren anstellen, ihre Bevattern, Bevatterinnen und Verwandten zu tractiren. Es ist zwar sehr gut, daß man sich über die Geburth des Kindes erfreue, aber die Mutter muste dafür nicht sorgen, und Anstalt dazu machen. Gole des Gastmahl muste an einem von der Rammer der Rindbetterin weit entfernten Orte gehalten werden, damit dieselbe nichts davon hie ren tonne, auch keinen appetit bekommen moche te von folden Speisen zu effen, weil fie ihr gar nicht dienlich sind. \*

Man kan nicht eigentlich sagen, wie viel Elystire sie in ihrem Kindbette gebrauchen muffe. Sinige Frauen bedienen sich ihrer täglich, und find dermaffen thuricht, daß fie glauben, fie murden erhiket oder unpäklich werden, wan solches nicht geschähe. Andere nehmen nur alle zwey Lage eines, und etliche nicht anders, als wan fie ihrer hochst benothiget sind. Endlich findet

Sh s

<sup>(\*)</sup> Die ift eine fehr nunliche und mahrhaffte Remarque, welche nicht allein in Franckreich, sondern auch allhier in Teutschland fatt findet, weil man gemeiniglich sehen wird, daß die Kinds betterinnen, man sie gleich vorher gesund gewesen, alsdan man das Rind getauffet und ein Baftmahl daben gehalten werden foll, oder auch gehalten ift, kranck ju merden pflegen ; welches baber entstehet, weil in foldem Fall die meifte Kinds betterinnen aar zu viel zu forgen pflegen, indem sie nicht als lein ben der Tauffe alles fo viel möglich ift accurat und zierlich ju baben verlangen, sondern auch befummert find, daß die (Bepattern und übrige ben foldem Gaftmahl gnugfam accommodiret werden mochten, wogu dan noch fomint, daß bie Rind. betterin gemeiniglich durch öffteres nothigen dazu vergnlaß fet mirb, baf fie mehr Speise und Tranct ju fich nehmen muß, ale the bienlich ift.

man auch solche, die gar keine gebrauchen, und sich dennoch nicht übel daben befinden. Darum muß man auf keiner Seite zu weit gehen. Es kan nicht schaden, daß man bisweilen einige: Clustire gebrauche, die Eingeweide damit zu bahen, und den Ausfluß des Bluts zu before Dern; sie muffen aber nur gang gelinde fenn, das mit die Gedarme dadurch nicht mogen angegriffen und schneidende Schmerken darinnen verursachet werden, welches dan zu der Zeit gefährlich seyn konte.

Man hat gemeiniglich den Gebrauch, daß man sie zu Ende ihrer sechs Wochen purgiren last; aber die Beburths-Helffer sind unter sich wegen der Zeit nicht einig. Mauriceau und andere wollen, daß solches gegen den funffiehens den oder auffs höchste zwankigsten Tag nach der Entbindung geschehen musse, und noch viele andere wollen behaupten, daß man warten fole le, bif die sechs Wochen vorben, damit sie erst ganglich von dem herausstiessenden Blute befreyet seyn mogen. \* Dan sie vermennen, daß

<sup>(\*)</sup> Was die Elvstire und Purgier-Mittel anbetrifft, so muß man fich damit viel nach der Gewohnheit der Kindbetterinnen richten; Mint aber die Verftopffung überhand, fo find in benen eifen Tagen nach ber Geburth, ja feine Purgier, Mit. tel sondern vielmehr Elystire zu gebrauchen, weil diese nicht sum Blut kommen konnen, sondern nur durch Priekelung und Erweichung ber Gedarme ihre Burckung ju thun pflee Sind aber die ersten 3. oder 4. Wochen erst vorben, so kan man fich, wan man es für nothwendig halt, wohl gelinde abführender Diedicamenten bedienen, welches auch barum nothwendig ift, weil der Magen der Kindbetterinnen durch Die wenige in fo langer Zeit gehabte Leibes Bewegung keine rechtschaffene Dauung gehabt, folglich mit gaben Schleim an. gefüllet worden, und denmach billig gereiniget werden muß.

den meisten Frauen biß zu solcher Zeit das Blut noch immer wegfliesse, oder wenigstens durche schwiße. In dem alten Testament war es den Frauen nicht erlaubet in den Tempel zu gehen, ehe sie ganklich gereinigt waren; und wir wif sen, daß die Jungfrau Maria nicht eher in denselben gekommen ist, als nachdem die viertig

Lage verflossen waren.

Wegen des purgirens kan man so wenia, als wegen vieler andern Sachen etwas gewis ses setzen. Einige haben solches nothig zu gebrauchen, andere aber können es nachlassen. Corpulente, und denen das Blut in den ere sten Lagen nach der Geburth nicht gnugsant weggeflossen, mussen purgiren; aber die, so von guten temperament sind, guten appetit haben, und ben denen das Plut seinen ordentlichen Abs fluß gehabt hat, konnen es wohl unterlassen, indem die gute Beschaffenheit Ihres Leibes das durch aar leicht konte verdorben werden. Man kan ihnen auch keine gewisse Zeit vorschreiben, wan sie es thun sollen; solches dependiret von dem Zustande, worin eine Frau sich befindet. Sich bin der Meynung, daß wan sie sich gleich nach den ersten zwanzig Tagen dermas sen rein vom Blute befunde, daß nichts mehr von dessen Ausfluß zu befürchten wäre, weil es schon in groffer Menge geflossen, aber einige Unpastichkeit es erforderte, daß sie purgiren mus ite, solches alsdan ohne der Gesundheit Schaden zu thun geschehen konne. Wann es aber die Noth nicht zu sehr erfordert, muß man es auf. 67

schieben, dieweil, unerachtet einigen am Ende der dritten Woche aar kein Blut mehr weafliese set, dennoch viele andere gefunden werden, ben benen es kaum nach sechs Wochen aufhöret.

Diese Zeit, wan nemlich sechs Wochen vorbev find, wird nicht allein zum purgiren fest gee stellet, sondern es ist auch gar denen Kindbet. terinnen verboten, vor folcher Zeit in Caroffen oder andern Wagen zu fahren, weil das daben vorfallende stoffen gar leicht das sincken und den Ausfall der Babrmutter verursachen kan. Es haben zwar einige sich daran nicht gekehret, und fich nicht übel daben befunden. Sie haben sich aber einer groffen Sefahr blos gestellet, und man handelt gar nicht vernünffrig, wan man so verwegen ist. Es hat sich noch keine Krau übel darauf befunden, wan sie sich darin in acht genommen hat, und wir finden ihrer viele, die ihr zu frühes Spatierenfahren zu spät bereuet baben.

### CAPUT IV.

Von dem Blutflusse, der sich nach der Geburth aussert.

Sist eines der größten Unglücke für Frauen, oaß sie den Blutstürzungen unterworffen sind, und werden einige damit, so lange sie leben, geplaget. Unterdessen sind doch alle Alrten dere seiben nicht gefährlich, nachdem nemlich die Ure sation sind, woraus sie entspringen. Gie fallen

fürnemlich vor in währender Schwangerschafft; ben der Geburth, und nach derselben, welche alle sehr gefährlich sind. Von denen, die in wahe render Schwangerschafft sich ereignen, haben wir in dem sechs und zwankigsten Capitel des dritten Buchs gehandelt; jest wollen wir sole che untersuchen, die sich nach der Geburth sehen lassen. Blutteiche und corpulente Kraven, so mit einem groffen Rinde nieder gekommen, find dieser Art Blutstürzungen mehr als andere uns terworffen. Denn weil ein grosses Kind die Bahrmutter fehr erweitert, und eine groffere Nachgeburth als ein anders, folglich auch groß sere Gefässe hat, wodurch das Blut dahin geführet wird, somuß solches nothwendig in größ serer Menge heraus stürken, wann die Nachge. burth sich von der Bahrmutter absondert. Gol che Frauen muffen sich dan drey oder viermahl in ihrer Schwangerschafft die Ader öffnen lassen, welches auch kurt vor der Geburth geschehen muß, damit die Menge des Bluts vermindert, und es nicht gar zu häuffig zu der Bährmutter gebracht werde.

Die Blutstürzung kan aus viererlen Ursachen entstehen. Erstlich, wan man gar zu eis lig gewesen ist, die Nachgeburth heraus zu hoheten, und sie mit Gewalt hinweg gerissen worden, weil man so lange nicht hat warten wollen, bis sie sich natürlicher Weiß von der Bährmutter absondern können; Iweytens, wan noch eisne falsche Frucht darin geblieben, welche nicht nach dem Kinde heraus gekommen ist; Dries

tens, wan noch ein Stück von der Nachgeburth in der Bahrmutter gelassen worden, aus desser Gefässen das Blut stets sliesset; Vierdens wan eine große Menge Blut in der Bahrmutter verblieben und geronnen ist, wodurch dieselbe ausgedehnet und also der Blutsluß unterhalten wird. Endlich, von was sür Ursachen eine solche Blutstürzung auch entstehen möge, so ist sied doch stets gefährlich, und bringet die Frau öffeters in kurzer Zeit ins Brab, wan der Geburthseters in kurzer Zeit ins Brab, wan der Geburthseters

Helffer ihr nicht bald zu Hulffe komt.

Solches nun wohl zu verrichten, so muß er querst die wahre Ursache davon wissen. Wan es eine falsche Frucht, oder ein Stück der Nachgeburth, so annoch befestiget, oder ein grosser Klumpen geronnenen Bluts ift, muß er die Dand daran legen, und den fremden Corper su chen, damit er denselben bald heraus hohlen Alsdan wird sich die Bahrmutter, wan sie ihre gewöhnliche Bestalt bekommen hat, wiederum zuschliessen, und die Bluisturgung auf. horen, oder wenigstens etwas nachlassen. Aber wan das Blut fortsähret wegzufliessen, da doch nichts fremdes in der Bahrmutter ift, so muß er der Patientin ein wenig Blut abzapfen, wan es die Kräffte noch verginnen, wobey er dan dieses zu beobachten hat, daß er bisweilen den Kinger auf die Deffnung der Ader halte, damit dasjenige Blut, welches er heraus haben will, au verschiedenen mahlen abfliesse, und dadurch ein nen andern Weg geleitet und verhindert werde, daß es zur Bährmutter nicht kommen köns

ne. \* Die Frau muß auf den Nücken und mit dem Haupte eben so niedrig, als mit dem Leibe liegen. Die Fenster in ihrer Kammer muffen geöffnet werden, sie dadurch zu erfrischen; sie muß auch nieht zu starck bedecket, und das leinen Gerathe, welches man ihr rein anziehet, gar nicht gewärmet seyn, damit die Wärme das Blut nicht zum Ausfluß noch mehr bewegen mbae.

Mauriceau will, gegen aller Scribenten Mennung, daß man bey einer Blutstürtzung, wels che sich nach der Geburth geäussert hat, Stystis re beybringen solle. Er bringet ein Exempel davon auf die Bahn, woben er dafür halt, daß es ihm geglücket sey: Remlich, daß er ben dergleichen Blutsturg einer gewissen Frauen ein Elystier bengebracht habe, worauff sie eine groß se Menge harter excrementen los geworden, und der Fluß aufgehöret habe; so, daß er glaubet, der verhaltene Unrath in denen Gedars men könne solche Blutstürzungen verursachen und unterhalten. Man ist zwar nicht in Ab.

<sup>(\*)</sup> Wan der Author durch das Aderlassen verhindern will, daß bas Blut nicht jur Bahrmutter flieffe, unternimt er eine gant unmögliche Gache, indem die Blut Gefaffe fo jur Babrmut. ter geben, jo lange noch etwas von diefer Feuchtigkeit vors handen ift, noch immer etwas davon befommen, weil das Blut durch ben Circul-Lauff allezeit von einem Theil zu den andern fliesset. Es kan aber durch eine Aberlasse die ftarcke Preffung des Bluce einiger maffen gebrochen werden, welches dan eben so gut ift, als wan das Blut durch einen andern Weg abgeleitet murde weil in solchem Sall ber hefftige Uns drana deffelben auffhoret, und folglich die geoffneten Blute Gefässe der Bahrmutter sich allgemablich wiederum que fcblieffen.

rede, daß die Frau nicht solle curiret seyn, wie er: erzehlet; daß es aber von dem Chystier entstanden, und man einem solchen Exempel solgen: musse, wird er mich niemahls überreden.

Wan die Blutstürkung aufhöret, bedienet man sich allerhand Mittel, die Hitze des Bluts zu mässigen. Man nimt die Frau von ihrem Bette herunter, bringet sie an den kaltesten Ort des Hauses, und leget ihr in der Gegend der Mies ren in Effig und Wasser naß gemachte Servietten ja man benetet gar ein groffes Such damit, worein man den gangen Leib wickelt. \* Man tast sie auch bisweilen etliche Gläser voll davon trincken, und sprützet ihr Wegbreit-Wasser in Die Bahrmutter. Mankan sie auch den Safft von Burgel-Rraut entweder allein oder in Supven nehmen lassen, wovon man ihr alle Viere telstunde erwas geben kan. Was sie geneust, muß ziemlich nahrhafft seyn, damit es desto ges schwinder ins Geblut kommen und das verlobre ne wiederum erfeten konne. Dian muß ihr off. ters rothen Wein zu trincken geben, welcher mit

<sup>(\*)</sup> Bas die Kälte des Orts anbetrifft, wohin man nach der Meinung unsers Auchoris eine an Glutstürzungen der Gährmutster laborirende Frau bringen soll, so ist gewiß, daß dieselbe sehr viel zur Stillung des starck aufswallenden Bluts dienen kan, weil sich durch die Kälte die pori der Eörper zusammen ziehen, und die starcke Ausdehnung des Bluts gehemmet wird. Eben auf dieselbe Art thun auch die mit Essig und Basser nas gemachte Servietten ihre Würckung, wiewohl man dennoch so fürsichtig sehn muß, daß man mit solchen Mitteln etwas sparsam umgehe, weil man sonst gar zu leicht die Sache verderben kan: Eine verkühlende Dixt, da man sich alles hißigen Geträncks und gewürzter Speisen enthält, kan ebenfalls viel Vortheil in solchem Fall zu wege bringen.



eben so viel Stahl. Wasser vermischet seyn soll, und zwar zu der Zeit, wan sie keine Suppen zu Sich nimt. Man muß ihr gar feine harte Speis fen geben, sondern allein gelee, frische Eper und Suppen, zu welchem letteren man einige Loffel voll eines hernstärckenden Trancks, worein das Pulver von Perlen und Corallen komt, thun muk. it is

Dif find die besten Bulff, Mittel, welche man bev einer Blutstürtung gebrauchen kan, doch aber nicht allezeit helffen. Dan bisweiden ist solcher Zufall so starck, daß er uns keine Zeit last dieselbe zu gebrauchen, und die Rrancke unter den Banden derer, die sie halten wollen, Rirbet. Sie sind bingegen auch zum öfftern nicht todtlich, und ich kenne viele Frauen, die das von genesen sind, und darum muß man nicht so bald an der Cur verzweifeln. Aber die fo glücklich sind, daß sie von der Blutstürzung wie Derum bergestellet werden, durfen nicht geden. den, daß sie defiwegen ihre vorige Gesundheit vollig wiederum erlanget haben. Ihnen bleis ben noch mehr Schwachheiten übrig, als Daupt-Schmerken, Matrigkeit, Schauder und Kieber, welche sich nur erst mit der Zeit, und nachdem sie eine gute oder schlechte Diæt halten, verlieren.

### CAPUT V.

## Von dem schneidenden Bauchwehe! der Kindbetterinnen.

deln wollen, sind die Frauen kurt nach ihrer Niederkunft unterworffen. Sie sind von solchen Schmerken unterschieden, die den ganchen Unterleib einnehmen kunnen, und werden nur in der Gegend, wo die Bahrmutter sitet, gespüret; sie beginnen sast mit eben dergleichen Wehen, wie ben der Geburth vorfallen, und lassen der Patientin bisweilen eine gute Stunde den, da die Frau von ihrem Kinde entbundent ist, ihren Unfang, und hören nicht eher auf, alst nach zwen oder drev Tagen. Fast alle Frauen: sind in allen ihren Kindbetten, ausgenommen im ersten, damit geplaget.

Se ist zwar gewiß, daß auch einige Frauent schon ben ihrer ersten Niederkunfft solche Bauch- Wehen ausgestanden haben; weil aber solchest gar selten geschiehet, so muß man keine allgemeine Regul daraus machen. Darum wollen wir, ohne hierüber zu disputiren, nur dieses sangen, daß alle Frauen solchen Wehen unterworfsen sind, ausgenommen ben ihrer ersten Niestensft, und nun wollen wir uns bemühen ihre

Ursachen zu erkennen.

Mit denen vier Ursachen, deren Mauriceau Meldung thut, sind wir nicht einig. Die erste suchet

suchet er in den Blabungen der Bedarme. 2118. dan aber ware es eine Colic und keine schneiden. de Pein. Die zweyte soll von geronnenem Blute, welches in der Bahrmutter versamlet mird, besteben. Davon komt aber nur eine Blutsturgung her, die wir im vorigen Capitel schon verhandelt haben. Die dritte soll von dem unterdrückten Blutfluß nach der Geburth entspringen. Welches aber gar nicht seyn kan, weil solche nur erst einige Tage nach der Des burth sich aussert; diese Wehen hingegen werden verspüret, sobald das Rind ans Licht gekommen ist. Die vierdte soll eine ausseror. dentliche Ausdehnung der Bander seyn, wo-Durch die Bahrmutter in dem Unterleibe befestigetist. Die Schmerken aber, so durch diese Bander verursachet werden, spuret man ja nur in der Gegend, wo die Mieren liegen, hingegen diese schneidende Vein in der Bahrmutter selbst. Darum wollen wir sie anderwerts suchen, und uns bemühen eine solche Urjache zu finden, die da mehr Wahrscheinligkeit hat.

Wirhaben vielmehr Ursache zu glauben, daß die Mundlicher derer Gesässe, wodurch das Blut nach der eisten Niederkunfft wegsliesset, alsdan noch gnuglahm geöffner sind, und solches demnach ohne Schmerken durchlussen, welche aber nach denen sechs Wochen gleichsahm mit einer Narbe geschlossen werden; Und wan sie nach der zweyten Seburth gezwungen werden sich zu öffnen, indem das nachgebliebene Blutsich selbst den Weg bahnet, alsdan diese Wes

312

ben,

hen, weiche man Schneidungen nennet, daraus entstehen, so aber nur die ersten Lage über daus ren, weil oben erwehntes Blut, wan es erst einsmahl den Weg offen gefunden, hernach ohne

Schmerken heraus fleuft. Die meisten Frauen, fürnemlich die, so viele Kinder gehabt, freben diese Schmerken gedultig aus, indem ihnen unverborgen ist, daß sie nicht lange anhalten werden, und weil sie dieselben schon damahls überstanden haben, wissen sie aus eigener Erfahrung, daß sie nicht gefährlich feyn. Biele vermeynen, daß fie diefe Schmer. gen verhüten können, wan sie alsobald nach der Geburth ein aus Mandelohl und Frauenhaar. Sorup bereitetes Trancflein zu sich nehmen. Undere, die mehr von Suppen halten, laffen fich eine von einem alten Rebhun und Lauch ma-Es sind aber ihrer viele auch so ungedule tig, daß sie solche Weben gar nicht aussteben wollen, und deswegen Hulffe begehren. Unerachtet man nun wohl weiß, daß solche sobald nicht zu verschaffen sen, wie sie verlangen, so muß man sie ihnen doch nicht gant und gar versa. gen. Budem Ende lege man ihnen warme Servietten auf den Unterleib, welches offimable zu wiederhohlen ist, oder eine Bahung von warm gemachten suffem Mandels oder Rufohl. Man kan auch wohl einen grossen Kuchen, so aus Eve ern und Rufdhl verfertiget worden, darüber les gen, und last sie kein frisches Getrancke zu sich nehmen, sondern viele gelinde und Schmerken. Nillende Elystire, so aus erweichenden Rräutern

gefochet

gekochet sind, und woben man noch etwas Dehl und frische Butter thut, ihr benbringen. In der Zeit, da man diese geringe Mittel, so ben der Kranckheit wohl zu statten kommen, gebrauchet, werden die dren Tage vorben gehen und die Wehen sich endigen.

## CAPUT VI.

Von denen Zerquetschungen und andern Verlezungen der Bährmutter.

Sist ein unveränderlich Beset, daß die Frauen nicht ohne Schmerken gebahren können. Ginige empfinden mehr, andere weniger davon, nach der natürlichen Beschaffenheit derer Pheile, die dem Rinde den Durchzug verstatten mussen. Aber überhaupt ift die er-Re Beburth Die schmerkhaffteste unter allen, weil die Geburths-Glieder, wan sie erst einmahl dadurch erweitert sind, ben denen folgenden eis ner solchen Ausdehnung nicht bedürfen. ist nicht allein die schmerkhaffteste, sondern auch bffters mit gefährlichen Zufällen vergesellschafftet. Dan so das Kind starck und frisch ist, und sich hefftig beweget, damit es desto eher heraus kommen möge, verursachet es Zerquetschungen und Zerreissungen obgemeldter Theile, da man ihnen dan zu Hulffe kommen muß.

Es sind noch zwo Falle, woben dieselben beschädiget werden. Unter denen die eine ist, wan

21 3

der

der Kopf des Kindes zu großist, und von denen Beinen, mit welchen es umgeben ist. gedrucket wird; Die andere, wan dieselbigen Beine, von welchen das Becken, wodurch das Kind kommen muß, formiret wird, von Natur zu sest geschlossen sind, davon die passage enger gemachet wird als sie sonst seyn wurde, so, daß das Kind, damit es nur zur Geburth kommen müge, die Schaam. Theile zerqueischet und zerreiset. Worauss dan unsehlbar eine Entzündung, oder wohl gar eine Eyter. Geschwulst solgen würde, wan man keine Mittel darwider gebrauchte.

Schmeiten . stillende Umschläge, die aus Milch, Weißbrodt. Krumen, dem gelben von Evern und fuffem Dandelohl gemachet werden, find in solchen Sallen sehr nütlich zu gebrauchen. Indem der Umschlag erfrischet wird, wascht man die Theile, damit sie von denen Unreinige keiten der Geburth gesäubert werden mögen, mit einem decolo, so aus Gersten, Pappeln, Althee Murgeln, Violen und Leinsamen bereis tet ift. Die Dehle so aus Johannis-Bluhmen und Epern ohne Feuer bereitet werden, find auch sehr nütlich; und wan die Haut davon abgegangen muß man eine Babung aus bem deco-Sto von Gersten und Odermennig, wober noch etwas von Narbonischen Honig gethanist, darauff bringen. Wann endlich diese Zerquete schungen unerachtet aller angewendeten Mittel zur Enterung kommen, und Enter, Beulen an den groffen Schaam Leffzen hervor bringen, muß man damit verfahren, wie mit solchen, die sich

an andern Theilen finden lassen, und dieselben

öffnen, wan sie reiff geworden sind.

Der unterste Theil an dem auffern Munde der Bahrmutter wird deswegen die Gabel genennet, weil er denen zwenzackichten Instrumenten gleichet deren sich die Goldaten vorzeiten bedieneten ihre Mousqueten darauff zu legen, damit fie desto besser zielen mochten, und diese eben dens felben Bebrauch ben der mannlichen Ruthe hat, indem sie dadurch befestiget und geschickter gemachet wird, ihr Almt zu verrichten. Es ist so wenig Raum zwischen diesem Theile und dem Hintern, daß solcher bisweilen bey einer schwehe ren Geburth in Stucken reiffet, und alsdan aus zweven Deffnungen eine wird, welches ein elen. der Zufall, sowohl für die Frau als den Mann ift, und ohne hefften nicht kan curiret werden. Die Manier, wie solches zu machen sep, habe ich in meiner Verhandelung derer operationen, wie auch in dem 27. Capitel dieses Tractats bereits angezeiget.

Die Blase, welcher Deffnung ben dem An. fange des Bahrmutter . Halses gefunden wird, leidet auch, wegen der Nachbahrschafft ben einer schwehren Geburth, fürnemlich wan der Ropf des Kindes wegen seiner sonderbahren Groffe gar zu lange in der Geburth bleibet. Dan bey der Gelegenheit drucket er den Sals der Blas se dermassen gegen das Schaam. Bein, daß er davon gequetschet wird, und nach der Geburth entstehet davon eine Entzündung, so ein beschwerliches Waffer laffen verursachet. Diesem Ubet 914

Ubel hilfft man ab durch den Catheter, womit man in einigen Sagen den Urin aus der Blase zapfet, diß die Inflammation durch gute Hulffe Mittel gedämpfet worden.

#### CAPUT VII.

Von dem sincken der Bahrmutter/ Verschlappung des Mastdarms und den Gülden-Adern.

schen dem \* sincken und herausfallen der Bahrmutter. Das erste geschiehet, wan der Sahrmutter. Grund biß an den Eingang der Mutter. Scheide herunter falt, und das zweyte, wan derselbe noch tieffer herunter, und ganz heraus komt; so, daß das sincken eigentlich nichts anders ist, als eine Verschlappung der Bahrmutter, das ausfallen aber eine Stürzung derselben.

Man hat zweyerlen Arten der Sinckung, nemlich entweder, daß der Bahrmutter. Grund nicht weiter als nur biß an die Fleischwärzlein komt, und alsdan empfindet man eine Schwehre in der Mutter, Scheide; Oder wan er viel weiter herunter komt, und der innere Bahrmutter. Mund ausserhalb der Schaam zu sehen ist.

Das fallen oder herausstürtzen der Bahre Mutter ist auch zweyerlen Urt. Die eine ist, wan die Mährmutter so heraus sält, daß ihr Grund

<sup>\*</sup> Descensus & prolapsus uteri.

Grund nicht umgekehrt ist, und alsdan siehet man an dem innern Mund derselben einen dicken, runden und fleischichten Klumpen, wels cher der Leib der Bahrmutter ift. Die zwente dussert sich, wan dieser Sheil nicht allein heraus falt, sondern auch der Grund gant und gar umgekehret ist, so, bag es nichts anders zu feon scheinet, als ein groffes blutiges Stuck Bleisch, so zwischen den Lenden der Frauen herab hangt.

Das sincken der Bahrmutter entstehet alles zeit von einer Berschlappung der Bander der. selben, welche machet, daß sie herunter weichen muß, und niemable von einem Bruche, wie eis nige sich eingebildet haben. Es gibt noch Urfachen dieses Zufals, worunter die fürnehme sten solche sind, so von schwehrer Geburth ent.

steben.

Es haben aber diese Rrancheiten bffters noch andere Ursachen , daß sie nicht allezeit nothwendig von der Geburth entstehen, indem man auch Jungfern findet, Die nicht allein mit dem sincken, sondern auch mit dem ausfallen der Bahrmutter geplaget werden. Mauriceau er. zehlet verschiedene Exempel solcher Jungfern, denen er die Bahrmutter wiederum an ihre Stelle gebracht, nachdem sie einige Jahre heraus gewesen.

Es findet sich auch noch eine andere Ursache, wovon biffer noch kein Autor Meldung gethan, weil man den wahrhaften Bebrauch der runden Bander der Bahrmutter nicht mufte, und ihnen einen solchen zueignete, der ihrem Am-

te gant entgegen ist. Alle alte Scribenten halten dafür, daß diese Bander den Grund der Bahr. mutter verhindern gar zu weit in die Sohe zu fteigen; und wir find im Begentheil versichert, daß er dadurch herunter gezogen werde. habe in meiner Anatomie gewiesen, daß diese Ligamente hohl sind, und dem zufolge sich aus. debnen konnen, auch durch diese Ausdehnung machen, daß der Bahrmutter & Brund naher zu der mannlichen Ruthe komme, den Samen zu der Zeit, man derselbe ausgeworffen wird, zu empfangen. Der Bahrmutter Grund ift dere massen an ihrem Halse besestiget, daß er nicht davon kommen kan. Darum sind keine Bander vonnöthen, die solche Absonderung verhindern: aber es wird nur erfordert, daß er zur Zeit des Benschlaffs weiter herunter komme, den Samen zu empfangen. Bu dem Ende find sie nur geschaffen, und das ist ihr eigentlicher Gebrauch. Weil man nun gewiß weiß, daß durch diese Ligamente der Bahrmutter. Grund weiter hinunter gebracht wird, so kan man leicht erachten, daß solches ben Jungfern und Frauen, die sehr hisig sind, gar offt geschehen konne, und solche Sinckung der Bahrmutter . Daraus entstehen musse.

Bey solchen Kranckheiten empfinden die Frauen viele Schmerken in der Gegend der Nieren und in denen Lenden. Sie klagen über eine schwehre Bürde im Unterleibe, woben offte mahls der Urin nicht fort will; und darum ist es hochnothig, daß man ihnen hurtig zu Pülske kome

me.

me. Dan je langer solche Zufalle dauren, desto schwehrer ist die Eur, welche nur in zween Punerten bestehet, deren erster ist, daß die Bahrmuteter wiederum an ihren rechtem Ort gebracht were de, und der zweyte, daß man sie daselbst behalte

und befestige.

Wan nur allein eine Sinckung der Bahrmutter vorhanden ist, so erfordert solches keine groffe Handwurckung, und dabey muß man fürnemlich die Ursache erforschen. Ift sie allein durch Unterdrückung des monatlichen Plutes. welches fie schwehr machet, auffgeblasen, aledan muß man dasselbe hinweg schaffen : Und wan sie aus Schwachheit der Ligamenten berunter falt, muß man dieselbige stärcken durch anhale tende und stärckende Mittel, die im starcken Wein gekochet sind, worin man Compressen naß machet, und über die Nieren und den Bauch leget, nachdem die Bahrmutter wieders um an ihren Ort gebracht ist, welches zum offtern allein dadurch verrichtet wird, wan sie sich nur auf den Ruden leget, oder der Chirurgus mit der flachen Hand auf ihren Unterleib drudet, und die Bahrm ter also in die Sohe bringet, oder in die Mutter, Scheide ein Wachslicht in bengesetzter Figur a stecket, und sie dadurch in einem Augenblick an ihren gewöhnlichen Ort bringet. Einige mennen, daß die Ruthe des Mannes sich besser dazu schicken werde als ein Wachslicht, aber sie irren sehr. Dan die na. turliche Neigung, so die Glieder des Mannes zu den weiblichen Geburths. Bliedern tragen,

machet, daß sie nicht gerne von einander wol len. Die mannliche Ruthe ftoffet den Bahre mutter : Grund zwar auch an seinen Ort, aber sobaid dieselbe wiederum zurück weichet, folget jener nach, und komt gar noch weiter herunter

als vorher.

Beyeinem solchen Ausfall der Bahrmutter, da der Grund nicht umgekehret, ist es nicht gar schwehr, sie wiederum an ihre Stelle zu brine gen; aber die Runft bestehet darin, daß man fie in ihrem Lager behalte. Das allersicherste Mittel, welches das abermablige sincken verhindert, bestehet darin, daß man sich eines Mutter-Zapffens bediene, welchen man in den Sals der Bahrmutter stecket, damit ihr Grund das durch fest und an seinem rechten Ort bleiben moge. Ich habe davon verschiedene Figuren auf das Kupfer, welches zu dem sieben und zwanzigsten Capitel des dritten Buchs gehöret, stechen lassen, damit man sich denjenigen daraus wehlen moge, der mit dem Schaden am beften überein komt. Die Materie, woraus solche Mutter-Zapffen gemachet werden, ist insgemein Korck, damit sie desto leichter seyn mogen. Man stecket sie in geschmolzen Wachs die Löcher damit auszusullen, auf daß die Hervorraguns gen daran nichts verleten konnen. Man konte sie auch aus Silber machen, welche viel reinlicher seyn wurden. Sie werden auf zweverlen Altt verfettiget. Einige sind oval-tund, wie der, fo mit G. bezeichnet ift, und einem Eye gleichet. Der Dicke und Lange nach ist er nach dem Dals

Hals der Bahrmutter eingerichtet, in welchen er muß gestecket werden, und auch darin blei. ben. Es ist auch ein Riemen daran, so zwegerley Nugen hat, erstlich den Mutter-Zauffen das ben heraus zu ziehen, wan man es für nothig balt, und zweytens, damit man denselben mit einem andern Bande, welcher um den Leib gebet, verknüpffen moge, zu verhindern, daß der Mutter-Zapffe nicht auf die Erde falle, wan er etwaim geben beraus kommen mochte, welches sich dan gar leicht zuträgen kan, fürnemlich wan das monatliche Blut wegfleuft. Wir haben noch auf andere Urt tormirete Mutter-Zapffen, deren einige Circulerund sind, wie der, so mit I. bezeichnet ist, und andere Oval-runde, ben wels chen der Buchstabe K. gefunden wird, und wie ein flein Ruffen, deffen sich das Frauenzimmer jum aufkappen bedienet, gestaltet sind. In der Mute und sie mit einem Loche versehen, woe durch das monatliche Blut fliessen kan, und worauff der innere Mutter. Mund sich füget und davon unterstüget wird. Sie sind ein menig breit, damit sie etwas muhsahm hinein zu bringen seyn, und also desto fester sigen mogen. Un bem einen istein Riemen, woben man ihn, wenn man will, beraus ziehen kan; an dem andern ist keiner ju finden, weil einige denselben für unidibig halten, vermeynende, daß man ihn gnugfam mit dem Finger heraus ziehen konne.

Wan diese Mutter-Zapffen erst einmahl an ihren Ort gebracht find, so bedarff man diesels ben gar nicht heraus zu bringen bey dem Was

ferslassen, indem sie durchlochert find und folge lich die Unreinigkeiten der Bahrmutter frey durchlassen konnen. Wan sie wohl verferriget find bringen sie nicht die geringste Unbequeme lichkeit zu wege, verhindern auch eine solche Frau nicht von ihrem Manne beschlaffen, ja gar schwanger zu werden, wie solches ben vielen geschehen ist, weil das innere Mundloch den Samen unerachtet Deffen dennoch empfangen Durch solchen durchlocherten Mutter. Bapffen kan man verschaffen, daß eine Frau mit der Sprüße M. welcher Rohre N. krum ist, sich selbsten solche Hulff-Mittel beybringen konne, wodurch die Bahrmutter gestärcket und gereiniget wird, so, daß vieler Ursachen halber diese letiere denen Oval-runden vorzuziehen sind.

Bey dem ausfallen der Bahrmntter, da der Grund gant und gar umgekehret ift, fo, daß er einem Gield - Beutel nicht unähnlich sieher, muß man ihn hurtig wiederum hinein bringen. Und weil dieser Zufall gar offt aus Unvorsichtigkeit der Hebammen geschiehet, als welche gar zu starck an der Nabel-Schnur ziehen, damit sie die Nachgeburth daben heraus hohlen mogen, und also auch den daran besestigten Grund der Bahrmutter zugleich mit heraus reiffen, muffer dieselbe, sobald sie nur gemercket haben, daß ist erwehnter Bahrmutter. Grund auf die Rach. geburth gefolget sen, denselben davon absonder i und wiederum an seine Stelle bringen. Welches alsdan gar leicht geschiebet, weil der innere Mund der Bahrmutter von dem Durchzug de sa Kin.

Kindes gar farck erweitert worden. ABan abet die Hebamme noch lange verweilet, schliesset er sich allgemählich wiederum zu, und man hat also dan viel mehr Muhe seinen Zweck zu erreichen, ja offtmahls stirbt eine Frau, ehe man ihr geholfs fen hat welches ich wohl ehe gesehen habe. Wird aber der Chirurgus fruh gnug dazu gehohlet, eine gangliche Umkehrung der Bahrmutterzu heben, welches er daben erkennet, wan erzwischen den Beinen etwas hangen siehet, welches einem blus tigen Sack abnlichist so muß die Frau auf den Nücken liegen, daß die Lenden hober kommen als der Kopf. Nachdem bahet er mit Wein und laulicht warmen Wasser alles dassenige, welches hervor gekommen, und bringet es sanfft wiederum an seinen gehörigen Ort. Wan der Bahrmutter. Stund gar zu schwehr hinein zu bringen ist, muß man ihn mit suffem Mandel-Dehl bestreichen, welches viel zur Berstellung desselben beytragen wird, indem die Fibren dieses Pheiles dadurch beugsam werden. Wan aber, unerachtet aller angewandten Dube des Chirurgi, die Bahrmutter nicht wiederum an ihren Ort gebracht werden kan, entweder weil sie gar zu starck aufgeschwollen ist, oder man zu lange damit gewartet hat, alsdan laufft sie Besahr in kurger Zeit abzufaulen. Einige Autores vermennen, daß man sie in soichem Fall abschneiden musse, und versichern, daß sie einige Frauen gekant hatten, welche solcher gestalt curiret worden. Ich aber halte die Wegnehmung der Bahrmutter so lange für tödtlich, biß ich durch die Erfahe

tung eines andern überzeuget worden.

Die Zufälle, welche sich sowohl an den Munde lochern, als an dem Salje der Bahrmutter auf fern, betreffend, so muß es der Chirurgus nicht auf die Rachricht der Frauen ankommen lassen, als welche zum öfftern gant unrichtigift, son. Dern sich selbst bemühen solche zu erkennen, welches am besten durch das kleine mit O. bezeichnete Instrument geschiehet, welches er in die Scheide Der Babrmutter beinget, die Scham-Leffzen von einander dehnet, und aiso machet, daß er das Ubel entdecke, wo es auch siten moge. kan sich auch des andern erweiternden Instruments P. welches zwen Beine hat, oder aber Desjenigen, so mit Q. bezeichnet ist, und ber Mutter. Spiegel genenuet wird, bedienen. Gol. ches hat dren Beine, welche zusammen gefüget und gant gelinde in den Bahrmutter. Bals gebracht werden können; hernach, wan man die Schraube R. auffschraubet, geben sie sich von einander, fo, daß man durch den Raum, welcher zwischen ihnen ift, den innern Mund der Babrmutter gant deutlich sehen kan, wodurch die Bufalle entdecket, und die dazu benothigte Bulff. Mittel am besten applicirt werden konnen.

Ben ftarcken Geburthe. Weben wird der in den Gedärmen enthaltene Unrath offimable, unerachtet aller Gorgfalt der gebährenden Frauen, zugleich mit beraus gedrücket; und darum muß manihnen allereit, wan die Weben anfangen, ein Elystier beybringen, damit diese

Ungelegenheit vermieden werde. Es geschiehet auch wohl, daß ben eben diesen Wehen die Ges darme mit hervor kommen wollen. Wan fole ches nun der Chirurgus mercket, muß er die Mutter vermahnen ihr Geschrey und die Arbeit zu maffigen, und vor den hintersten in wahrenden Weben ein offt zusammen gefalten Euch balten, dadurch zu verhüten, daß der Mastdarm nicht heraus kommen moue. Ift aber der Darm, unerachtet alle diese Anstalten gemachet worden, dennoch beraus getreten, so muß er ihn verschies dener Ursachen halber nicht eher hinein zubringen trachten als nach der Geburth; sobald aber dieselbe vollvracht ist, ihn mit lau warmen Wein abwaichen und wiederum an seinen Ort zu bringen juchen- sich aber daben in acht nehmen, daß er solcher Frauer in denen Zechswochen keis ne starcke und stechende Elnstire beybringe, damie durch das Reissen so daraus enistehet, die Gedarme nicht wiederum heraus fallen mogen. Die, so mit den Bulden Aldern geplaget find, werden fürnemlich, indem sie schwanger sind, und noch mehr in den ersten Zagen der Rieders kunffe, bavon angefallen, wegen der starcken Ges burths. Albeit, wodurch dieselbe alsdan grösser und schmeishaffier werden, als sonst. Hierzu brauchet man keine andere Mittel als solche, wos mit man die Schmerken zu stillen pfleget. Das benist noch dieses zu beobachten, daß wan man Noth halber die Blutsauger appliciren muß, man solches nicht eher thue als acht oder neun Lage nach der Geburth, damit der Berluft des Bluts

Bluts, so durch die Gülden Aldern geschiehet, den nothwendigen Ausstuß der unreinen Feuchetigkeit aus der Bahrmutter, welcher in denen ersten Tagen nach der Geburth anfängt, nicht hemmen möge.

### CAPUT VIII.

Von dem unreinen Blute, welches im Kindbette aus der Bährmutter fleust.

Seburth aus der Bahrmutter fliessen, hat man den Nahmen Lochiæ gegeben. Es ist eine unvermeidliche Nothwendigkeit, daß eine Frau von allem Unrath, womit die Bahrmutter währender Schwangerschafft ist besetzt worden, nach der Seburth bestevet werden musse. Wan aber eine Frau davon wenig oder nichts los wird, ist es unmüglich, daß sie gesund seyn könne, weil die verhaltene Feuchtigkeiten gar leicht gesährliche Zusälle verursachen können. \*

Die Autores, so uns berichtet haben, daß dies ser Fluß ben der Geburth eines Mädgens lans ger daure, als ben einem Sohne, haben sehr ges irret, weil man darin gar keinen Unterscheid ben benden findet. Es ist gewiß, daß er ben einigen

<sup>(\*)</sup> Der Ausfluß dieser Feuchtigkeiten ist so nothwendig, daß eis ne Frau, wan solcher Fluß entweder durch Schrecken, Verkältung oder andere Ursachen nicht plößlich gehemmet und zum Stillstand gebracht wird, dadurch in die schwerste Krancheisten verfält.

Frauen länger anhält, als ben andern.\* Solches entstehet aber von der Beschaffenheit der Mutter, und von dem Zustande, worin dieselbe sich in ihrem Kindbette besindet. nachdem sie entweder viele oder wenige Feuchtigkeiten ben sich har, und starck oder schwach ist. Darum kan man die Zeit wie lange der Fluß dauren müsse, so gewiß nicht sein, sondern nur allein dieses sagen, daß solches ben einigen nur vierzehn oder swankia Lage, ben andern aber wohl sünst oder sechs Wochen anhalte; so daß man nicht eher sagen könne, daß eine Frau völlig gereinigt sen, als wan die vierzig Lage vorben sind.

Damit wir nun von der Eigenschafft dieser Feuchtigkeiten wohl raisonniren und gute Sulff. Mittel dawider brauchen mogen, wan sie in Unordnung gerathen, so mussen wir zweperley beobachten, nemlich, wie farck sie fliessen mus sen, und wie sie beschaffen seyn sollen. können ihnen eben so wenig eine gewisse Masse geben, als wir setzen können, wie lange sie ans halten mussen indem einige mehr, andere aber weniger davon quit werden, und solches hans get von ihrem temperament ab, nachdem sie nemlich gestind oder kranck sind; zu einer Zeit wird eine Frau auch mehr los als zur andern. Das gewisseste, so man davon sagen kan, ist dieses, daß sie in den ersten Zagen viel stärcker flies. St 2

<sup>(\*)</sup> Hier zu Lande pflegt er gemeiniglich 8. auch wohl 10. bis 14. Lage zu dauren, worauff ben den meisten Frauen eine weisse Feuchtigkeit hinweg zu fliessen pfleget.

sen als hernach, da sie nach und nach abnehmen,

bif sie gang und gar aufhören.

Mauriceau halt dafür, daß sie viel häuffiger: fliessen, wan das Kind groß, als wan es klein ist, indem alsdan die Nachgeburth gröffer ist, wie auch die Gefäffe, wodurch dieselbe mit der Bahre mutter verknupfet wird, flarcker find, und defe wegen mehr Blut ausstürzen, als man das Kind klein ist. Ich bin zwar darin mit ihm ein nig, daß davon ein stärckerer Blutfluß komme; aber solches Blut ist nicht für Unreinigkeiten zu halten, wovon wir aniko handeln, weil dieselbe: eigentlich nur in den seche Wochen fliessen. Wir sehen, daß die Frauen, so in ihrer Schwangerschafft, wie auch ben der Geburth, starcke Bluto Stürkungen gehabt haben, weniger Unrath nach der Enthindung los werden. Woraus wider die Mennung des Mauriceau folgen muß, daß diejenigen, welche ben Absonderung der Nachgeburth viel Blut vergoffen, offtgemeldten Ausfluß der Unreinigkeiten auch nicht so starck haben Die Beschaffenheit dieser Materie ift auch verschieden, nachdem die Frau kurze oder lange Zeit in den Wochen gewesen. In dem Augenblick, da die Frau ins Kindbette gekommen, folget der Rest des Gewässers, welches das mahls nicht mit heraus geflossen, wie die Haus te, womit das Kind umgeben ist, zerborsten sind, und hernach komt durch die Absonderung der Nachgeburth entweder viel oder wenig Blut heraus, nachdem die Gefässe, wodurch sie mit der Bahrmutter verknüpfet ist, groß sind. Wan aber aber die Bahrmutter ihre gewöhnliche Grösse wiederum erhalten hat, komt innerhalb zwey Tagen nichts anders als eine dunne und blutige Feuchtigkeit aus denen Gesässen, welche allges mählich weißlicht wird, womit sich eine Feuchtigskeit, die durch die substanz der Bahrmutter schwisket, vermischet, so, daß die Bahrmutter um so viel kleiner wird, als sie sich von den Feuchtigkeiten, womit sie besetzt gewesen, los machet; Und endlich werden sie beynahe ganz weiß, und der

dicken Milch nicht unähnlich.

Die meisten Leute vermennen, daß diefe lete tere Feuchtigkeiten nichts anders sind als Milch, welche bey denen, die da nicht säugen wollen, ihren Lauff durch die Bahrmutter nehme. Mauriceau glaubet, daß diejenigen irren, fo diefer Meynung zugethan sind, indem kein Weg gefunden werde, wodurch die Milch aus den Brustenzu der Bahrmutter konte gebracht werden. Wan man glaubte, daß alle Milch, welche die Prauen, wan sie im Kindbette sind, verlieren, durch die Brust in die Bahrmutter kommen mus fe, hatte er nicht ungleich. Man weiß aber gar wohl, daß solche Befässe nicht gefunden werden, Die desgleichen Umt verrichten solten, und die Bereinigung der Bruft. Aldern mit den Unterschmeerbauchs. Abern nur in der Einbildung bestehe. Er muß uns doch auch gestehen, daß die Milch zu der Bahrmutter könne gebracht werden durch Hulffe deß Umlauffs des Bluts.

Die Muhe, welche sich viele Anatomici gemachet haben, (unter deren Zahl ich mich auch mit

rechne) einen Weg auszissinden, der von den Bruften zu der Bahrmutter ginge, ift gang vergeblich, indem ein solcher Gang nicht gefunden wird, auch nicht seyn kan wegen der Ursachen, wovon ich anderwerts Meldung thun werde. Allhier will ich nur anzeigen, auf welche Manier die Milch in die Bahrmutter komme. Kurk nach der Geburth wird die chilose und milche haffte substant, welche mit dem Blute vermis schet ist, durch den Circul-Lauff des Bluts in die Brufte, als den Ort, der zur Aufnehmung ders selben bestimmet ist, gebracht, welche dan ungefehr um den dritten Lag gant damit angefüllet Wan dieselben nun sehr starck davon ausgespannet find, entstehet ein Fieber daraus, welches das Milch-Fieber genennet wird, und weil die milchhaffte Materie von den sehr angefülleten Bruften nicht mehr kan angenommen werden, so gehet sie wiederum zurück ins Blut, womit sie herum laufft; und weil sie Deus sen und Schweislocher der Bahrmutter offen findet, so komt sie da hindurch, und wird zugleich mit den Unreinigkeiten derfelben ausgeworffen und von den Drusen der Bruste nicht mehr ab. Diese Ausleerung der milchhafften substant dauret so lange, als sie noch durch die Schweislocher der Bahrmutter kommen kan, und endiget sich, wan dieselben gant geschiossen find. Die in den Bruften enthaltene Milch wird durch die Warme darinnen aufgeloset, und vermittelst der Ausdunstung allgemählich zerstreuet. Der mafferigte Theil gehet bisweis len len durch die Warte hinweg, und die dicke sabstant derfelben verursachet offters Enter-Beschwülste, wan die Brufte nur im geringsten verkältet werden.

Man man eine Krau, die schwanger und so eben gestorben ist, öffnet, findet man alle Gefässe, womit die Bahrmutter besetzet ist, mit einem schwarzen und dicken Blute angefüllet, welches wegen seiner Schwehre zu dem übrigen nicht hinauff steigen kan, und baselbst langer perweilet als es solte. Dieses Blut ist nicht dasjenige, welches die Frau sonst alle Monate au verlieren pfleget, wie fich einige eingebildet has ben, sondern es ist das, so von dem Kinde wie. derum zurück komt, wovon das subtilste und beste zur Formirung und Senehrung desselben gebrauchet ist, und wodurch diese Gefässe angefüllet werden, ja welches alsdan, wan die Nachgeburth von der Bahrmutter abgefondert wird, in groffer Menge heraus laufft.

Man mag in wahrender Schwangerschafft eis ner Frauen die Aldern öffnen, wan man wolle, so siehet das Blut niemahls gut aus, weil das Kind das subtilste davon verzehret, und also in denen Adern nichts mehr übrig bleibet, als die Hefen des Bluts; aber, wan offterwehnte Unreinig. keiten in währendem Kindbette ihren ordentlichen Lauff gehabt haben, so wird dasselbe Blut Dadurch gant gesäubert und wiederum in seinen natürlichen Stand gebracht. Welches ich das mit beweise, weil, wan man einer Frauen nach wegen Monaten ihrer Niederkunfft eine Alder

Rt 4

zu öffnen gezwungen ist, das heraus lauffende Blut eine schöne hellerothe Couleur und gute Consistent hat, auch von dem welches man the in ihrer Schwangerschafft abgelassen hat, sehr unterschieden ift. Der Rugen, den die Frauen aus diesem Flusse schöpffen, ist sehr groß, weil Dadurch das Blut gereiniget wird, und sie in eis nen Grand gesetzet werden, ihre vollkommene Genefung wiederum zu erlangen; und man sies het viele Frauen, welche sich zu folcher Zeit, wie sie noch alle fahre ein Rind hohleten, viel besset befunden haben, als hernach da solches auffgehoret hat. Es ist gleichsam zu einer Gewohns heit gediehen, daß man eine Fran sechs Wochen nach dem Kindbette purgiren last; aber, man muß es nicht ben allen einführen. Die, fo den Fluß nicht starck genug gehabt, und soust mit andern Zufällen beladen find, muffen dadurch gereiniget werden. Aber die, welchen der Une rath starck gnug weggeflossen, und sich wohl dare auff befinden, konnen solche Mittel zu gebraus chen nur unterlaffen.

Wie ich sagte, daß der Fluß funftzehn oder zwantig Lage und bisweilen noch langer dans ren musse, verstund ichs ben solchen Frauen, die zu rechter Zeit nieder gekommen find, und nicht ben denjenigen, so mit dren oder vier Monaten eine fruhzeitige Beburth gehabt haben, indem dieselben nichts mehr davon bedürffen, als die Grösse ihres Kindes mit sich bringet. weiles eine kurpere Zeit in der Bahrmutter verweilet, hat es auch die massa des Bluts nicht so

sehr verändert und weniger zu seiner Nahrung davon verzehret. Ben Schliessung dieses Cap. rathe ich denen Frauen, so ins Kindbette gekoms men sind, daß sie sich den Caressen ihrer Manner nicht zu fruh unterwerffen mogen, indeme durch das Venus. Spiel die Bahrmutter, wels cher substang zu der Zeit noch nicht fest gnug geworden ist, in Bewegung gebracht wird, woe durch dan das sincken und ausfallen der Bahr. mutter konte verursachet werden. Ja was noch mehr ist wan sie alsdan solte schwanger werden, da sie noch nicht völlig gereiniget wäre würde das Kind eben solchen Zufällen unterworffen fenn, als diejenige erdulten muffen, fo gn der Beit, wan das monailiche Blut annich fleust gezeuget werden, nemlich daß es schwach und fratig seyn wurde. Darum ermahne ich alle Frauen, for wohl wegen ihres eigenen Vortheils, als auch wegen der übrigen Kinder, welche von ihnen noch fonten gebohren werden, daß sie sich solan. ge ihrer Manner enthalten wollen, bif der Fluß nach der Geburth ganglich auffgehöret hat

# CAPUT IX.

Von der Unterdrückung des Flusses nach der Geburth.

O viel gutes daraus entstehet, wan die Unreinigkeiten ben folchen Frauen, die geboh. ren haben, ordentlieb hinweg fliessen, so viele schlimme Zusälle entstehen hergegen daraus, 815 man

wan sie behalten werden. Gin jedweder erken. net und gestehet es, daß die Unterdrückung dieses Flusses der allergefährlichste Zufall sen, so die Frau in ihrem Kindbette überfallen kan, fürnehmlich, wann er in den ersten Tagen, welches die Zeit ift, da er am stärcksten seyn muß, gange lich auffhöret. \* Es ist einmahl gewiß, daß die Unterdrückung des monatlichen Flusses eine sehr verdrießliche Kranckheit sev. Aber wan dieser Fluß gar zu fruh auffhoret, ist es noch gefährlicher, indem die Zufälle, so daraus entster ben, viel arger sind, und geschwinder mussen curiret werden. Es entstehet daraus eine Entzündung und Spannung des Unterleibes, weles che Zufälle dan entspringen aus den unreinen Keuchtiakeiten, man solche verhalten werden und verderben. Hauptschmerken, Rieber, Schmerken der Brufte, schwehres Athemhohe len, Herkklopffen, Ohnmachten, Krampf und viele andere Zufälle, sind die Früchte dieser Kranckheit, welche auch der Frauen ohne allen Zweisel den Tod zuwege beingen wurden, wan man ihr in einem so elenden Zustande nicht eilig, au Dulffe fame.

Diese Unterdrückung entstehet gemeiniglich bon einer starcken Gemuths . Bewegung. Born, Kurcht, Betrübniß und Traurigkeit find solche

<sup>(\*)</sup> Wan diefer Fluß in den erften Tagen gang plonlich auffhos ret, so entstehen baraus farcke Ohnniachten, hisige und ftets anhaltende Fieber, mit Raserev, Convultiones, ja offtmahle ber schleunige Lod, so, daß dieser Zufall einer unter den allerges fährlichften ift, der einer Kindbetterin zustoffen mag.

olche Sachen, die den Fluß unterdrücken. Darum muß man der Frauen ja keine bofeZeitung dinterbringen, wan sie noch im Kindbette ist.

(\*) Der Auchor schreibet nicht ohne (Brund, daß der plokliche Stillftand Diefes Bluffes gemeiniglich von farcten Gemuths. Bewegungen entspringe daber thun diejenige febr mobl, fo ben einer Kindbetterin nicht einen jeden tommen laffen. Dan wie leicht kan es fich nicht gutragen, daß fich auch eine Berfon binein gibt, wogegen die Kindbetrerin entweder eine naturs liche Antipathie heaet, wovon sie die Ursache nicht einmahl zu fagen weiß, nach dem befanten Bers: Nonamo Te, Volufi, nee possum dicere quare, oder daß sie auch mit derfelben wo nicht bffentlich, wenigftens beimlich in Reindschafft gelebet bat : Da nun befant ift, daß der Born, Schrecken, und andere befftige Gemuche. Bemegungen das Blut in die aufferfte Un. ordnung ju bringen geschickt find, selbst an benenjenigen, die da weit ftarder find als eine abgemattete Kindbetterin, wie vielmehr wird folches dan ber diefen geschehen konnen. Wogegen aber der grausame und Christen gar nicht anständige Irthum nicht ju vergeffen ift: Wan einige bafur halten, bafffolche Bifalle von verschieren ober beheren ihren Urs fprung genommen. 3ch habe gwar von biefer Materie fcon etwas weniges in meinen Cogicae. p. 6. gedacht, weil diese aber nicht in jedermans Banden find, und bennoch die Wichtigkeit diefer Materie billig erfordert, daß fie etwas weitläufftiger erörtert merbe, welches nirgend beffer als ber den Kanckheiten ber Kindbetterinnen geschehen kan, so vers hoffe ich ben dem G. L. keinen Undanck ju verdienen, man ich solches an diesen Ort bewerckstellige. Das verschieren oder beheren der Rindbetterinnen ift demnach nichts anders, als dieselbe durch bloses Anschauen in einen folden Justand segen, daß sie wo nicht rasend werden, wenigstens in die gefahrlichste Arancheiten verfallen. Man muß aber wissen, daß diese Krafft des verschierens sich nicht bloß allein auff die Rindbetterinnen, fondern gar auff unvernünftige Creaturen erftrecke, fo, daß biefelbe ebenmaß fig durch die Augen bofer Leute bezaubert werden konnen, welches auch bereits von den alten Devden geglaubet wors ben, wie aus ihren Schrifften hin und wieder zu erseben. Kerner ift nicht ju vergeffen, daß diefe Bermunderunas murs bige Rrafft nicht allein den Zauberern und heren, fondern auch benen Dicben, Morbern, hurern und huren jugeeigs

Stirbet ihr Kind einige Tage nach der Geburth, oder fällt etwas verdrießliches in der Familie vor, so muß man ihr solches nicht eher, als

man

net werde. Betrachtet man aber bis benm Lichte, fo mirb man finden, daß diefe Mernungen endlich auff lauter Abers glauben und Wiedersprechungen ausdrehen : Dan fo biefe Art Zauberen ihren Urfprung vom Satan nimt, warum wird Dan dis verschieren auch solchen Leuten zugeschrieben, denen von ber Correspondent mit bem Satun gar nichts bekant ift, sondern weiter nichts als die Kinder in und aus dem Bundel ju bringen, eine Bier , Cuppe ju tochen, und bas Bette ju machen verfteben. Es mochte aber ein Saberecht hiewieder einwenden: Ob man dan nicht gefteben muffe, daß alle Gunden vom Teufel ihren Urfprung genommen ; Run mare aber die hureren eine Gunde, fo folge ban nothwendig, daß fie auch vom Teufel tame, und bemnach eine Sure auch eine Sclavin des Teufels ware, durch dessen Krafft sie ein solches verschieren ausrichte. Ich rathe dir aber mein lies der Haberecht, daß du diese Pfriffe ben Zeiten einziehest, du mochieft fonft felbft ein herenmeifter und ben feiner Rinds betterin zugelassen werden. Dan obschon du weder zum Mord noch zur hureren oder Diebftabl verfallen bift, fo fanfte doch nicht mohl in Abrede senn, daß du nicht etwas vom Hochs muthe, Geld. Gein ober Wohlluft, welche alle dren nicht gerina ge Gunden find, an dir habeff, bu mochteft bich ban gar En. gelerein machen wollen. Run ift ja alles fündliche vom Satan ; Go muß demnach, Deinem Gan gemaß auch foigen, daß du als ein Schlave bes Satans auch gaubern und die unschuldige Rindbetterinnen verschieren konnest. Das aber Der Satan, mofernees mahr ift: daß die arme Suren feine Mercfeuge jum beberen find, nicht viel durch dieselbe auss richten können; Goldbes feben wir taglich, weil die meifte Rindbetterinnen in groffen und Volckreichen Stadten, von folchen gewefenen Jungfern bedienet werden, unter benen boch sehr viele sind, die nicht sonderlich kranck werden: Mir falt aber noch ein Argument ein, welches in diesem Fall wies der mich zu fatten komt, und für so durchdringend gehalten wird, daß sich desselbe heutiges Tages auch diejenige so für groffe Efpris in der Welt paffiren wollen, bedienen, nehmlich : Daß GDET bem Satan, obschen er eine verworffene Creatur if, dennoch Macht gnug geben könne, Die arme Menschen burch

wan die sechs Wochen vorben sind, erzehlen. Man halt dafür, daß wohlriechende Sachen zu folcher Zeit schädlich find, und darum last man die so mit solche Sachen bestrichen sind, nicht zu Prins Beginnen oder andern fürnehmen Damen komen. Bender Gemahlin des Dauphins hatte der Thurs huter zu der Zeit, wie sie im Kindbette war, den Befehl alle Damen, so in die Stubetreten wolten, zu beriechen, und diejenigen, welche parfumiret

waren, abzuweisen.

Man kan den Abfluß offterwehnter Feuchtige keiten so geschwind nicht zuwege bringen, als man wohl wolte; unterdessen muß man doch folgens der gestalt damit verfahren. Die Fran muß sich sehr stille halten, sehr wenig reden, auff dem Nücken liegen, und bis an das Kinn bedecket segn, auch sich dermassen warm halten, daß sie vielmehr über Dițe als Kälte zu klagen habe. Man gebe ihr einen Tranck aus Frauenhaars Syrup, sussem Mandel-Del und dem Saffte von grossen Eitronen, auch nichts anders zu essen, als gallerte und Suppen. Det ordinaire Tranck sey eröffnend und aus Wegtritt, Hundes Zunge und Spargel Wurkel gemachet; welchen sie aber nicht kalt trincken muß. Dies

bie Eunden Diener ju bezaubern und ihnen gedachte Rranch heiten juzufügen. Ich will mich aber ja nicht bemühen, dis elende Argument allhier zu wiederlegen, weil solches bereits in meinen Cogitat. p. 125. feg gnugfam gescheben : Es bleibet Demnach daben, daß die Unterdruckung der Lochiorum gicht von verschieren, fondern gemeiniglich von befftigen Gemuthe Bewegungen ihren Uripeung nehmen, welches burch bie Er fabrung anugfam befigtriget mirb.

diesem Trancke muß man ihr bisweilen eine Unze Frauenhaar, Sprup eingeben, und ihr offts mahls Clystire benbringen, Darein Honig von Bingel-Kraut gerhan wird, denn dadurch die Feuchtigkeiten unterwerts abgesühret werden. Die untersten Theile muffen mit einem erweis chenden und eröffnenden decoto aus Pappeln Chamillen, Meliloten, Spargel-Wurkel und Leinsamen gebähet werden, welches man auch in die Bahrmutter sprüten kan. Von den Reautern selbst, wan sie wohl gekochet und durch ein Sieb geschlagen sino, fan man einen Um schlag machen, nebst zugefügtem Schwein-Schmalk, und ihn warm auff den Unterleib les gen, auch zum öfftern in dem decocto wiederum erfrischen. Man reibe sie starck an den Lenden und Schenckeln, und endlich seize man ihnen groffe Schröpff. Köpffe auff den Hinterbacken, so hoch als man nur kan.

Alle diese Mittel sind zwar gut, aber das Aderslassen ist das beste unter allen, weil solches augenblicklich einen Theil des in Unordnung gerathenen Bluts und anderer Feuchtigkeiten abzapsfet; und darum muß man damit den Anssang machen, und es so offt wiederhohlen, als die Kranckheit solches erfordert. Man psleget ihnen gewöhnlich in solchen Fallen eine Ader auff dem Fusse zu lassen; und wan ein Geburths-Helsser vorzeiten das Alderslassen aus dem Arme vorgeschlagen hätte, würde sich ihm ein sedweder entgegen gesetzt haben, in Mennung daß er das durch der Fragen den Sod verursachen würde.

Liber

Aber Mauriceau, welcher viel beherkter ist, als andere, hat dieses eingeführet, und behauptet, daß man erst die obern Theile befreven musse, ehe man die untersten angreiffen könne. Und also muß das Ader-lassen, so auff dem Arm geschies het, dem, so auff dem Fusse verrichtet wird, vorgezogen werden, nach denen Exempeln, von denen Mauriceau verschiedene erzehlet. Weil nun der Endzweck und die Würckung, so man von dieser Operation erwartet, nichts anders ist, als den Uberfluß des Bluts entweder in dem Arm oder Beine zu verringern, so muß dieselbe verrichtet und, so offt als nothig, wiederhoblet wer-Den.

Wie aber keine Regul so allgemein ift, daß fie keine Ausnahme leiden solte, also hat man auch solche Frauen gefunden, die nach ihrer Entbindung sehr wenig von diesem Flusse gehabt has ben, und dennoch nicht sonderlich davon sind incommodiret worden. Wan sich ein Durch lauff oder häuffiges Schwißen in währenden sechs Wochen einstellet, so können solche Ausleerungen die Stelle des Flusses vertreten; und darum haben diejenigen, so von solchen Zufallen angefochten werden, den Rluß nicht so starck, als andere.

## CAPUT X.

Von der Entzündung der Bähr= mutter.

M vorigen Cap. haben wir erwehnet, baß Die

die Entzündung der Bahrmutter ein folcher Zufall sep, der von der Unterdrückung des Flusses nach der Geburth entstehe; und solches ist gen wiß. Aber die Bahrmutter kan auch noch an. dere Ursachen der Entzundung haben, welche wir untersuchen muffen, vamit wir gute Bulffmitte Dagegen finden mogen. Ein fall oder Schlag, wie auch frarckes arbeiten oder ein in der Bahre mutter gebliebenes Stuck der Nachgeburth fan auch eine Entzündung in folcher erwecken. Wan die Wärterin mit gar zu häuffigen Compressen Die Bahrmutter gedrücket, oder ein sehr groffet Kind, wie es heraus gewolt, daran gestossen, und sie also beschädiget hat, so solget wohl eine inflammation darauff, die da wie eine gefährliche Grancheit anzusehen ist. Die, so der simpathie Glauben zustellen, wollen nicht haben, daß man Die Nachgeburth ins Feuer werffen muffe. Gol ches kanman zwar thun, aber auch unterlassen : Dan wan eine Entzundung der Bahrmutter sich einfunde, wurde man, unerachtet die wahre Ure sache derselben entdecket worden, von keiner anbern wissen wollen, als daß man die Nachgeburth dem Vulcano geopffert hatte.

Diese inflammation gibt sich gnugsam durch ein Fieber und durch Schmerken zu erkennen, wie auch durch die Dicke und das Spannen, fo in der Gegend der Schaam gespuhret und denen benachbarten Theilen mitgetheilet wird, nehmlich der Blase durch das beschwehrtiche Masserolass sen, so dadurch verursachet wird, und dem Mast. darm, weil der Auswurff des Unraths verhin-

Dert:

dert wird. Offimahls ist sie mit Schlucken, Erbrechen, Wahnwiß und vielen andern Zufällen vergesellschafftet, welche sie biß in den Zod

begleiten.

Mig!

Es int eine allaemeine Regul, daß man alle Kranckbeiten durch solche Mittel curiren musse. die denenseiben gang zuwider sind. Ben diesem Zufalle, woben grosse Hitze ut, sind kublende Mittel nothig. Die patientin muß nur wenig von nährenden Suppen, so aus Kalbfleisch und Geflügel verfertiger sind, zu sich nehmen, worin erfrischende Kräuter als Lattig, Burgel, Kraut, Wegtritt. Borreisch und Mauschrlein gekochete worden, auch nichts anders teincken, als einen Franck aus Cichorien-Wurkel Erdbeer Kraut, Gras Wurkel. Gersten und Sußholk. muß auch bifmeilen eine linze Seebluhmen. Sye rup in ein mit diesem Franck angefülletes Glas thun, und sie bisweilen eine emulsion, so aus kuhe lenden Samen Geriten- Wasser und Violens. Sprup verfertiger ist, trincken laffen. muß allezeit offen gehalten werden mit Schmerk. Killenden Elystiren, wovey der Ruhe zu geniessen höchste norhwendig ist.

Das Aderlassen ist ein fürtreffliches Mittel, die Entzündung der Bährmutter zu besänstigen, und darum muß man damit den Ansang machen, und solches ohne Zeitverlust wiederhohlen. Mauciceau will, daß man ein oder zwey mahl auff dem Arm die Ader öffnen solle, ehe man solches auff dem Fusse ansängt. Weil aber der Zweck dieser Operation nichts anders ist, als die Menge des

5

Rluts

Bluts und der Feuchtigkeiten zu vermindern, darum lassen einige somohl auss dem Fusse als dem Arm. Allhier in Franckreich thut manes genreiniglich auff dem Arm, aber selten auf dem Busse. In Spanien hingegen geschiehet fast alles gewöhnliche Ader lassen auff dem Fusse, und der Justand des Krancken muß sehr gesährelich sein, wan man es allda auff dem Arm anstellet. Einige haben auch ihre Ursachen, warum sie also versahren, und besinden sich wohl daben.

Das fürnehmste Stück, wodurch man zur Genesung dieser Kranckheit gelanget, ist dieses, daß ein Mittel getroffen werde mit den Hulff. mitteln, die man daben gebrauchet. Man muß sich gar keiner anhaltenden medicamenten bedienen, indem folche den Ausfluß der unreinen Feuch tigkeiten nach der Geburth unterdrücken konten, welcher sonst allgemählich komt, und dadurch der Bahrmutter Erleichterung zuwege gebracht Erfrischende Mittel sind in solchem Falle sehr gut; sie mussen aber nicht zu starck verkühlen, sonst konte die Ausdampsfung gar leicht verhins dert werden. Die medicamenta, welche man gemeiniglich gebrauchet den Ausfluß zuwege zu bringen, kommen darin nicht zu statten, dan der Einfluß der Feuchtigkeiten in die Bahrmutter wurde die Entzundung nur vermehren.

Purgirende medicamenta werden fürnemlich, und zwar nicht allein ben dieser Kranckheit, sonderu auch ben allen denen, da die Bährmutter leisdet, verboten, indem man wahrgenommen hat, daß anstatt die Feuchtigkeiten, welche die

Ento

Engündung verursachen, wegzuschaffen, nur and dere dadurch gezeuger werden, welche sich allda seigen. \* Und wan es wahr ist, das das Alderlassen solchen Frauen, denen ihr monatlicher Fluß nahe ben ist, gar nicht schaden könne die Puraier. Mittel hingegen denselben höchst schädlich sind, so hat man vielmehr Ursache solche zu vermeiden, wan die Bährmutter von einer Krauckheit angegriffen wird. Darum muß man seine Zuslucht zum Ader lassen \* nehmen, als welches der patientin helssen kan, aber nicht zum purgiren, weil dasselbe vielmehr schädlich ist.

#### CAPUT XI.

Die Mittel, wodurch die Milch ben denen, die nicht säugen wollen, gedämpsfet wird.

Un die Frauen ihre Schuldigkeit beobache teten, wurden sie alle ihre Kinder selbst stile El 2

(\*\*) In allen Kranckheiten, wober eine Entzündung gegenwärtig, ist die Verminderung des Sluts vermittelst der Aderläse das allerbeste Mittel, weil die sehr flarcke Fressung und der hesstige Andrana solcher Feuchtigseit dadurch am geschwindesten gehemmet wird: Und über dem so ist eine verkühlende Dixt, die in diesem Tractaran verschiedenen Orten deutlich genug beschrieben wird, daber sehr nothwendig und nüßlich.

<sup>(\*)</sup> Daß die purgier : Mittel so wie in allen inflammatorischen Kranckheiten also auch fürnemlich in Entzündungen der Bahrsmutter höchsischädlich sind, komt nicht daher, daß dadurch neue Feuchtigkeiten, so die Entzündung verursachen, gezeuget wersden; sondern weil alle Purgier Mittel, sie mögen Nahmen has ben wie sie wollen durch ihre bewegliche Theile das Glut in eine heff ige Auswallung bringen, und dadurch das befindliche Fieder vielmehr vermehren als vermindern.

len, wegen vieler Ursachen, die ich zu Ende des sechsten Buchs erzehlen werde. Aber nicht als lein fürnehme Damon, sondern auch der Bürger und geringer Künstler Frauen haben das Nermbyen ihre Kinder selbst zu säugen hindan gesestet; und darum müssen sie ihre Zuslucht zu solchen Mitteln nehmen, die den Zusluß der Milch hemmen. Unter welchen dan das besteist, daß der Busen warm gehalten werde durch vieles Leinwand und kleine Küssen, die man davor machet, welche verhindern, daß weder die Lust noch die Kätte einen Zugang haben könne.

Es ist nichts auff der Welt, welches verhindern kan, daß die Milch nicht zu den Brüsten gebracht werde. Solches ist ein unwiedertreibliches Geset, wovon keine Frau befreyet seyn kan. In den ersten Tagen nach der Geburth sängt der Busen an zu schmerken und dick zu werden von der dahin gebrachten Milch, und am dritten Tage komt sie in solchen Uberfluß darein, daß ein Fieber daraus entstehet. Und es ist ein Irthum, wan man glaubet, daß ein Leinwand, so in einer Feuchtigkeit naß gemachet und auff den Busen geleget wird, solte vermögend seyn den ordentlichen Lauff der Natur zu verändern. Densch

<sup>(\*)</sup> Dis Fieber entstehet von der mercklichen Veränderung, die sich alsdann ben Kindbetterinnen äussert, weil in solcher Zitt diesenige Theile, so der Milch ihre Consistentz geben, in großem Uberstus und zwar sehr plöslich von dem Blute abgesondert werden und in die Milch-Köhren hineindringen, welches nothe wendig wegen des starcken Andrangs solcher Feuchtigkeit eine fieberhaffte Bewegung im Blute verursachen mus, indem eine sede schleunige Veränderung, nach der Aussage Hippocratis, so fährlich ist.

noch aber muß der Chirurgus, unerachtet er wohl weiß, daß diese Mittel gar wenig ausrich en köne nen, sie dennoch nicht gant hindan setzen, danke er die eigensinnige Weiber befriedigen möge, masse sich sonst nur einsisten daß sie versäumet wurden, und sich über den Chirurgum sehr bee schwehren, wan sie hernach einige Zufälle an denen Bruften bekommen. Und darum kan er ein ceratum mit gleicher dosi des unguenti populei nehmen, und untereinander mischen, mamit er in Stuck Losch-Papier bedecket, und solches auf den Busen leget. Die Hefen von starckem Wein in Form eines Umschlags gebrauchet, kommen sehr wohl daben zu statten, und die Hebammen haben den gemeinen Gebrauch, daß sie ein Stück Leinwand in den Safft von unreiffen Trauben stecken, worunter sie so viel gemein Salt, als man zwischen zween Fingern halten tan, mischen, und auff den Bufen legen.

Werhindern, daß die Milch nicht zu häusfig in die Bruste kommen mige, und was für Mitis man auch dazu gebrauchet, dasjenige, welches sich vereits darein versamlet hat, wiederum wegzubringen, so kan man doch nicht allezeit zu seinem Zweckgelangen. \* Bisweilen gehet etwas von dem Ll 3

<sup>(\*)</sup> Die mit ausgerster Force verursachte Vertretbung der Milch brinat selten was autes zu wege, und muß man sich in solchem Fall ja für zusammenziehenden oder altringirenden Mitteln büten, weil diese die poros versterfen, die transpiration verhitzbern und nicht allein zu Entergeschwellen, sondern gar zu Erebs: haften Geschwellen Anlas geben können: Es ist demnach bessetzt

Dunnesten Phoise desselben durch die Locherchen : Der Macken, und zerstreuet sich vermittelst der Nusdunstung; das grubste aber so in den Drus sen verblieben ist, machet den Busen hart und Schmerkhafft, woraus ein Greet Oranwust onte feben murde, wenn man nicht solche Hulffmite tel gebrauchte, so die verhartete und verhaitene Milch auffzulosen und zu vertheilen fähig sind. Darum muß man alsobald Schmerk-stillende Umschläge, so aus Milth, Krumen von weissem Brodt. dem Be ben von einigen Evern, und et was Saffran verfertiget sind, darauff legen bernach an statt des weissen Brodis die viererlen Mehle nehmen, und etwas Honig dazu fügen. Einige machen einen fleinen Umschlag aus Donig dem Gelben von einigen Evern und ftarctem Wein, wovon ich auch gure Aburckung gesehen habe. Aber das beste unter allen ist, daß man etwas Schierling in Urin kochet, und mit einer compresse, so in solchem Urinnaß gemachet ist, autt

fer siß sie sich, wenn sie ihre eigene Kinder nicht an die Brust haben wollen, dieselbe einigemahl im Tage durch fremde Weisber oder expres dazu gewidmete Weidsleute aussaugen lassen, da sie dan zwischen durch spiritudse Medicamenten mitLeinwand oder Hanss auf die Brüste appliciren können: Dan daburch werden die Schweis köcher offen gehalten und die Milch: Theis le allgemählich verzehret, so daß sie vermittelst der unempfinds dichen Ausdünstung durch die Haut fortgehen. Das allerheste aber ist, das eine Mutter, wann sie nicht durch Kranckheiten os dere ander Unstände davon abgehalten wird, ihre Kinder selbst sauge, wodurch sie zwar etwas Ungemach auszusiehen, aber hernacher auch wiederum viel Vergnügen und Vortheil zu geswarten hat, wie aus solgendem weitläusstig zu ersehen senn wird.

auff den Busen leget.\* Ich habe die allerhäre teste Geschwulst durch dieses Mittel vertheilet gesehen, die man gar für eine krebshaffte Geschwulst

ansahe.

Unter dem Sebrauch dieser Mittel muß der Leib offen gehalten, der Ausfluß unreiner Feuch, tigkeiten aus der Bahrmutter befürdert, und ben stetiger Ruhe eine genaue Lebens. Art beobachtet werden, so, daß man weder Suppen noch potagen zu sich nimt, und nichts anders geniesset, als was nur mit genaner Noth das Leben unterhalt.

Diele Frauen, wan sie von diesem Zufalle bestreyet sind, machen wenig Wesen davon. Sie betrüben sich vielmehr, wan sie sehen, daß ihr Busen schlapp und weich ist, und begehren solche Mittel, womit sie denselben wiederum hart und steisf machen mögen; \*\* können aber nicht sehen, daß die anhaltende Mittel, deren man sich in solchem Fall bedienen muß, sehr schädlich sind, ins dem sie die Ausdünstung verhindern. Darum

(\*\*) In dem Antidotario Weckeri ift eine groffe Menge zu diesem Zweck eingerichteter Recepte, woraus man sich nach Belieben

Raths erhohlen fan, angutreffen.

<sup>(\*)</sup> Wem die schädliche Krafft der cicutx aquaticx, oder des Schierlings bekant ist, der wird den Gebrauch dieses Krauts auf solche Art wie es der Author alhier vorschreibet, nemtich daß es mit Urin gekochet werde, so leicht nicht anrathen, indem durch das stücktige Salz des Urins die in gedachtem Kraut bes sindliche schädliche Theile aufgelöset und wan man sie auf die Brust appliciret, durch die Schweis. Löcher zum Blut gebracht werden können: Darum halte ich das Psiefer, so daraus gemaschet wird viel besser, weil es aus fetten und zackichten Theilen bestehet, worin die bösartigen Salze der cicutx verwickelt sind, und demnach so leicht keinen Schaden thun können, als wann sie mit einem urindsen vehiculo vermischet sind.

muß man ihnen in ihrer Ungedult und böser Neisgung utcht zu viel gehorsahmen, und sonst nichts vergönnen, als solche Mittel. die ihrer Gesundheit nicht hinderlich seyn können nemlich das reisben mit Lel aus Sicheln, worein alle Wärrerinien ein grosses Vertrauen seten. Man kan auch verordnen, daß sie leinene Tücher in Myriensuch verordnen, daß sie leinene Tücher in Myriensches ein unschädlich Mittel, und zu ihrem Vorshaben dienlich ist.

Indem wir allhier von den Zufällen handeln; von welchen die Brüste bisweilen angefallen werden, so haben wir auch dienlich zu seyn erachtet, in solgendem Cap. noch etwas von dem zu wiederhohlen; welches wir schon ben Verhandlung der Operationen erwehnet haben. damit man nicht möge gezwungen seyn zwey Bücher zugleich

wegen einer Sache auffzuschlagen.

# CAPUT XII.

Von Abhäutung der Warken und denen Eytergeschwülsten der Brüste.

Je Bruste, so unter den sürnehmsten Zierrath einer Frauen zu zehlen und zur Erhaltung des Kindes sehr nothwendig sind, können auch von Kranckheiten nicht frey gescholten werden, und sind der Hand des Chirurgi nicht weniger unterworssen als die andern Pheile des Leibes, so, daß auch zum öfftern blutige operationes an solchen müssen vorgenommen werden.

Die

Die daben vorfallende Kranckheisen und die dazu nöthige operationes sind zwenerlen, nemlich solche, welche die Warken, und solche, welche

die Bruite betreffen.

Die Warge ist eine Hervorragung mitten an der Bruft, woselbst alle Milchröhren zusammen kommen und vermittelst welcher die Milch in den Mund des Kindes gebracht wird. ABan fie garzukleinist kan das Kind sie nicht wohl ans fassen; ist sie aber gar jug-oß alsdenn wird der Mund des Kindes gar zu starck damit angefüle let, und bat viele Mahe daran zu saugen. rer eigentlichen Beschaffenheit nach muß dieselbe so groß seyn wie eine kleine Haselnuß, und noch etwas langee damit das Kind, wan es dieselbe mischen dem Gaumen und der Zunge halt, die Milch desto leichter heraus ziehenkönne, wan es gleich nicht gar ffarck sauget. Die Rohren, wodurch die Milch gehet, muffen nicht zu weit seyn, damit die Milch nicht hindurch fliesse, ehe das Kind daran zieher, noch zu enge oder klein, (welches man den starcken Zug nennet) damit das Kind durch die grosse Bemühungen, welche es anwender, die Milch heraus zu hohlen, nicht zu sehr abgemattet werde. Diese Locher muffen mittelmäßig weit fenn, so, daß man man das Kind, nachdem es die Warke angefasset hat, davon ab. gieben will, die Mild mit starcfen Strablen wie aus einem Gieffer, heraus lauffen konne. Wan solche nun dergestalt heraus komt, so hat das Kind keine Dube dieselbe hinunter zu schlucken. Diese qualitäten, wan sie mit noch einigen an-213 Dern

dern vereinbahret sind, sind das Zeugniß einer gu-

ten Saugammen.

Bey solchen, die noch niemahls gesäuget has ben, kan die Warte noch nicht in rechter positur senn. Dan das Kind kan sie nicht recht anfasfen, und wan es dieselbe gleich feste halt, last es doch bald wieder los, weil sie nicht gnugsam hers aus stehet, und diß ist der Zufall, den die Frauen mit diesen Worten zu benennen pflegen: Die Senne ist noch nicht gebrochen, weil es scheis net, daß die Warze vermittelst einer kleinen Senn . Aber sest gehalten werde. Die Mas nier, eine solche Wartse besser zu formiren, bestehet darin, daß mandie Frau durch ein Kind von drev oder vier Monaten vorher saugen last, weil solches stärcker ift, als ihr eigenes, und also die Wartse besser umfassen wird. Man kan auch von der Wärterinn oder einer andern Frauen, die im Stande ift die Warken der Kinde betterian heraus zu bringen, daran saugen lassen. Hecnach setzt man den kleinen mit A. bezeichne. ten Deckel, welcher aus Buchsbaum gemachet ist, und wie ein Fingerhut aussiehet, darauff. Dieser ist in der Mitten hohl, die Warke darein zu fassen, und am Ende, wie auch an den Seiten durchlochert, damit die Milch heraus lauffen konne. Dieser Deckel, welcher nur zu der Zeit herunter genommen wird, wan die Mutter dem Kinde die Brust geben will, ist sehr gut, die Warte in eine rechte positur zu bringen. Der andere, so mit B. bezeichnet, ist noch viel beques mer, weil er einen Rand hat, so wie ein Huth auso

aussieher, und verhindert, daß die Brust dadurch

nicht verletet werden könne.

Einige sehr begierige Kinder, wan sie nicht Milch anua finden, sich damit zu fättigen, saus gen so starck an der Warte, daß davon an dem Grunde derseiben Nitzen kommen, so, daß es Chener, als wolte sie sich von der Brust abson-Dieses Ungluck bat viele unter den Gaugammis Kinigs Ludovici des XIV. betrof. fen: Dan wan rieselben nicht Milch gnug hatten seinen Hunger zu stillen bif er in die Warte biß aufs Blut, um weit sie solches nicht hins dern konten, musten in offtmabls eine andere nehmen. Zu allem Gück fand sich Madame Ancelin, gebohrne von Monosson, welche Milch im Uberfluß hatte, und die einsgewar, die den groffen Appetit des Pringen stillensonte. Diese hat ihn sechszehn Monate gesäuget, biß er in Stand gekommen, entwehner zu werden, fo, daß fie diejenige gewesen, durch welche der Grund zu einer so festen Leibes. Constitution geleget wor den, die der Konig auch Lebenslang behalten bat.

Bum öfftern komt die Milch, wan die sechs Wochen vorben sind, in groffer Menge in die Brüste: gerinnet auch und verhärtet daselbst. Welches dan daraus entstehen kan, wan sich die Frauen verkältet, oder ihre Brüste zu früh entblösset haben, auch wohl daher, weil sie ein garzu enges Kleid angezogen, worin sie dan nicht zu versichtig senn können. Darum müssen sie den Busen wohl mit dickem Leinwand verwahe

ren, weil die Warme machet, daß die Milch so leicht nicht gerinnet, und derfelben ben denen, die da nicht saugen wollen, den Weg bahnet, daß sie desto besser fort kommen konne. Dies fer Zufall begegnet bisweilen den Saugammen, daß sich Verstopffungen in den Drusen der Brufte finden, wan sie die Kinder in langer Sett nicht gestillet, oder sich erkältet haben ... brins get ihnen solches innerhalb vier and zwanzig

Stunden das Rieber zuwege

Wan nun das Ubel am Berstopffung der Drusen entstehet, muß man ein Galbgen aus fussem Mandels Dehlan den Busen schmieren, auch schmerk-stillende und erweichende Umschlagegebrauchen. Somt es aber her von zu große ser Menge der milch, so muß es durch Aldere lassen und gwe dier gehoben werden. Dem Chirurgo abuhret, die in der Bruft verhartete Milch kald heraus zu bringen, worin er sonst ohne allen Zweifel durch sein Verweilen eine Goter, Geschwulft erwecken wurde. Dazu fin. den sich dan zweyerlen Wege, nemlich entwes der sichtbahrer oder unsichtbahrer Weise. Une sichtbahrer Weise, das ist, durch Zertheilung, geschiehet solches vermittelft gelinder erweichender und zertheilender Umschläge. Wan die nicht helffen wollen, machet man starckere, neme lich aus den viererley Mehlen und Siegel. Erde mit Meht gekochet, wozu man Rosenohl thut. Sichtbahrer Weise geschiehet es, wan man machet, daß die Milch aus der Warte heraus gehet. Bu dem Ende werden dreverlen Mittel

vorgeschlagen: 1. Ein kleiner irdener Lakkopf, dessen Deffnung nicht grösser seyn darff, als nothig ist, die Warke damit zu fassen. Denselben stecket man in kochend Wasser, ziehet ihn wiederum heraus, man er warm ift, und bringet ihn auf die Bruft. Wan die Warte offen ift, setzet sich dieser Laßkopf daran seste, und darnach bedecket man sie mit einem leinen Quche, worein man die Milch lauffen last, welches hernach ab. genommen, ausgedrücket und so offt wiederum aufgelegt wird, als man es für nothig halt. Das zweyte Hulff. Mittel ist, daß man sich von einer reinen und gesunden Frauen aussaugen lasse, welche, wan sie den Mund mit Milch angefüllet hat, Dieselbe ausspeiet, damit sie vom frischen wie. derum anfangen konne, bif die Bruft gang les dig ift. Die dritte bestehet darin, daß die Frau sich selbst mit dem Instrument D. welches Tetine genennet wird, aussauget. Dan wan sie befindet, daß der kleine Laßkopf nicht bequem gnug ist, oder die Saugerinn ihr gar zu viele Schmer-Ben verursachet, so kan sie sich mit diesem In-Arument selbst aussaugen, dessen breitestes Ende E. sie auf die Warke setzet, und den Hals F. in den Mund nimt. Auf die Art wird sie sich weniger Schmerken verursachen, und kan damit fortsahren, bis die Bruit gant ledig geworden. 2Ban die Milch, unerachtet dieser Hulff. Mittel, dennoch in den Bruften bliebe, wurde ohne allen Zweisel ein Enter-Geschwür daraus entstehen, weil nicht viel Zeit dazu erfodert wird, daß die Milch sich in Evter verwandeln könne. fola

solchem Fall muß man mit der Lancette G. ein Deffnung in die Brust machen, sobald ma nemlich mercket, daß sich der Eyter daselbst se

gesethet hat.

Die guten Weiberchen irren darin, daß si glauben, man muffe ben Curirung der Bruft kein Eusen gebrauchen. Man findet woh Frauen, die so widerwillig sind, daß sie solches nicht erdulden wollen. Denen muß manihrer Willen lassen, welche dan ihren Eigensinn offt mahls spat genug bereuen: Dan nebst dem daß sie die Schmerken viellanger ausstehen muß sen, wan sie lange warten, bis der Enter die Sau durchfrist, und sich dadurch einen Ausgang ver schaffet, so kommen bisweilen auch an statt des einen Lochs, welches die Lancette machet, wohl feche und mehr andere, Die dem Bufen ein elen. des Unsehen machen.

Wan sie sich aber einem Chirurgo untere gibt, muß derselbe eine Lancette nehmen, welche er in wenig Leinwand einwickelt, und nicht weis ter entblosset, als es nothig ist, die Incision zu mas

chen,

<sup>(\*)</sup> Solange man noch Hoffnung hat, daß fich die Geschwulft: der Brufte gertheilen laffen wolle, bedienet man fich resolviren, der Mittel: Siehet man aber bag dieselbe nicht anschlagen wollen, fondern das Ubel nur arger wird die Bein überhand nimt, und man gar ein Klopfen in der Bruft fruret mus man für fest stellen daß schon Enter darinnen sep. Darum ift es aledann hochstnothwendig das Geschwell je eher je lieber zu zeis tigen oder reiff zu machen und darauff zu eröffnen, den Entet heraus zu lassen, das Geschwür zu reinigen, und endlich zuzus heilen: woben bieses mohl macht zu nehmen, daß man bie Deffe nung ja groß genug mache, sonft fallen noch mehr Locher hinein, die Pein wird haburch vermehret und Die Genesung aufgehale ten.

chen, welche aber wohl zweymahl grösser seyn muß, als ben dem Aderlassen, damit der Eyter desto besser heraus laussen könne. Ben solcher Art Enter. Geschwüren bedienet man sich keiner Wiecken. Das Pflaster H. so wie ein Maltheser Kreuß geschnitten, ist hierzu gut gnug, welches man so osst abnimt, als sich Materie

darunter findet.

Was mich anbelanget, so habe ich, nachdem die Deffnung gemachet ist, allezeit einerlen Pflasser im Gebrauch, welches ich mit dem Unguento divino vermische und auf Leder schmiere, womit ich die ganhe Brustsbedecke, und es gut befunden habe. Die Parientin kan sich selbst verbinden, und das Pflaster drey oder vier mahl des Tages abnehmen, das Geschwür rein abwischen, und, ehe sie es wiederum ausleget, erfrischen. Zwey oder drey Pflaster, welche stets erfrischet werden, können die Härte gnugsahm erweis

chen, und die Eur glücklich zu Ende bringen.

# Kunftes Buch

Allgemeiner Abhandlung der Ge burthen, was ben neugebohrnen Rindern zu verrichten sen.

36 hieher haben wir alle Muhe angewand, die Mutter zu erhalten. Dan in dem zwenten Buche dieses Tractats har ben wir Nachricht gegeben, wie sie sich in ihrer Schwangerschafft zu verhalten habe, damit sie dieselbe glucklich, und auf die Zeit, so ihr von dem Urheber der Matur bestimmet ist, endigen mbae. In dem dritten haben wir angezeiget, wie man ihr in allerhand Urt der Beburthen fie mogen naturlich oder widernatürlich seyn, benstehen muffe; und in dem vierdten folche Mite tel vorgeschlagen, wodurch sie von den Zufällen, welche sich nach der Geburth gemeiniglich zu aussern pflegen, befreyet werden moge: fo, daß wir nichts vergessen haben von dem, mas vor, in und nach der Geburth zu thun ist.

Jest wollen wir nun dem Rinde Sulffe verschaffen, welches ihrer nicht weniger bedarff, als die Mutter ben der Geburth. Dieses bittet; sobald es gebohren ist, durch sein Ateinen um Dulffe, und darum wurde es eine groffe Grau. sahmkeit seyn, wan man ihm folche verlagte, und es wurde bald nach der Seburth sterben, so man es in solchem schlechten Zustance liegen lies fe. Derhalben muß man, sobald die Mutter

nou

von der Nachgeburth befrenet ist, und die nach so vielen erlittenen Schmerken höchstbenöthigte Kuhe geniesset, auch nach allem Bermögen auf das Kind bedacht senn. Und solches wollen wir nun in diesem fünsten Buche abhandeln, welches in den vierzehn Hauptstücken, woraus es bestehet, uns von allem demjenigen, so zur Hülffe des Kindes erfordert wird, Nachricht geben soll, damit es sein Leben, so es von seinem Schöpsfer empfangen hat, in Sesundheit zubringen möge.

#### CAPUT I.

Wie man die Nabel-Schnur abbins den und abschneiden musse.

Obald das Kind zur Welt gekommen, muß es der Chirurgie schon seinen Tribut bezahlen, indem es eine operation, so davon abhänger, ausstehen muß, ohne welche es Gesahr lauffen wurde, kurt nach der Geburth umzukommen. Kaum siehet es das Lagelicht, da es schon die Hand des Chirurgi um Hulffe anspricht, damit sie ihm die Nabel. Schnur ab. binden und abschneiden mone. Die Mohte wendigkeit solcher operation beweiset auch zus gleich die Nohrwendigkeit derjenigen Kunst wels he uns dieselbe zu verrichten lehret, indem wir ohne sie, sobald wir nur Lufft geschöpfet haben, gezwungen senn würden bald hernach den Geist aufzugehen.

Alle Geburths Helffer kommen nicht darins nen

nen überein, zu welcher Zeit diese Abbindung geschehen muffe. Einige wollen, man muffe Die Frau erst von der Nachgeburth befreyen, che man zu jener schreite, und vermennen, daß, wan man folches aufsichiebe, es vielmehr Mu. he verursachen wurde, die Nachgeburth heraus zu hohlen, indem sich die Bährmutter, sobald das Kind hervor gekommen, zuschleuft. Die, so die Nabel. Schnur als dan abbinden, ebe sie die Nachgeburth bekommen haben, ziehen diese Ursache an, daß durch die Absonderung der Nachgeburth von der Bährmutter das Kind mehr Blut verlieren konte, wan dessen Lauff durch dieses Wand nicht schleunig gehemmet Benderley Ursachen sind gut, aber man kan nicht gewiß sagen, was für eine Parthen man ergreiffen muffe. Dan so der Geburths Helffer, nachdem das Kind gebohren ist, vermercker, daß die Nachgeburch tos sev, muß er dieselbe, sobald es möglich ist, nachbob. len. Bermercket er aber, daß sie noch feste sike, so muß er ohne Lluffschub die Nabel Schnur abbinden.

Die Urfache, welche uns anzeiget, daß man gar keine Zeit verlieren muffe, diese operation zu thun, ist diese, weil uns die Anatomie leh. ret, daß das Blut durch die Nabel Blutader von der Mutter zu dem Kinde gebracht werde, und durch die Pulsadern desselben Nahmens wiederum zur Mutter komme. Welches dan offenbahr wird aus dem schlagen, so in diesen-Pulsadern langst der Nabel Schnur vermer. cfet

Ket wird, und von der in dem Hergen des Kindes vorfallenden Bewegung abhänget, so, daß das Kind durch Verzögerung dieses bindens sein Leben verlieren könte, weil die Pulkadern das Blut ohne aufhören in den Mutter, Ruchen bringen, aus welchem es wiederum durch dies selbe Oeffnungen, wodurch es vorher zu der Mutter gekommen, weglauffen muß; und weik durch die Nabel-Blutader der Abgang des vers lohrnen Bluts nicht wiederum ersetzt werden kan, erhellet hieraus, daß dieser Ausgang, ohe ne den Tod des Kindes zu befordern, nicht lange

offen seyn musse.

Diese operation, welche Embriuskia genen. net wird, ob sie schon eine der allereinfältigsten in der Chirurgie ist, erfordert dennoch solche Imstånde, woraussman wohl regardiren mag, ndem man verschiedene Kinder gesehen, welche daran sterben mussen, weil sie nicht wohl vereichtet worden. Die Manier, selbe wohl zu verrichten, ist diese. Man nimt einen Faden, den man fünff oder sechssach zusammen leget, shngefehr einen Bußlang; an dessen benden Ens den machet man einen Knoten, damit sie beys ammen bleiben mögen, auch zu verbindern, daß sie nicht durcheinander kommen konnen, van das Band angeleger wird. Mit diesem also zubereiteten Faden bindet man den Nabel des Kindes, und machet alsobald einen doppels en Knoten. Hernach wickelt man den Kaden nach der andern Seite herum, und machet das elbst noch einen Knoren, welches zu mehrer mm 2

Sicherheit endlich noch einmahl wiederhohlet werden kan. Hierauff schneidet man diese Schnur einen Finger Breit über dem Bande mit einer Scheere ab, so, daß an dem Leibe des Kindes von dieser Schnur nichts mehr übrig bleibe, als nur ungefehr dren queer Finger

lana.

Dieser Band muß nur mittelmäßig angezo. gen seyn: Dan, wan er zu fest gebunden was re, konte er in den Darm schneiden, fürnemlich, so er aus feinem Zwirn gemachet ware, und darum nimt man gemeiniglich den grobe sten dazu. Er muß auch nicht zu locker gebune den seyn, damit das Blut nicht heraus lauffen mige, welches dem Kinde gar leicht den Tod zuwege bringen kan, ehe man es mercket, weil es alsdan schon eingewickelt ist. Und dieses begiebet sich offt. Darum muß hierin ein Mits tel getroffen werden, und man erforschet here nach an den Bande, den man angeleget hat, wie auch an der abgeschnittenen Nabel. Schnur, ob gar kein Blut mehr heraus komme, welches dan beweiset, daß die operation wohl verriche tet fen.

Hernach tuncket man ein Stuck Leinwand, so drey Finger breit ist, in Dehl, oder, welches noch besser, man beschmieret es mit frischer Butter, und wickelt es um den Rest der abgebundes nen Nabel Schnur. Darauff hebet man den Mabel in die Höhe, und leget ihn auf eine kleis ne Compresse, womit man den Bauch des Kindes verwahret hat. Eine andere Comprese legt man auf den Nabel, und verbindet es usammen mit einer Leinwands. Binde, welche ven queer Finger breitist, und ganh um den Leib

es Kindes gehen muß.

Bisweilen wird diese Schnur trucken, und nachet, daß der Band nicht sest gnug halt, auch tliche Tropssen Blut heraus laussen, wegen des tarcken Andrangs des pulsädrigten Bluts, velches sich stets bemühet, seine alte route wieden um zu nehmen. Darum muß der Chirurgus as erste mahl die Faden nicht nahe ben den Knom abschneiden, sondern dieselbe vielmehr lang aug lassen, damit er im Fall der Noht noch etliche

noten machen könne.

Wander Geburths, Helffer dasjenige gethan at, was wir ist angezeiget haben, so muß er as übrige der Natur überlassen, die sich selbst ion bemühen wird, diese Schnur abzuson, rn, welches sie dan innerhalb sechs oder acht agen verrichtet. Man muß sie auch allezeit in selbsten absallen lassen, und aus Ungedult cht daran ziehen, damit nicht, wan man gar zu arck, und ehe die Pulsadern gänzlich angeheilet ären, daran ziehen würde, eine Blutstürzung traus entstehen möge.

Wegen dieser operation sinden sich mehr als viel gemeine Irrthumer, denen aber der nirurgus gar keinen Glauben zustellen muß. nige Hebammen vermennen, man musse vor alles Blut, welches sich in den Nabel Gesten sinden Jabel des sich in den Nabel Gesten siehe midet, zurück in den Bauch drücken, ehe in den Nabel abbinde. Aber diese Manier

Mm 3

ift

ist sehr schädlich, und man muß ihr ja nicht nachfolgen, indem folches von der Lufft verkal. tete Blut, weil es insgemein gerinnet, gar leicht Berstopffung verursachen und in dem Leibe des Kindes verfaulen konte. Andere versie chern, daß eine Frau noch so viel Kinder bekommen werde, als man Knoten in der Nabel. Schnur finde, und fugen hinzu, daß die rohten Knoten, Knaben, die weissen hingegen Mad. gen bedeuteten. \* Aber weil die Knoten durch nichts anders entstanden sind, als durch die Ausdehnung derer Gefasse, welche an einem Drie voller vom Blute find, als an dem andern, so ist es unrecht zu glauben, daß sie die Anzah der Kinder, die eine Frau noch zur Welt brin. gen soll, anzeigen, indem man so viele Knoten antriffe in der Nabel-Schnur ben Miederkunffi einer Frauen von 45. Jahren, als ben einer an. dern, welche im 18. oder 20. Jahr ins Kindbette komt, gefunden wird. Noch andere wollen, man musse das Band gant nahe an dem Bauche des Kindes machen, wan es ein Mådgen sey, so es aber ein Knabe ware, sehr weit davon, in-Dem

<sup>(\*)</sup> Diefer Irthum, wegen ber in der Nabel-Schnur befindli chen Anoten ift hier zukande so weit eingeriffen und hat ber vielen Frauen einen so festen Fus gesetzet, daß sie bavon nicht ab: zubringen sind, unerachtet man auch noch so viel überzeügende Grunde dagegen einbringet; Er entstehet aber von einiget Hebammen Thumheit und schlechter Erkantnis des Menschlichen Leibes, wie auch, weil die meisten unter ihnen fich schämer etwas zu erternen und fehr bartnackig find ihren Grebumern und vorgefasten Mennungen Abschied zu geben : Auch dasut halten daß es ihnen nochft fchimpfflich fen, wann fie das allerge. ringste von dem, mas sie iederzeit für mahr gehalten, man es gleich noch fo ungereimt mare, wiederruffen folten.

dem sie sich einbilden, daß die Geburths. Glieder mit der Nabels Schnur einige Gemeinschaft has ben', und folglich nach der Daffe, die derfelben zu der Zeit gegeben wird, ihre proportion bekommen werden. Aber auf solche Mennungen muß man janicht bauen, dieweil sie gar keinen Grund haben.

## CAPUT II.

Wie das Kind gesäubert und einge= wickelt werden muß.

ERUn ein Kind die Welt zum ersten mahl anschauet, komt es von einem Orte her, der nicht gar zu rein ist. In denen neun Monas ten, die es fich in der Bahrmuter aufgehalten, hat sich eine weißlichte Materie darin versamlet, womit fast sein ganger Leib gleichsahm bestrichen ist, welche mit dem Blute, so in der Geburth her. aus gefloffen, vermischet, einen garftigen Unflat ausmachet, wodurch das Kind gar nicht ange-

nehm aussiehet.

Sobald dan die Nabel Schnur abgebuns den ist, leget man das Kind in ein leinen Tuch, welches muß gewärmet seyn, und die Hebam. me, oder die Warterin, (wan nemlich ein Chirurgus die Geburths. Hulffe verrichtet hat,) nimt und bringtes zu dem Feuer, damit sie es von aller Unreinigkeit saubern, und nachdem recht einwickeln moge. Dazunimt man ungefehr ein halb Maaß Wein, welchen man in eie nem kleinen Sopffe warm machet, und ein wes 20 m 4

nig frische Butter, die in dem Wein geschmolten wird, und mit solchem laulichten Mein waschet man vermittelst eines Stuck Leinwands. oder mit einem feinen Schwam, den gangen Leib des Kindes ab. Der Anfang wird ben dem Haupie gemachet, nicht allein deswegen, weil viel Unfauberkeit darauff gefunden wird, indem sie sich in den Haaren fest setzet, sondern auch, weil solcher Theil die Ralte am ersten fühlet, und am ersten muß bedecket werden. Gobald dasselbe gereiniget ist, muß man es mit einer Haube und wollenen Muse bedecken, ebe man Die übrigen Sheile des Leibes reiniget. Dieser Unflaht ist eigentlich nichts anders, als der Leis men und die Grundsuppe des Wassers, worin das Kind die neun Monate über schwimmet. welcher sich an der Haut feste setzet, und daselbst durch die Warme des Kindes dick wird. Er entspringet gar nicht von der Speise und Franck, die das Kind genossen, wird auch nicht von dem Samen des Mannes oder der Frauen zuwege gebracht, als welche den Leib des Kindes nicht beruhren konnen, weil derfelbe in seinen Sauten eingewickelt ist.

Nachdem nun das Kind von allem Unflaht, dessen es sters eine grosse Menge unter den Acheseln und an den Schaamseiten sitzen hat, gereieniget ist, untersuchet man alle seine Theile, ehe es eingewickelt wird ob sie auch wohl proporitoniret seyn, oder ob das Kind etwa ein natüreliches Sebrechen mit auf die Welt gebracht habe, und ob die Oeffnungen sowohl an dem Hine

terften

tersten als andern Theilen so beschaffen sind, wie sie wohl seyn solten. Viele unter den Frauen wollen, daß man das Angesicht und die Rehle des Kindes mit Rußihl, welches ohne Feuer præpariret ist, bestreichen solte, und versichern es werde sein Lebenlang ein schöne Farbe und seine Haut davon haben. Ob ich nun gleich Kinder gesehen, an denen dies se Ceremonie geschehen war, und die auch eine sehr schöne Haut hatten, so will ich doch dess wegen keine Versicherung geben, daß dieses Ges

heimnis nicht fehlen solte.

Ich werde mich gar nicht damit aufhalten, insbesonder zu erwehnen, was für Leinwand dazu nöthig sen, wan man das Kind einwickeln will, indem so leicht, keine Frau gesunden wird, die damit nicht solte versehen senn. Dieses will ich nur ansühren, daß man die Arme und Beine in gerader Linie legen, und die Binden an der Brust nicht zu starck anziehen müsse, das mit es fren Lust schöpsten könne; auch soll das Band an der Haube nicht zu sest gebunden senn, und ihm die Müße gerade aufgesetzt werden, damit sein Kopst nicht zu weit an einer Seite abshänge.

Es ist noch eine Ceremonie übrig, so von den Wärterinnen nicht vergessen wird, und welsche sie zu verrichten pflegen, ehe das Kind einges wunden wird, nemlich, daß sie beide Daumen in die Backen an den Winckeln des Mundes seine, und daselbst zwen kleine Gruben formiten oder drücken, welche ihrem Vorgeben nach

Mm 5

Lebenslang darin bleiben sollen, wan man sie nemlich machet, so bald das Kind gebohren worden, dieweil das Fleisch alsdan noch gang zart sen, und welches also mit zur Schönheit gehö. ren soll, fürnemlich ben Mädgen. Aber dies ses ist noch das allervortheilhaffrigste für die Watterinnen, daß sie den Bater ersuchen ein Goldstück herzugeben, die Lippen des Kindes damit zu reiben, damit sie stets roht bleiben mo. gen. Und wahrlich, sie reiben auch die Lippen des Kindes damit, stecken es aber hernach in die Zasche, und sagen, daß ihnen solches zu behalten gebühre. Go bald das Kind gereiniget und eingewickelt ist, muß man es niederlegen, dan es hat der Ruhe vonnöthen, nachdem es so viel ausgeständen hat aus seiner Gefängnüß zu kommen, und sich von der Warterinn beym einwickeln sehr offt hat mussen herum kehren lassen. Es muß aber nicht auf dem Rücken liegen, weil es sonst den Schleim, welcher in den Mund zu kommen pfleget, hinunter schlus den wurde, sondern auf einer Seite, damit folcher desto besser aus dem Munde lauffen konne. Einige geben ihm etliche Loffel voll suß Mans delühl oder Frauenhaar Gyrup ein, den Ausfluß solcher Feuchtigkeit zn befördern. solches erwecket dem Kinde nur Eckel und Erbrechen. Man muß ihm lieber bisweilen ein wenig Zucker geben, sowohl den Schleim zu losen, als den Magen zu stärcken, und dasjenie ge, so ihm zur Nahrung gegeben, wohl zu verdauen.

Einige vermennen, man musse das Kind alssobald den ersten Tag, wan es gebohren ist, saugen lassen; andere aber halten dasur, daß solches auf einige Tage auszuschieben sen. Ist es aber schwach, und verlanget Nahrung, welches an der Bewegung der Lippen und Zunge, wie auch an dem weinen des Kindes zu erkennen ist, so mußihm die Brust gegeben werden. Dan zu der Zeit würde es eine Grausahmkeit seyn, solches abzuschlagen, und dassenige, dessen es

so sehr benothigt ist, ihm zu wegern.

In denen Gedarmen des Kindes, so lange es sich noch in Mutterleibe aufhalt, versamlet sich eine gelbe Keuchtigkeit, so der consistene nach der gereinigten Cassia gleich ist, welches man Meconium nennet, und kurt nach der Geburis, mahrgenommen wird. Mauriceau vermennet, daß diese Feuchtigkeit von dem Blute entspringe, und täglich durch den Lebergang in die Bedarme gebracht werde, alwo es bis auf die Zeit der Geburth verbleibe. Diese Meynung kan man cher wegen verschiedener daben vorfallenden Schtwürigkeiten so leicht nicht annehmen. Andere suchen den Uhrsvrung davon noch sonst woher, und ngen, daß diese Reuchtigkeit hochstnothwendig sexdie Gedärme offenzuhalten, so lange sie noch gat feine Berrichtung haben. Dieser Satist nichthesser gegrundet, als der andere, und es ist mabischeine licher, daß von den Drusen des Gekroses, note che, so lange der Mensch lebet, die Unreiniakei. ten von dem Blute absondern, und in die Gedarme

darme bringen, solches verrichtet werde, alwo sich dan dieselbe Unreinigkeit aufhält und von der Warme folcher Sheile verdicket wird.

Indessen kan ich nicht umhin, die Ungedult einiger zu schelten, welche, wan sie sehen, daß diese Feuchtigkeit nicht sobald hervor komt, als sie es wohl wünschen, gleich darauff zu den Mitteln greiffen, wodurch sie solches befordern wollen. Einige bringen kleine Stechpillen in den Hintersten des Kindes, und geben demsels ben Purgier, Mittel ein, nemlich die gereinigte Cassia, und dergleichen mehr. Befürchten sie dan, daß die Excrementa des Kindes in den Gedarmen mochten verzehret werden, und nice mahls könten heraus kommen? Ach nein, wenn sie nur ein wenig warten, dan werden sie erfahren, daß die von den Speisen des Kindes abgesonderte Excrementa das Meconium über ihr vermuthen heraus treiden werden. wan es dem Kinde vorher keinen Schaden gethan, da es doch so viele Monate in den Gedarmen gewesen, wird s ja nichts boses stifften können, wan es nad ein oder zwey Tage langer darin verweila; so, daß ich ein Kind bedaus re, welches in sie Hände solcher Leute fält, die es schon so fren mit Urkney. Mitteln plagen, und zwar alsden, wan es noch gar nicht nothig ist.

## CAPVT III.

Wie man das Zungen = Band schneiden musse.

218 unter der Zunge befindliche Ligament wird bisweilen ben Kindern zerschnitten; neme nemlich wan solches Zungen. Band, oder dase jenige, so ordentlicher Weise daselbst sich befine det, garzu großist, oder zu weit nach der Spie

te der Zunge hinkomt.

Die Kinder kommen bifweilen mit einer duns nen Haut zur Welt, welche unter der Zunge an dem von Natur daselbst befindlichen Ligament befestiget ist, und verhindert, daß sie die Zunge nicht über die Leffzen bringen und ihre gewöhnliche Bewegungen damit verrichten konnen. Die Hebammen wollen sich bisweilen unterstehen, diese Membrane mit den Rägeln zu zerreissen, welches aber nicht allemahl, ohne was schlimmes nach sich zu ziehen, abgehet, weil sie diese Haut, die da ziemlich starck ist, ohne grosse Schmerken nicht zerreissen können, woben sich dan gar leicht eine inflammation einfindet, die dem Kinde das Vermogen zu saugen, ja gar das Leben nehmen kan. Und dars um mussen sie dieselbe wedet zerreissen noch zerschneiden, weil diese operation nicht ihnen, sondern dem Chirurgo zukomt, der sie gar leicht verrichten kan, ohne den geringsten Umstand daben zu vergessen.

Wan der überflüßige Zungen-Niemen zu kurh ist, so kan er keinen Schaden thun. Ist er aber so groß, daß er gar biß an die Spiße der Zunge reichet, so kan das Kind die Warde nicht gnug anfassen, und die Milch läusst hm nur zum Munde heraus, ja alle Bemüdungen, die es anwendet, um zu saugen, sind alsdan vergeblich, weil dieser Band die Zunge zurück

zurück halt, und ihr nicht zuläst, vie Spise der Warte an den Gaumen zu bringen; und also die Milch herauszuhohlen; so, daß ein solches Kind aus Mangel die Milch zu geniessen umkommen würde, wan ihm der Chirurgus nicht

zu hulffe kame.

Bu dem Ende nimt er in seine lincke Hand ein kleines zweyzackigtes und wie eine Gabel formirtes Instrument, in die rechte aber eine Scheere; und darauff halt man das Rind nach dem Lichte hin, hebet ihm die Zunge auf mit dem Gabel-förmigen Instrument, zwischen deffen zweien Zacken der Rieme fest gehalten wird, und schneidet mit der Scheere alles dasjenige, was sich daselbst wider die Naturaufhält, hinweg. In Ermangelung oberwehnten zwenzackigten Instruments kan man sich auch zweier Finger bedienen, mit welchen dan eben dasselbe auszurichten ist. Bey dieser operation ist das schreyen des Kindes nützlich, weil sich dadurch der Band mehr blos gibt. Sobald derfelbe nun geschnite ten ist, bringet man ein wenig Salt unter die Zunge, und fährt offtmahls mit dem Finger über den Ort hin und her, wo nemlich der Schnitt geschehen ist; aber nicht zu dem Ende, wie einige meynen, daß die Haur nicht wieder wachsen solle, dan die sterige Bewegung der Zunge verhindert die Vereinigung schon genug, sondern, damit man dasjenige, so etwa noch zurück geblieben, vollends mit dem Finger ab. reissen könne, welches auch gar leicht geschiehet, und weil die Saugamme das Kind so fort nach

Det

der Operation stillet, giebt es sich auch bald zu frieden.

Wan man siehet, daß das Kind leichter saus get als vorher so urtheilet man daraus, daß das Bungen. Band wohl gelöset sey, und rühmet die Nothwendigkeit der Chirurgie, weil der Mensch gleich nach der Geburth solcher bedarff. Es mussen nur zwen oder dren Tropffen Blut heraus kommen: Dan wan solcher Theil starck bluten solte, ware es ein Zeichen, daß die Spiße der Scheere eine von den unter der \* Zunge lies genden Adern verletzet hatte. Golte aber sole ches Unglück geschehen seyn, so müste man ente weder mit Blutstillungen, welche aus anhalten. den Pulvern gemachet werden, zu Hülffe kom. men, oder den Finger eine Zeitlang über die Deffnung halten, oder auch dieselbe mit einer kleinen in blutstillenden Wasser befeuchteten Compresse bedecken. Und wan schon eine uns ter diesen Adern geöffnet ware, so hatte man doch wenig daben zu befürchten, weil das Blut gar leicht kan gestillet werden. Kame man aber nicht bald zu Hulffe, so konte das Ubel gar eicht grösser werden, gleichwie wir solches vor inigen Jahren allhier in Paris erfahren haben.

Einer von den betühmtesten Chirurgis lösete damahls den Zungen Riemen an einem Kinde, zuf dessen Geburth man gar sehnlich gewartet, und es mit Freuden empfangen hatte, weil ihm nit der Zeit eine reiche Erbschafft zu Theil were

den

Venæ raninæ.

den folte. Aber dieser Prost daureie kurte Zeit indem das Kind nicht lange beum Leben blieb. Dan der Chirurgus, weil er nicht glaubete, das er eine von den unter der Zunge liegenden 21. dern geoffnet hatte, wie er das Zungen-Band geloset, gieng bald darauff weg, weil er sahe, daß das Kind wohl gesogen. Da es aber von der Amme in die Wiege geleget worden, nachdem es gnugsahm gelogen hatte, fuhr es noch immer fort seine Lippen zu bewegen, (worauff man aber keine Atcht gab, weil viele Kinder gewohnet sind folches im Schlafe ju thun) indem das aus der geoffneten Ader kommende Blut ihm in den Mund lieff, und von ihm hinunter geschlucket wurde. Das auslauffen des Bluts wurde noch mehr erwecket durch das starcke Saugen des Kindes, womit solches so lange anhielte, bif gar kein Blut mehr in den Befaffen blieb. und welches man nur allein ben der bleichen Fare be und Schwachheit des Kindes, so wenig Stunden hernach seinen Geist aufgab, abnahm. Man öffnete daffelbe, und befand, daß es alle sein Blut hinunter geschlucket hatte, womit der Magen gant angefüllet worden. Diese Observation führe ich defroegen nur an, damit ein Chirurgus sich vor dergleichen Unachtsamkeit hüten moge.

Wan der ordinaire Zungen. Band zu groß mare, muste man gar nicht verweilen, densels ben zu schneiden. Man sieher offimahls, daß die Kinder im vierdten oder fünfften Jahre ih. res Alters stamlen, weil ihre Zunge die Macht nicht hat sich völlig zu bewegen, um klahr und

Deute

deutlich zu reden. Alsdan muß man zwey oder drey kleine Schnitte mit der Scheere an verschiedenen Orten solcher Gegend machen, damit man sie von dem Zaum, wodurch sie auf gehalten wird, befreyen, und durch solches Mittek diesem Gliede die Freyheit zuwege bringen mösge, nemlich sich ungehindert im Munde zu bewegen. Daß die Zunge aber von dem Bande an seiner Bewegung verhindert werde, erkennet man daraus, wan das Kind sie nicht aus dem Munde strecken kan, und man hat ben Lösung dieses Bandes gar nichts zu befürchten, wan man sich nur in Ucht nimt, daß die Frosch. As dern nicht verleget werden.

## CAPUT IV.

Von den Zerquetschungen, die das Kind in der Geburth empfängt.

man sosortan einem gevohrnem Kinde Zersquerschungen sindet, weil es nemlich was lange mit der Geburth gewähret hat, und dieselbe schwehr gewesen ist. Man hat vielmehr Ursache sich zu vermundern, wan man dasselbe gantz unbeschädigt sindet, indem es durch Verdoppelung seiner Kräffte sich bemühet hat einen Wall zu übersteigen, welcher ben seiner Arbeit ihm gant zuwider gewesen. Die Zärtlinkeit des Kindes, dessen Fleisch als dan noch sehr weich ist, machet, daß sein kleiner Leib, weil der Weg,

den es passiren muß, gar enge ist, oder auch, die weil es ben der Geburth wiederum in die Bahr. mutter zurück gebracht worden, gar leicht bat können verleget werden.

Unter allen Theilen des Leibes leidet der Kovff am allermeisten in der Beburth, weil er den Weg bahnen muß. Darum muß derselbe sich am ersten seben laffen, indem er gegen den innern Mund der Bahrmutter ftoffet, denfelben gu erweitern, und sich selbst Plat zu machen. Aber bisweilen findet er so viel Widerstand von dies sem Munde der Bahrmutter, (fürnehmlich ben folchen Frauen, die zum ersten mahl ins Kind. bette kommen, und schon etwas, alt sind, weil er sich ben denselben nicht bald und nicht genug öffnen will) daß er davon långer wird, und sich ein Geschwulft auf dem Wirbel desselben seben lässet, welche die Krohnung genennet wird. Und weil er allda in der Enge ist, wird er gequetschet und starck gedrücket, man er sich lange darinnen aufhalt; so, daß das Kind, weil es

<sup>(\*)</sup> Ubel unterrichtete Hebammen tragen auch ein groffes zu der Verlegung der Kinder ben, fürnemlich wann fie grobe und ungeschickte Bande haben, und bas Rind, obichon es in foldem Lager, worin sie es finden, nicht heraus kommen kan, dennoch nicht kehren, sondern in sothaner positur jur Welt schaffen mollen, wovon oben schon etwas gemeldet worden; Indessen kan bas Ungluck auch wohl bem besten Geburts Belffer wiederfah: ren, daß er, wann der Geburts- Bang zu enge, das Kind bingegen fehr gros und daben übel gekehret ift, an demfelben ein os der anderes Glied verlege, welches aber nicht seiner Unfürsiche tigkeit und wenigen Erfahrung sondern vielmehr der besondern conformation der Geburts Theile und ausserordentlichen Grofe fe ber Frucht zu zuschreiben ift.

sich gezwungen findet, seine Kusse gegen den Grund der Bahrmutter zu stellen, damit der Ropff desto eher in die Passage tommen moge, endlich mit einer solchen Beschwulft oben auf dem Haupte zur Welt komt, die bisweilen so-

groß ist, wie ein Ey.

Es scheinet wohl, daß diese Geschwulft durch das Blut, welches in den Pulsadern zu diesem Theil gebracht wird, und durch die Blutadern nicht wiederum zurück lauffen kan, entstehe, weil der Kopff gar justarck gderücket ist so, daß man Mühe hat die Hirnschaale zu fühlen, und den Theil, welchen man angreiffet, nicht würde von den andern unterscheiden können, wann es die Haare nicht anzeigeten, daß es der Kopff mare.

Diese Geschwülfte zu zertheilen, so babet man sie, sobald das Kind gebohren ist, mit warmen Wein oder Brandtwein, indem man damit eie ne doppelte Compresse beseuchtet und darübet leget. Die Hebammen legen nichts anders als eine Compresse, welche sie in Wein und Nosene Honig naß gemachet haben, darauff, welches sie offtmahls erneuern. Wan aber die Geschwulst von der Eigenschafft ist, daß das Blut, moraus sie bestehet, sich nicht zertheilen will, und man die Etterung nicht verhindern kan, so verfähret man mit dieser Siter, Geschwulst, wie mit solchen, die an andern Theilen des Leibes orfallen, und machet mit der Lancette eine Deffnung darein, sobald man mercket, daß Mas erie darinnen ist.

Ist das Kind an einem andern Theile des Leis bes gequetschet, wenn nemlich entweder ein Urm oder Bein geschwollen ist, so wickelt man solches Glied ebenfals ein mit Compressen, die in Wein, worin man aromatische Kräuter, wie auch Rosen, Camillen und Steinklee. Blubmen

gekochet hat, naß gemachet sind.

Bisweilen kommen die Knaben mit einem auffaeschwollenen Hoden, Sack zur Welt, wele ches mohl geschehen kan, entweder weil in denen Hauten, woraus derfelbe bestehet, Wasser ente halten ist, oder auch weil er in der Geburth gedrücket und beschädigt ift. Aus was sur Urfa. chen solches dan auch entstehen muge, so ist nue thia, daß man solchen beschädigten Theil mit Puchern, die im warmen und gewürten Wein naß gemachet sind, umwickele, nachdem man ihn

porher damit gebähet hat.

Offimable sind auch wohl Kinder zur Welt gekommen mit gants beschädigtem und blauem Angesichte, so, daß die Rase in Stucken, und die Lippen auffgeschwollen, ja alles in solchem Stande befunden worden, als wan sie bereits todt waren. Solches begegnet denen jenigen, die eine lange Zeit mit dem Haupte unterwerts gelegen, und in der Geburth gedrücket worden, indem das Blut, welches vermittelst der Pulse Aldern dahin gebracht worden, allda hat bleiben mussen, weil es durch die gar zu sehr gedrückte Plut. Adern nicht wiederum hat können zurück lauffen. Solchen muß man das Angesicht mit Brandtwein oder mit warmen Wein baben,

und

und sich in Acht nehmen, daß nichts in die Aus gen kommen moge, welches dem Rinde groffe

Schmerken verursachen wurde.

Es falt auch wohl ben Beburthe Dulffen vor, daß der Chirurgus, wenn er ben einer wie dernatürlichen Geburth das Kind zurück in die Bahrmutter bringen will, demfelben ein Urm oder ein Bein abbricht, oder verrencket. Golches mag nun aber entweder aus Unvorsichtigs keit geschehen senn, oder daß er nicht anders gekonnt, so ist nothwendig, daß er so fort das beschädigte Glied wiederum einrichte, und mit bequemen Bandagen vermahre, bif es wiederum in vorigen Stand komme, und befestiget werde.

## CAPUT V.

Wan die Suturen des Haupts zu weit geoffnet sind.

Er weicheste und feuchteste Theil des Haus ptes, so am letten trucknet und feste wird, wird genennet Fontanella. Die Pfeilnaht, so bon dem übersten Theile des Hauptes ihren Unfangnimt, reichet ben Kindern bif an die Rafen-Wurkel, und die Kranknaht, welche von der eis nen Seite des Haupts zu der andern gehet , theilet diese Fontanellam in vier Theile, welches aber nur allein ben Kindern zu verstehen ist. mit der Zeit werden diese Theile so wohl hart, als alle andere Beine der Hirnschaale, und ben er wachsenen kan man den Ort nicht mehr von den andern Sheilen unterscheiden. Ginige Kinder

Mn 3

haben

haben den Kopff wohl dren Jahre, und bisweilen noch langer, offen, welches den Mangel der na turlichen Warme anzeiget. Dan sonst muß er zu Ende des zwenten Jahrs feste senn, welches aber bisweilen ein wenig früher, bisweilen auch wohl später geschiehet, nachdem die Rinder ente

weder fester oder teuchter Ratur sind.

Es gibt gar keine Hulff-Mittel, wodurch das hart werden diefer Beine befordert werden konte. Solches ist ein Weret der Natur, und darum muß man es derfelben allein überlaffen. Man muß sich damit befriedigen, daß man eine Compresse darauff leget, wodurch der Theil warm gehalten wird. Undere nehmen ein Gruck Scharlach dazu, und vermennen, daß folches viel besser stärcke als Leinwand; aber es ist nichts daran gelegen, was man dazu gebrauchet, wan nur der Ort dadurch von ausserlichen Unfällen und fürnemlich von der Kalte befrevet bleibet.

Offimable haben auch die Kinder, so vor dem neunten Monat zur Welt gebohren, und noch nicht zur Vollkommenheit gekommen sind, wie auch die, welche schwacher und feuchter Natur sind, diese Fontanellam und die Nahte des Haupts gar zu weit offen, indem ein Bein zu weit von dem andern stehet. Daber komt es dan daß der Rouffgant weich und ohne Stüke ist, weil diese Beine, da sie ihre naturliche Restige. keit nicht erlanget haben, gar leicht wackeln. Man muß sich nicht unterstehen diese Beine durch starcfes binden aneinander zu zwingen, ine dem man auf solche Art das Sehirn nur zusame. men drucken und demfelben die frege Bewegung benehmen wurde, wodurch dann die Berrichtung desselben gant verderben, und endlich gar auf. boren muste. Ja was noch mehr ist, so muste das Haupt, wan man solches so dicht in einander drengete, und dessen Beine dan zusammen wache fen und ihre Sarte bekommen wurden, nothwendia zu klein werden, welches dem Kinde einen mercklichen Schaden zuwege bringen konte, dan man fagt, daß ein kleiner Kopff gemeiniglich ein Unzeigen der Thorheit ift. Darum muß man damit vergnüget seyn, daß man diese Beine durch eine kleine nicht gar zu feste Binde nur aneinander halte, und die Zeit erwarte bif die Natur das. ienige ersetet, was sie vorher versaumet hat, und diese Suturen nach und nach aneinander bringe, wodurch die Beine des Kopffs befestiget werden, und derfelbe eine rechte Form bekomt.

Ben Kindern die mit einem Wasser Haupte gebohren werden, stehen diese Sururen allezeit sehr weit offen, und gehen gar langsahm zusammen, weil sie mit Wasser überschwemmet sind, woodurch diese Beschwehrligkeiten verursachet werden. Der Nahme des Hydrocephali, oder Wasser Haupts, wird hergelettet aus dem Stiechischen ödwe, Wasser, und us Padn, Kopff, so, daß es eine Art Wassersucht ist, wobey das Haupt dermassen mit Wasser angefüllet wird, daß er davon gant überschwemmet ist. Man katuiret zweyerlen Arten solcher Wassersucht, nemlich eine äusserliche, wan das Wassersucht, nemlich eine äusserliche, wan das Wassersuchten der Schwarte, und eine innerliche, wan es unter

27n 4

Der

der Hirnschaale gesunden wird. Bon der lesse ten wollen wir gar nicht reden, weil dieselbe unheilbahr ist, und werden damit vergnüget senn, wan wir dasjenige so ben der äusserlichen vorfält, erzehlet haben, weil dieselbe noch kan curiret werden.

Diese Rranckheiten, welche sich insgemein ben Kindern sehen lassen, entstehen von innerlichen Urfachen, wie alle andere Wassersuchten. Dan es finden sich allezeit Absonderungen einer wasserigten Feuchtigkeit, welche aus ben Drusen ente fpringet, und durch die Wasser- Gefasse nach eis nem Ort hingebracht wird. Sie konnen auch wohl von auffeilichen Ursachen entstehen, unter welchen eine ist die schwehre Geburth, woben der Kopfides Kindes zu starck gedrücket und länger geworden ist; oder auch, wan die Hebamme ihm, wie das Kind zur Welt gekommen, Die rechte Form hat geben wollen, und ihn also mit Fleiß gedrücket hat. Welches aber niemahls geschehen muß weil das Gehirn schon von selbe sten seine natürliche Gestalt bekomt und desselben drufigte substant dermassen weich ist, daß sie gar leicht zerreiffen fan.

Alle Arten des Wasser, Haupts verlangen die hülssliche Hand des Chirurgi, damit das Wasser, wovon diese Kranckheit hervor gebracht wird, Luste bekommen müge. Die Alten bedieneten sich zwever glüenden Eusen, von welchen sie eines an dem Orte wo die Pseilnaht, und das andere alda, wo die lamda-förmige anfängt applickten. Wan dan die Eschara abgefallen, liessen sie das

Was.

Wasser heraus laussen. Glaubeten sie aber, daß das Wasser unter der Schwarte sässe, also dan öffneten sie dieselbe an iht erwehnten Derotern, welche dan anstatt kleiner Canale dieneten. Aleusserlich brauchten sie Hauptarzenenen, und bäheten das Haupt mit Camillen, Meliloten und Anischl, durch welche Mittel sie diese Schäs

den zu heilen vermeyneten.

Ich halte das schröpfen, so an den abhangigen Pheilen des Haupts geschiehet, fürs beste, weil dadurch das Wassernach und nach heraus komt. welches dem Brenneysen vorzuziehen ist, das gar zu nahe an den obern Theilen des Haupts gesetzet wird. Bor zwolff Jahren kam ein Kind mit einem Wasser Hauptezur Welt, wozu ich gerusen ward, und ihm zwen kleine Deffnungen an dem hintersten und unterften Theile des Sauptes machte, woraus dan alles Wasser Eropfene weise floß. Ich machte mit Fleiß die Deffnung an ist erwehntem Orte, weil das Waffer daraus allezeit, auch wan das Kind niedergeleget wird, abflieffen fan. Durch die Bebamme ließ ich eis ne gute in warmen Wein genetzte Compresse über den Ropff des Kindes legen, welches zum öfftern wiederhohlet wurde. Hierdurch genaß das Kind, und hat sich nachdem jederzeit wohl befunden. Southe with se

## CAPUT VI.

Wan das Kind mit geschlossenem Hintern zur Welt komt.

Inige Autores schreiben, daß der Hintere auf zweverley Weise könne verschlossen wer. Nn 5 den,

den, nemlich etweder von Natur, wan das Kind zur Welt komt ohne eine Deffnung daran zuhaben, oder zufälliger Weise, wan man aus Berfaumnuß den Rand der an diesem Theile befind. lichen Geschwüre hat lassen aneinander beilen. Ich habe wohl Kinder gesehen, die mit solchem Schaden zur Welt kamen, aber niemahls erfancen, daß solches zufälliger Weise geschehen sey. Und ich halte es gar für unmöglich weil die groben Excrementa, welche täglich allda hindurch mussen, den Seiten der Geschwure keine Zeit gonnen murden zufammen zu machfen. Weil ich dan nun diese Gattung für eine eingebildete halte, so will ich allhier nur allein von der natürlichen handeln.

Man mercket gemeiniglich am ersten Lage nach der Geburth des Kindes nicht, daß es diesen Mangel habe. Aber am zwenten oder dritten Lage erkundiget man sich erst um die Urfach, wan man siehet, daß gar kein Unraht von ihm gehet. Solchem Ubel muß der Chirurgus jus vor kommen, sobald man es nur mercker, weil das Kind nohtwendig sterben muste, man die verhaltene Unreinigkeiten des Leibes nicht schleunig heraus kommen wurden. Und eben dieseUnrei. niafeiten der Bedarme machen die operation bife weilen leichter, dan indem sie gegen die davor ges wachsene Haut andringen, weisen sie dem Chirurgo den Weg, wo er die Deffinung machen Ift diese Saut dunn, dan fan man sie gar leicht öffnen; wann sie aber dick und starck-ist, gleichwie ich an einem Rinde, woben fast gar kein

Merck-Zeichen dieser Deffnung zu sehen war, beobachtet habe, so hat man mehr Mühe die benohtigte Deffnung daselbst zu machen. Bu dem Ende kan man entweder eine Lancette oder ein Incision-Messer gebrauchen, und mit dem öffnen so tieff verfahren, biß man eine schwarze Materie, welche Meconium genennet wird, und insgemein alsobald nach der Geburch von denen Kindern abgehet, gefunden hat. Diefes Loch muß vermittelst zweier Schnitte, welche kreupweise übereinander hergehen, und in deren Mitte die Deffnung des Mastdarms senn muß, gemachet werden, wuches auch ein groffes dazu bentragen wird, daß die Oeffnung rund werde, daim Gegentheilein schlecker langlichter Schnitt solches so leicht nicht zuwege bringen wird. Wan man dem Kinde Zeit gelassen hat, sich offigemeldter Unreinigkeiten der Goderme zu entlasten, muß man eine Wiecke aus godabten Leinwand hin. ein stecken, die in dem gelber von einem En (welches mit ein wenig Dehl zeschlagen senn muß) umgekehretist. Diese Wiede mußnichtzu dick und hart seyn, damit sie nur werige Schmerken verursachen moge, und von den Excementen des sto besser konne heraus gepresset werten. dieselbe leget man hernach eine platte Wiecke, Pflaster und Compresse, welches alles mit siner Binde, so wie ein T. aussiehet, an solchem Orie fest gehalten wird.

Es ist unnothig, daß man sich einer hohlen Wiecke daben bediene, indem es nicht zu befürchten, daß die Wunde wiederum zuheilen

werde. Sat man am ersten Tage die Deffnung nicht weit gnug gemacht, noch derselben die gehörige Figur gegeben, so muß man solches den folgenden Lag erneuern, und damit diese operation gang vollkommen werden muge, alle Falten des Mastdarms mit dem Incision-Meßer: gerschneiden, und darnach die Haut, welche die Berschliessung verursachet, in Form einer kleinen Rose eröffnen, damit nichts übrig bleibe, welches den Ausgang der groben Excremente und die Zuschliessung des Mastdarms verhine dern konne.

Ben dieser operation ist es nicht nöhtig, daß man sich mit der Zurüstuns, welche dazu gehöret, vorher aufhalte, inden man damit die jenige Zeit unnütz verschwaiden würde, worin man dem nohtleidenden Kinde zu hülffe kommen konte, und weil man nach der operation dem Kinde nothwendig Zeit geben muß, seine verhaltene Excremence und das Meconium los zu werden, so kin in solcher alles gnugsahm

fertig gemachet werden.

Wan es sichzutrüge, (wie es dan nicht uns möglich ist ) saß der Harngang sowohl ben Kna. ben als Mudgen mit einer kleinen Haut besetzet ware, die den Ausfluß des Urins verhinderte, so muce man daselbst je eher je besser eine Deffnung mit der Spike der Lancette machen, dem verhale tenen Urin einen Ausfluß zu verschaffen, und ihm den Weg zu bahnen, welchen die Natur zu mas chen vergessen hat. Aber dem Raht derienigen ist nicht nachzufolgen, welche wollen, daß man ei ne Bleine aus Blev gemachte boble Robre binein. stecken musse, damit dadurch der Weg so lange moge offen gehalten werden, bif die Wunde, fo man daselbst gemachet hat, rund herum abgetrucknet und geheilet sen. Dan der Urin, wele cher stets durch diesen Gang fliesset, leidet nicht, daß er wiederum zuheilen könne.

## CAPUT VII.

## Von dem Bauchgrimmen der fleinen Kinder.

Mer denen wichtigsten Zufällen, mit welchen die neugebohrne Rinder geplaget were den, ist das Bauchwehe fürnemlich mitzurechnen, indem sie eben so wenig davon befreyet sind, als ihre Mütter, weil dieselben, sobald sie nur anfangen die Welt anzuschauen, damit schon geplaget werden, wodurch dan der Spruck wahr gemachet wird, welcher saget; daß der Mensch zum leiden gebohren sey. Man hat sich auf allerley Manier bemühet, die Urfache dieser Schmerken zu untersuchen, und so viele Autores davon gehandelt haben, so viele verschiedene Meye nungen sind auch darüber an Jag gekommen. Ich will allhier nur die wahrscheinlichsten vorstellen, worunter man diejenige, welche der Wahrheit am nahesten kommet, annehmen muß. Sintge schreiben die Ursach der Nahrung zu, welche das Kind in Mutter-Leibe genoffen hat. Und wan die Mütter in währender Schwangerschafft einen verdorbenenen appotit gehabt, (welches dan

dan ben solchen Frauen nichts neuesist) und ets was ausserordentliches gegessen haben, alsdan tragen sie kein Bedencken ihnen die Ursache bens

zulegen.\*

Andere vermeynen die Ursache noch besser ers
gründet zu haben, wan sie dieselbe in der Veräns
derung der Nahrung des Kindes sür sest stellen,
und sagen, daß dasselbe, so lange es sich in der Bährmutter ausgehalten, von einem reinen Bluste ernehret sen, nachdem es aber solche Wohnung
verlassen, durch eine gant andere Kost ernehret
werde, wozu sich sein Magen so leicht nicht gewehrenen könne.

Noch andere halten dafür, daß, unerachtet nicht viele Unreinigkeiten in dem Blute der Muttergewesen, das Kind dennoch einen Theil davon bekommen habe, so nach der Geburth durch die Gekrös, Drüsen von dem Blute abgeschieden und in die Gedärme gebracht worden, damit es dadurch möchte weggeführet werden, wels

<sup>(\*)</sup> Dis Bauchwehe der Kinder ist eine Gattung der Colic oder Darm. Gicht, welche verursachet, daß sie Tag und Nacht ohne Aufdören schrenen müssen; Ihr Stuhlaang ist alsdann ges meiniglich sehr grün, dunn und sauer riechend, welches letztere auch öffters an ihrem Urin wahrgenommen wird, wodurch die Hautzerdissen wird daß es schmerket. Gemeiniglich wird man sehen, daß die Rinder alsdann von dieser Plage angesallen werz den, wann sich ihre Mütter oder Ammen nicht wohl besinden: Indem solche Kinder gemeiniglich nur blos von der Nurters Milchihre Nahrung haben, diese aber wann das Blut, wovon sie abgesondert wird, nicht im guten Stande ist, diesenige Consistentz und Eigenschaften nicht an sich hat, welche sie billia bes sisten müsse, wan das Kind aesund sewn solte, sondern scharff wird, und dadurch ein starckes prickeln im Magen und den Ges därmen, solglich grimmige Schmerken ja wohl gar convulsionnes erwecket.

Dis kan bisweilen auch wohl statt sinden; dann man siehet gemeiniglich, daß die Kinder, welche sehr hungrig und begierig zum saugen sind, wann sie so viel Wilch nicht aus der Brust zies den können als sie verlangen, die Wurze dennoch sehr stack an sich hohlen, wodurch sie dan auch zualeich mehr Wind als Nilch in den Leib ziehen: Auch kan die Pein wohl von Berstorfungen entspringen, indem einem seden befant, was dieselbe den alten Leuten sür Unheil verursachen können; mie vielz mehr wird es ber so zurten Kindern geschehen, deren Leiber auch von der gerinnsten anordentlichen Beränderung in Kranckheiten versallen können.

fe, welcher Milch in besserm Stande sey. 30 bin gar nicht der Meynung, daß offterwehntes Meconium diese Comerken verursachen könner weil daffelbe in den ersten dren Zagen schon abe geführerist, hingegen diese Schmerken bisweis sen gante Monate dauren. Und, wan ein Pheil dieses Unrathe darin verhalten und verbartet ware, wie man uns versichern will, so würde das Kind nichts davon los werden, indem die Gange alsdan mit der dicken Materie besetzet seyn wurden; da wir doch hingegen ses ben, daß es einen offenen Leib bekomt, man es diese Schmerken empfunden bat. Man kan auch nicht sagen, daß es von Würmern geplaget werde, dan dazu ist es noch viel zu jung, und dieses Ungeziefer wird von der Mahrung, so ein Kind durch den Mund bekomt, gezeuger, da es doch alsdan erst kaum angefangen hat, etwas zu sich zu nehmen. In allem Falle wurd de man auch, wan dieselbe vorhanden waren, ibrer einige hervor kommen sehen, und weil man alsdan megen der wahren Ursache gewisse Nache richt hatte, konte man die dazu benothigte Hulff-Mittel verschaffen.

Damit man aber wieder solche Schmerken au hulffe kommen moge, so muß man sich bee mühen, die wahrhaffte Ursache derselben zu ere forschen, ehe man beschliesse, was für Medicamenta man dagegen gebrauchen wolle, indem es solche Mittel giebt, die in gewissen Fallen wie der die Schmerken aut, hingegen ben andern Umständen nichts nüße sind. Bur Genesung

eines Kindes muß man mehr Mühe anwenden als man sonst nothig hat, wan eine erwachses ne Persohn franck ist. Jenes kan uns keinen andern Unterricht geben, als durch weinen, momit es zu erkennen gibt, daß es Schmerken ausstehet; diese hingegen kan von allen Umstånden ihres Ubels Nachricht geben wornach man urtheilen fan, was für Mittel zur Genesung

nöhtig sevn.

Man muß aber des wegen ein Kind nicht in seis nen Schmerken liegen laffen, sondern sich bemus ben ihm zu helffen, welches jedoch nicht anders als durch ausserliche Mittel geschehen kan, zum Exempel, durch reiben mit dem Dehl von Nus sen, Camillen, Rauten, Wiolen und suffen Man-Deln untereinander gemischet, worein man auch ein leinen Tuch naß machen und auf dessen Bauch legen kan. \* Durch den Mund last man

<sup>(\*)</sup> Was der Author von den Dehlen gedencket, womit folche Kins ber, fo am Bauch: Webe laboriren, beschmieret werden sollen, ift zwar nicht zu verwerffen; man muß aber wie in allen Krancks beiten also auch in diesem Fall am meisten auf die Ursache feben, fonft wird man gar wenig ausrichten: Lieget Diefelbe nun an der üblen Beschaffenheit der Mutter, g. e. daß ihr Magen mit Schleime besetset ift, und baher die Speisen nicht wohl verdauet werden, wodurch, weil also fein gesundes Blut gezeuget werden kan, auch nothwendig eine vers borbene Milch abgesondert werden muß, so ist derselbe durch ein Erbrechen erregendes Mittel ju reinigen: Finden fich fieberhaffte Zufälle ben der Mutter ein, so muß man ihnen durch Fieber-Mittel entgegen gehen; ist das häuffige faur baran fchuld, folches ift durch abforbirende Mittel zu bampffen. Uber dem so muß man der Mutter eine gehörige Dier pors ichreiben, fo bag fie fich für fauren, scharffen und Blabungen erwedenden Speisen so viel möglich buten muf. Manmuß auch für allem fich dabin bestreben, das die wenige Löffel

man es nichts nehmen, als einige l'offel voll eis nes versuffenden Syrups. In den Mastdarm kan man eine kleine Stechpille bringen, den Stuble

voll Speifen, fo bem Rinde gereichet werden, mohl aubereis tet senn mögen. Man kan dem Kinde auch wohl eine Mixenr reichen, so aus Mitteln, die da gegen die Blahungen eine gerichtet find, und gelinde Eröffnungen bes Unter Leibes verursachen, bestehet, moben nicht zu vergessen, daß manches Rind, man es von folchen peinlichen Kranckbeiten ange: taftet, durch die Unfürsichtigkeit ber Barterinnen liederlicher Weise hingerichtet werde: Dan diese hemuben sich öffters nur die Schmerken zu fillen und den Schlaff jumege ju bringen: Weil ihnen ban befannt ift, bag bas Mithridarium laudanum liquidum und die übrigen opiata eine schlaffnige chende Krafft an sich haben, lauffen sie nur, und zwar offte mahls ohne Vorbewust ihrer Herrschafft, nach der Apotheck und hohlen solche Mittel, ohne zu wissen in was für Dosi Dieselben gegeben werden mussen, welche sie alsdan den Kins bern geben: (banihnen ift es nur barum ju thun, daß sie des Nachts nicht in ihrer Rube gestöret werden,) Daher er: fahret man offtmahls, daß Kinder, denen vorher nichts fonderliches gefehlet hat, nur daß sie etwas unruhiger als gemobnlich gewesen, von Convulsionen angetaftet werden, ja bis: weilen ehe man siche verfiehet, vielweniger die Urfache davon ergrunden fan. Es ware bemnach bochft nothwendig daß in benen Apothecken das verkauffen der opiat-Mittel ganglich verboten murde; meil diese Medicamenten, man fie von Leus ten, die in der Medicin nicht erfahren und denen die Kräffte derselben nicht bekant sind, gebrauchet werden, eben so viel Unheil juwege bringen konnen, als ein Schwerdt in der Hand eines rasenden Menschen : hiemit will ich aber die mit dem opio verfette Sulff, Mittel nicht ganglich verwerffen, sondern halte das opium vielmehr mit dem groffen Wedelio für ein gottlich Mittel, man es zu rechter Zeit und mit ber größten Fürsichtigkeit, auch in gehöriger Dosi gebrauchet wird : Es mus aber nicht von alten Weibern und Pfuschern, sondern von rechtschaffenen Medicis verordnet werden: Sonft ift in dem Bauchgrimmen der fleinen Kinder fehr dienlich, daß ihnen stets warme Tücher auf den Bauch geleget werden, dan die durchdringende Warme machet eine Bewegung in den Schleim, wodurch derselbe gertheilet wird, Winde machet und also heraus getrieben wird. Ein Clystir von warmen Salg-Baffer und ein wenig Anis Brantemein thut in Diefem Affect gemeiniglich aute Wirchung.

Stuhlgang zu befordern, auch einige Schmerts. Killende Clustire. Und wan das Ubel anhalt, machet man einen Ruchen von Evern und Rug. Debl. welchen man ihm auf den Bauch leget, und solches offimable wiederhohlet. Vor allen Dingen aber ift das Kind warm zu halten. Dan die Pärme ist das beste Mittel wider solche Schmerken, als durch welche man nur allein Line Derung schaffen Pan.

Man muß aber nicht glauben, daß alle Kinder mit foldem Bauch Grimmen geplagt feyn. Die Reaul ist nicht allgemein. Man findet einige, die von gesunden Eltern gebohren, und von so guten temperament sind, daß sie nichts verlane gen als saugen und schlafen, welches dan beweie fet, daß dieselben gar nichts davon empfinden.

#### CAPUT VIII.

Wan der Nabel gar zu weit here aus stehet.

CRUn der Nabel grösser ist, als gewöhnlich, folches wird exomphale genennet. Dies ses Wort wird hergeleitet von ex heraus und omphale der Mabel, weil diese Kranckheit eine Erhebung des Mabels ist, welcher sich weiter, als er solte, heraus begiebt.

Das Mort examphale wird ben Benene nung aller Hervorragungen des Mabels gebraus chet, die man nach zweven Classen unterscheiden kan, von welchen die eine zu venen Geschwuls

DO 2

ften, die in den festen Sheilen entstehen, die andes re aber zu denen, so von einer Versamlung der Reuchtigkeiten berkommen, gehoren. Diefe Kranckheiten haben verschiedene Nahmen erhalten, nach dem Unterscheide derer Theile oder Reuchtigkeiten, von welchen sie hervor gebracht find. Ich will allhier nicht überhaupt von den Beschwülsten des Nabels reden, sondern es nur allein ben denen fleinen, die sich ben neugebobre nen Kindern auffern, bewenden laffen, bey melchen man dan im Unfange gar nichts verfaue men muß, damit fie nicht groffer werden, wie sonst unfehlbar geschiehet, wan man nicht son.

derlich Acht darauff bat.

Alle Autores bejahen, daß diese Geschwülste entweder von Ausdehnung oder von Zerreiffung des an dem Nabel befindlichen Knotens entstes ben. Mich belangend, so erkenne ich nur eine Urfache, nemlich die Zerreissung. Ich verstehe aber solche Nabel-Geschwülste, die von den sesten Theilen entstanden sind. Dan die 21us. dehnung, welche von den alten und einigen neuen Karuiret wird, scheinet mir unmöglich zu seyn in Ansehung des Mabels, als welcher nichts anders ist, als ein Knote, so ben Abbindung der Nabel. Schnur an dem Theile gema. chet ist, und sich eben so wenig ausdehnen kan, als eine Marbe, die nach einer in die Haut gemachten Wunde übrig geblieben ift. Und, damit man mir in dem, was ich allhier sage, Benfall gebe, muß man nur betrachten, daß der Na. bel von Vereinigung der Nabel. Gefässe formiret sen, welche nach der Geburth einschrumpffen, und, wan sie abgeschnitten worden, zu Ligamenten werden, deren Außendungen, man sie an dem Dite mit der Haut und dem Darm . Felle vereinigt sind, einen kleinen Corper machen, der eis nem Knoten nicht ungleich ist, und auf keinerlen

Weise verlangert werden fan.

Wan dieses Ungluck vorfalt, pfleget man fole ches insgemein dem Versehen des Geburths. Helffers oder der Hebamme zu zuschreiben und zu lagen, daß es daher entstanden sey, weil sie die Schnur nicht wohl geknupffet batten. Der Bandmag aber entweder ein wenig zu nahe an dem Unterleibe oder zu weit von demselben angeleget senn, so ist nichts daran gelegen. Absonderung der Mabel . Schnur geschiehet stets an einem Orte, und die Natur verrichtet solches, so, daß der Geburths. Helsfer und die Hebamme damit nichts zu schaffen haben.

Die wahrhafftige Urfache dieser Zerreisfung ist das Weinen des Kindes, welches von dem Bauch Grimmen im Unterleibe entstehet, oder auch, wan kurt nach der Zeit, da die Nabel-Schnur abgefallen, und der Knote des Mabels noch nicht angewachsen ist, das Kind von einem Schnupffen überfallen wird, wodurch es gezwungen ist starck zu husten, welches den Knoten gar leicht zerreissen, und eine Geschwulst verursachen kan, die dan gefährlich ist, weil sie täge lich zunimt und unheilbar wird, wan man sie

verabsäumet.

Unerachtet man nun alles, was daben nothig

ist, beobachtet, so kan man doch nicht gewiß versisprechen, daß man diese Art von Geschwulsten: curiren wolle; es sey dan, daß man gleich Anstangs dagegen angehet und Geneß; Mittel gestrauchet, und zwar, daß man auf den erhabestnen Ort das emplastrum contra rupturam, und darüber eine dicke Compresse leget, und alles mit der Circul-Bandage beseitiget, wodurch die Geschwulst niedergedrücket wird. Uberdem muß man machen, daß das Kindstille liege: dan wan es sich viel reget, ist es unmöglich, daß der Bruch wiederum anheilen könne.

Ben Nabel Brüchen der gang kleinen Kins der muß man gar nicht operiren, weil dasselbe sehr gefährlich ist, und man niemahls gesehen hat, daß es wohl gerathen sen. Und darum muß man sonst keine Hülffe suchen, als durch die Bandage, welche in der Mitte erhaben senn muß, wie ein Champignon, wodurch die Ses schwulst niedergedrücket und verhindert wird,

daß sie nicht hüher komme.

## CAPUT IX.

Wan die Schaam-Seite und Lens den der kleinen Kinder entzündet sind.

Difften ind Lenden der Kinder bemercket man offimahls eine Rothe, die bisweilen durch Nachlässigkeit der Säugammen entstehet, weil

Diea

dieselben solche Theile nicht so offt reinigen, als es wohl nothig ist, oder die Kinder in halb une reinen Leinwand, welches durch die Lauge nicht ordentlich gesäubert ist, einwickeln. Denn die Unreinigkeiten der Gedarme und der scharffe Urin konnen die annoch zarte und dunne Haut eis nes Kindes, wenn es mas lange ohnaufgewickelt und ungereiniget in solchen lieget, gar leicht and greiffen und erhißen, wovon dan dasselbe grosse Schmerken empfindet, und sehr geangstiget wird. \*

Die Reinigkeit ist also nechst guter Milch ein kostlicher Balfam für die Kinder, weil sie dersels ben am meisten benöthiget sind, und man bedarff sich nicht zu sehr verwundern, daß man an verchiedenen Sheilen des Kindes rothe Stellen wahrnimt, wan nemlich die Amme solches gar ju lange in' den Windeln liegen lasset, welches dan nicht geschehen wurde, wan sie es besser rein hielte. Eine Amme muß auch ihres eigenen Vortheils halber das Kind rein halten, dan wan man mercket, daß ein Kind erhipet aussiehet, gibt man solches insgemein ihrer Milch schuld, melches DO 4

<sup>\*)</sup> Ob icon diefer Zufall von feiner Wichtigkeit ju fenn scheinet, verdienet er dennoch gar wohl daß seiner gedacht werde; weil ber icharffe Urin und die Unreinigkeit der Ges darme nicht allein eine Rothe, fondern auch farche Schmers Ben in der Sajaam Seite, ja bisweilen gar Convulsiones ju mege bringen konnen.

welches auch zum öfftern machet, daß sie abge-Schaffer wird.

Eine Amme, die das Kind lieb hat, und mercket, daß die Schärffe des Urins diese Rothe vere ursachet, muß burch eine gute diet sich bemühen Dieselbe zu verbessern; Und darum muß sie gar nichts essen, wodurch sie kan erhitzet werden, sone dern im Gegentheil kühlende Speisen zu sich nehe men, und eine Zeitlang Suppen genieffen, Die aus Kalbeffleisch und kuhlenden Krautern geto. chet sind; so, daß die fürnehmste Gorge der Almme darin bestehen muß, daß sie die Rothe des Kindes auf alle Art und Weise abzuhalten beflissen sey, und sich deswegen bemühe gute Milch zu bekommen, und das Kind rein zu balten.

Diese zwen Haupt-Reguln dienen nur dazu, daß die Hitze von dem Kinde abgehalten werde. Wan man aber mercket, daß es, wund gewore den und sich die Haut abgesondert hat, so muß man ausserliche Medicamenta dazu gebrauchen, worunter dan die trucknenden am besten zu state ten kommen, wenn sie auf den beschädigten Theil

<sup>(\*)</sup> Es ift demnach höchfinothwendig, daß eine Mutter, fie mos ge fo vornehm fenn, wie sie wolle, die Berpflegung ihres Kine Des nicht einzig und allein auf die Amme und Warterin ans kommen laffe, fonbern immer felbit ein Aug auf bas Rind halte und achtung gebe ob es reintich gehalten werde ober nicht: wan fie dan vermercket, daß es in den Leisten oder Schaam. Seiten roth aussiehet , fo fan fie fren verfichert fenn, daß es nicht rechtschaffen verpfleget und gereinigt werde, weil diefer Zufall von dem Urin und excrementen des Kindes, (nemlich man es nicht ben Zeiten bavon gereinigt ift,) ledige Ach abhangt, fo das man hieber abnehmen fan , ob eine Ummo oder Warterin ihr Auf getreulich warnehme ober nicht.

geleget werden: Zum Exempel, Wegbreit. Wund, und sehr gelindes Kalck, Wasser. Wan aber diese Dittel dem Kinde Schmerken zuwes ge trachten, so muste man es in dem ersten Las gen nur allein mit laus warmen Wasser baben und waschen. \* Hernach komt die weisse Sals be des Rhasis, oder ein Ungu. de tutia auf ein Ctuck Leinwand gestrichen, wohl zu statten. Die meisten Umen pflegen den Kindern auf die Schaam-Seiten, wan die Haut wurd gewore den ist, den Staub aus wurchstichigem Holke ju streuen, wodurch es auch in kurger Zeit an solchen Orten heil und trucken wird. Endlich, man diese Rothe sich zwischen den Beinen spuhrenlast, muß man sehr zartes Leinwand dazwie schen legen, damit sie sich einander nicht berüh. ren mogen, um zu verhindern, daß die Schmergen nicht zunehmen.

## CAPUT X.

Von den Schmerken, welche als: dan entstehen, wan die Zähne hervor, fommen.

Je Zähne bestehen aus kleinen', harten, weissen und glatten Beinen, welche ver-Dos

<sup>\*)</sup> Semen leucopodiigans fubtil gerftoffen, burchgefiebet und auf den best adigten Theil geftreuet , wird von einigen für ein fürtrefflich Mitttel gegen diefen Zufall gehalten.

mittelst der \* nagelförmigen Einlenckung in den Kirbacken befestigt, und zu der Zerkauung und Zermalmung der Speisen, wie auch zu der Aussprache verschiedener Aborier dienlich sind.

Sie sind aus der samenhafften substant des Eyes, gleichwie alle andere Theile, in der ersten Formirung gemachet, und werden in ihren sons derlichen Höhlen, auch selbst ben der Frucht in Mutterleibe, die noch keine neun Monate errei. chethat, gefunden. Esist zwar gewiß, daß solche noch unvollkommen sind, indem man zu der Zeit nichts anders als nur den Anfang eines beinern Regels darinnen antrifft, so gleichsam das Fundament derselben ift. Man findet aber doch auch in jedweder unter diesen Höhlen eine Flebrigte Feuchtigkeit oder einen dicken Schleim, der in einem druffaten Behalter verwahret ift, und an statt der Wurkel dienet, welche nach und nach mit einem tartarischen und fibrosen Wesen bedecket, und mit zunehmenden Jahren grösser und truckner wird, auch den Zahn heraus treibet, so nach Proportion der in dem Kinnbacken befestigten Wurhel eine kegelformige Figur bat.

Man kan keine gewisse Zeit benennen, darin Diese Beine oder Zahne hervor kommen. Einige Kinder haben sie mit aus Mutterleibe gebracht, andere haben sie in den ersten Monaten bekommen, noch andere in dem siebenden oder achten Monar, welches auch die gewöhnliche Zeit ist, und

Comphosis.

und endlich etliche erst, wan sie ein oder zwen

Jahr alt geworden sind.

Alle Zahne kommen nicht auf einmahl hervor. Die in der obern Kinn-Lade sixende Schneide. Bahne erwecken den ersten Schmerken. Dan weil sie die kleinesten unter allen sind, so gelans gen sie auch am ersten zur Vollkommenheit; und weil sie an den Ecken schneidend sind, so können sie auch das Zahn-Fleisch, welches alle Zähne bedecker, viel eher durchdringen. Hernach lassen sich die Schneide. Zähne des Unterkieffers seben, darauff dan die Hunds-Zähne

und endlich die Backen-Zähne folgen.

Dieweil nun das hervor kommen der Zähne den Kindern grosse Schmerken, ja bisweilen Entzündungen, Flusse und andere gefährliche Zufälle verursachet, darum bringet die Natur sie nur einzeln nach einander heraus, oder auffs hochste ben paaren. Dan wenn sie alle zugleich hervor kamen, konten die Kinder die convulsiones nicht erdulden, so daraus enistehen würden, ohne entweder sehr kranck davon zu werden, oder gar daran zu sterben, wie man auch offimable ben folchen Kindern hat wahre genommen, die drey oder vier auf einmahl befommen haben.

ABan die Zahl der Zähne biß aufzwanzig sich vermehret hat, so kommen die übrigen in vielen Jahren nicht hervor, und dennoch pfleget man ju sagen, das Kind habe alle seine Zähne; welbes aber nur von denen zu verstehen ist, die es nach seinem zarten Alter haben muß, und sich

gemeiniglich aufzwanzig betauffen, wan es nemlich 25. Monate alt ist. Zu der Zeit müffen die Kinder entwehnet werden, und nicht eher, indem die Nahrung, so die Milch verschaffet, nicht allein zur Formirung der Zähne, sondern auch das Zahnsteisch zu beseuchten dienlich ist, sürnemlich wan die tekten Zähne hervor kommen. Ich sage mit Fleiß die tekten: Dan weil der oberste Theil an densclben viel breiter und platter ist, als an denen ersten, so kommen sie auch vielschwehrer durch das Zahn. Fleisch, als jene.

Man die Zähne anfangen bervor zukommen. so banget man an den Hals des Kindes ein Rlavperlein, nicht allein dasselbe durch den Klang der daran gehängten Schellen zu erfreuen, sondern es auch dadurch aufzumuntern, daß es solches zum Munde beingen moge. Durch dieses Mite relwird zwenerlen Vortheil verschaffet, erstlich, das Zahnfleisch, welches von den Prickelungen, so die hervorkommende Zähne an den nervichten Fibren desselben verurfachen, erhihet wird, zuerfrischen, wozu dan die Kalte des an dem Ende des Kläpperleins befindlichen Cristals ein gutes Mittelist; Zwegtens, damit der Zahn, welcher auf dem Wege ist, desto leichter hervor komme, weil das Kind nach dem Instrument selbst verlanget, man es Schmerken empfindet, und als. denn den Erystall in den Mund stecket und drauff beisset, wodurch dan das Zahnfleisch gegen den Bahn der darin figet, farct gedrücket wird, und solcher desto eher heraus komt.

Die Zähne müssen nothwendig hervor kommen, wan sie in den Cellen zur Vollkommenheit gebracht sind, und zu dem Ende auch das Zahnskeisch durchschneiden, welches dan ohne Schmersken und bisweilen ohne Lebensgefahr nicht gesschen kan. Derowegen muß man sich nicht eher die Gedancken machen, daß das Kind lebensdig bleiben werde, als wan es alle seine Zähne beskommen hat.

Man hat gewisse Kennzeichen, die da anzeigen, daß sie bervor kommen wollen. Die Wangen und das Zahnsleisch sind roht und erhiset, und das Kind sühlet große Schmerken, wie auch juschen im Munde, welches verursachet, daß es seisnen Finger ost da hinein bringen muß das Zahnsteisch damit zu reiben. Es läufft auch viele Feuchtigkeit oder Genser aus seinem Munde, welches den großen Schmerken andeutet, den das Kind säuget, wird sie zu selbiger Zeit spühren, daß sein Mund viel hisiger als sonsien ist; es schreiet sast alle Augenblicke, und kan nicht leichteinschlassen.\* Wan man ihm den Mund öffnet, so sies

<sup>(\*)</sup> So lange der Jahn noch nicht durch das Zahnsleisch gekome men ist, verursachet folches eine steige Instammation, woben sich insgemein nicht allein Hise, sondern auch andere siebers dasste Zusälle zu gesellen pflegen, bisweilen kommen gar convulsiones und epilepsien daben, woran ihrer viele crepiren. Andere werden von den steigen Ziehungen der Nerven und Musculn sehr ungestall; Nicht wenige werden gang einsältig davon, und einige verlieren garihren Verstand welches gar kein Wunder ist, wan man betrachtet, wie viel die fürnehmsten Werdeuge wodurch die Seele ihre Würsstung auf die Seele ausübet, durch solche verkehrte Dewes

het man, daß das Zahnfleisch an dem Orte, wo Der Zahn hervorbrechen will, dunn und weis fep. In solchen Källen kan niemand cas Kind besser erquicken, als die Amme. Erstlich, wan sie eine gute diæt halt und frolich ist damit sie viel gute Milch bekommen, und das Kind, so viel ihm nbe thig, davon genieffen moge: dan wan die Umme sich darüber viel grämet, so trucknet sie in kurker Zeit aus. Kerner, man sie nicht solche Sveisen isset, die mit Pfeffer gewürtet oder zu viel gesale Ben sind, noch einige ragouts, sondern vielmehr erfrischende Suppen, damit sie eine temperitte und gefunde Milch dadurch erlangen moge, die Hise des Riebers dadurch zu stillen wan etwa das Rind davon mochte überfallen werden, welches sich offimahls zuträgt.

Die Almme muß ihren Finger offt in den Mund des Kindes bringen, und das Zahn-Fleisch damit reiben, wodurch dasselbe dunner und seiner wird, auch folglich der Zahn eher an den Tagkomt. Das Kind leidet solches reiben gar gerne, und es scheinet, daß es Verlangen darnach trägt, weil die Schmerzen, so es an dem Orte empfindet, dadurch gestillet und besänssti-

get

gungen leiden mussen. Dennoch ist die nicht weniger anmere Gens wurdig, daß viele Kinder gar leicht, ja fast spielender Weise ihre Zahne bekommen, da hingegen ben andern kein einziger ohne grausamen Schmerken, gefährlichen Krancheisten, und vor erwehnten Zufällen herfürtrit; Ob dieses ets wan daher entstehet, will ben einigen Kindern die Fibren des Zahnsteisches lückerer zubstantz sind als ben andern, so daß sie dieselbe leichter durchbohren können, will ich hier nicht weiter erörtern, sondern andern zu beurtheilen überlassen.

et werden. Einige wollen, daß man mit der pike des Incision-Messers an dem Orte, wo r Zahn hindurch will, einen Schnitt thun muß wan er zu lange unterwegens ist. Zu dieser peration will ich gar nicht rahten, indem sie offte ahls sonst keinen Nugen bringet, als nur die ngedult der Eltern zu stillen, weil der Zahn des egen nicht geschwinder komt, und gar leicht eine flammation an dem bereits entzündetem Zahne ische entstehen kan, wan eine Incision daran geachet wird. Alles, was daben zu thun ist, bebet darin, daß man das Zahnfleisch an dem rte, wo der Zahn hindurch will, gelinde mit dem agel kraße. Wan die Eltern mit Ungedult f die Ankunffe der Zahne ben ihren Kindern arten, thut solches die Amme nicht weniger, egen eines besondern Vortheils, bey hat. Dan sobald der erste Zahn hervor kommen, unterläst sie nicht denen Eltern sols s zu vermelden, damit sie das darauff gesetzte eschenck bekommen moge.

## CAPUT XI.

kon den Geschwüren, welche sich in dem Munde des Kindes sehen lassen.

Ikweilen findet man in dem Munde der Kinder kleine weißlichte Geschwüre, welche n Chancres nennet, und von übler Beschafe heit der Milch entstehen, indem dieselbe garzu

**Narct** 

starck erhiket oder zu scharffist, wodurch dan die inwendige Haut in dem Munde des Kindes, wel che alsdan noch sehr zart ist, voller Geschwüre wird, und die Haut davon gehet, auch endlich kleis ne Schrumpen, darauff kommen, als wan der Theil verbrant mace. Wan die Umme ent weder zu verliebt, enfersuchtig oder alt ist, kan sie solche Geschwüre wohl erwecken, wie man dan täglich siehet. Bisweilen kan die Milch auch wohl in den Magen des Kindes verderben, uners achtet sie an sich gesund gnug senn mag, indem, wenn sie nicht wohl verdauet wird, eine Schärffe daher enistehet, to, daß solche Dunste davon auf steigen, woraus eine leimichte Materie formiret wird, die sich an dem Munde des Kindes ansehet und solche Geschwure hervor bringet, wie sonft von einer bofen Milch zu geschehen pfleget. Diese Act Beschwüre theilet man ab in zwegerlen Sate tungen, nemlich in einfache oder gutartige, die da leicht curiret werden, und in bosartige, die denen Medicamenten nicht gerne weichen wollen. Eine fache sind dieienige, so von der Hitze der gesoges nen Milch, oder von dem gar zu ftarck erhistem Bluce und von den Feuchtigkeiten des Kindes entstehen, nemlich wan sie einen kleinen Anstoß vom Fieber gehabt haben. Golche Geschwure halten nicht lange an, und die Genesung erfolget in kurter Zeit.

Widerspenstige und bosartige find solche, bie auf ein starckes Fieber folgen, und die Eigenschafft des Scharbocks an sich haben Diese sind uns rein, fressend, greiffen weit um sich, und nehmen

nicht

nicht allein die Oberfläche, womit die Zunge und er Mund inwendig bedecket ist, ein; sondern eben gar bif zu den innersten Theilen der Kehle, ind machen daselbst \* Ruffen Will man sole he Beschwüre, wan sie noch klein und nicht bose irtig find, curiren, fo muß man den Anfang mas hen mit Verbesserung der Milch der Säugams ne, indem man ihr eine gute Lebenkart vorschreis et, sie purgiren last, und wan es nobtig, ihr eine Uder öffnet. Den Mund des Kindes waschet nan mit Gersten- und Wegerig= Wasser, wore mier Sprup von trucknen Rosen, oder Honig amt ein wenig Safft von unreiffen Trauben genischet wird, sowohl die schleimichte Feuchtigkeis en, welche sich am Munde feste segen, dadurch esto besser abzusondern, als auch die sehr erhiste Eheile zu kühlen, welches man vermittelst eines jus zartem Leinwand verfertigten Quaftes verichtet, den man in diesem Medicamente gans raß machet, und die Geschwüre gelinde damit betreichet und maschet, sich aber daben mohl inacht imt, daß man nicht zu viel Schmerken erwecket: Dan wan sie zu starck angegriffen wurden, konte eicht eine Entzündung dazu kommen, wodurch die Kranckheit nur würde vermehret werden. Ein Hülff-Mittel, so in solchen Fällen am besten u statten tomt, ist der Citronen-Safft, der diese Beschwüre in kurper Zeit reiniget. Aber das veste unter allen Mitteln, womit ich auch vielen geholffen habe, ist dieses, daß man die Seschwüre nit der Spike eines Stuck Victriols anrühret, Pp

welches eine kleine Cruste machet, die da alles unreine, so in den Geschwüren befindlich ist, and nimt, und hernach den Schaden unfehlbar beilet.

Wan solche Geschwüre von einer Bosartige keit entstehen, muß man, um die bose Beschafen fenheit der Feuchtigkeiten zu verbessern, und zur verhindern, daß sie sich nicht weiter vermehren: konnen, solche aussetliche Mittel gebrauchen, die: ihre Würckung hurtig und bennahe in einem ! Augenblick verrichten. Denn weil die Medicamente nicht lange auf dem beschädigten Theile: bleiben konnen, wird ihre Krafft unterbrochen und sehr geschwächet von der hauffigen Feuchtige keit des Mundes. Daher muffen solche Mittell eine Krafft besiten, wodurch sie eine Cruste machen konnen. Bu dem Ende muß man einigen Propffen Victriol-Spiritus mit ein wenig Rosen Honig vermischen, und damit durch Hulffe des porgemeldeten leinen Quastes die Geschwüre eten was starck andupfen, damit das Medicament: desto besser durchdringen und alles verdorbene: absondern konne. Darauff muß man den Mund des Kindes mit einem decocto aus Geron sten und Odermennig, worunter ein wenig Ros fenhonig gethan wird, auswaschen. Dieses been rühren und abwaschen der Geschwüre muß so offt! wiederhohlet werden, als man es erachtet nühtig : au sepn, und so lange, big man siehet, daß sie nicht weiter um sich fressen. Ich habe mich dieses Mittels jederzeit bedienet, und mit gntem Succes, weiles mich niemahls hulffios gelassen hat.

# CAPUT XII.

Pondem Grinde, so auf dem Haus pte und in dem Angesichte der kleinen Kinder gefunden wird.

Eh will allhier nur von solcher Gattung des Dirindes handeln moben sich aar keine Busarmokett finden last, und welche nur allein ente fpringer vom Uberfluffe einiger Reuchtigkeiten. welche erhibet sind, und sich deswegen am Daupte und Angesichte des Kindes nedergelas fen haben, almo sie feuchte Blattern bervorbringen, in welchen sie sich zu erst aufhalten, und hernach scharff und in Eprer verwandelt werden, dadurch die Oberfläche der Haut zere naget wird, daß der Enter heraus laufft und an und um den Orie, woraus er gelauffen ift, trucken und hart wird. Daner en steben alse dan solche Krusten die wir den Grind nennen. Man findet sie an dem Haupte einiger Kinder so hauffig, daß sie scheinen eine Müße davon auf ihrem Haupte zu haben, und deren Angesicht ist dermassen damit besetzet, daß es wie eine Masque aussiehet, indem nichts davon befrepet ist, als nur allein die Augen und Rände der Lippen. Die Meynungen wegen der Ursache dieses Brindes sind verschieden. Einige sagen, daß sie sowohl als die Kinderpocken und Mas fern von einigen überflüßigen Feuchtigkeiten und dem Uberbleibsel des monatlichen Bluts entstes ben,

hen, wovon das Kind gereiniget wird, sobald es auf die Welt kommt, und welche, weil sie nicht! recht verdunnet und rectificiret werden konnen, als etwas unnuges hinaus getrieben werden. Andere schreiben es der bosen Nahrung des Rine des zu, und mennen, daß wan dasselbe mehr: Milch zu sich nimt, als sein Magen verdauen kan, oder die Milch nicht guter Urt ist, sich also dan eine groffe Menge schädlicher und verdorbener Feuchtigkeiten daraus versamlet, aus! welchen diese Kräte entstehet, welche sich am 1 meisten am Paupte und Angesicht sehen last, weil alda mehr Keuchtigkeiten enthalten sind, als in einigen andern Theilen des Leibes, und zwar fürnemlich ben Kindern. Endlich glaus ben einige, daß ein folches Rind zu der Zeit muffe: gezeuget seyn, da die Mutter eben ihre monatliche: Reinigung gehabt, oder zu einer solchen Zeit, da 1 sie noch nicht ganglich von ihrem letten Kind. bette gereiniget worden. Solcher Meynung! find fast alle Frauen ergeben, und wollen keine: andere zulassen.

Es erkennet der Chirurgus, daß diese Rrage! nicht bosartig sen, wan sie nur die Oberfläche der Haut eingenommen hat, feucht und gelbei lichter couleur ist, und unter der davon abgeot sonderten Cruste die Haut roht aussiehet ohne:

tieffe Geschwüre.

Mauriceau komt darin mit vielen Scribenten überein, wan er saget, man musse den Lauff dieser Feuchtigkeiten auf keinerlen ABeise verhindern, welches dan geschehen würde, wan man! man den Grind wiederum hinein treiben wolte, weil diese Reinigung die kleinen Kinder vor viesen gefährlichen Kranckheiten beschüße, man auch insgemein sehe, daß diesenigen, deren Leisber eine Zeitlang von solchem Uberstusse gereinisget sind, sich hernach viel besser darauss besinden, wan sie von diesem Unraht besreyet worden; so, daß der Grind seinen Nußen habe, indem die Natur durch desselben Vermittelung den Leib des Kindes reinige, wan sie diesen Unsstat austreibet. Qurum müsse man sich nur bemühen zu verhindern, daß das Kind keine bisse Feuchtigkeiten mehr samle, und deswegen ihm eine gute Umme anschassen, die eine gans be gesunde Milch habe.

Aber darinn sind wir nicht mit ihm einig, wan er fagt, daß man muffe den Leib des Kin. des offen halten, ihm eine Ader öffnen, und es purgiren lassen, dadurch zu verhindern, daß die Feuchtigkeiten nicht gar zu häuffig zu dem Haupte gebracht werden mogen. Dan wenn man einen Theil auf solche Manier davon befregen wolte, wurden diese Feuchtigkeiten einen andern Weg auffsuchen, und wan sie sich an einem Orte niedergelassen hatten, eine Kranck. heit verursachen, die da viel ärger seyn wurde, als die erste, wodurch das Kind in Lebensges fahr gerathen konte. Darum muß man weder ben dieser Krage, noch ben denen Kinderblat. tern der Matur in ihrer Würckung hinderlich seyn durch purgirende Arznepen, fürnemlich zu solcher Zeit, da sie beschäfftiger ist, die Unreis Pp 3 nias

nigkeiten, womit der Leib angefüllet ist, heraus zu treiben. Ich gestehe daß die Purgier-Mittel tuchtig sind, die übrigen unnüßen Feuchtigkeis ten heraus zu bringen; aber solches muß geiches hen, wan die Natur ihr Werck schon vollbracht hat. Doch Mauriceau wiederspricht nich selber, Denn in eben demfelben Capitel faget er, daß man muffe zufrieden seyn, man man dem Kinde eis ne gute Umme verschaffet habe. Demnach will er ja nicht haben, daß man die Kinder

purgiren lasse.

Man muß sich bemühen, daß der unter den Crusten befindliche Enter einen fregen Abzug haben moge, damit er die Haut nicht zernagen und gerfressen, und folglich Geschwüre verursa chen konne. Derowegen muß man mas chen, daß die Crusten abfallen, wan man sie mit Rahm oder frischer Butter beschmieret, und Blätter von Lauch darüber leget, welches man zwen oder dren mahl des Lages wiedern hohlen kan, den Gestanck und die Faulnuß der Da herausfliessenden Feuchtigkeiten abzuweh. ren. Diese Mittel muß man so lange forise ten, bif das Kind ganklich genesen ist weil sie machen, daß viel Eyter unter den Crusten wege laufft, dan sie ziehen sonst nichts an sich, als die überflüßigen Feuchtigkeiten welche gar nicht das rinnen bleiben muffen; und wan diesetbe gant und aar heraus sind, heilen und trucknen diese Cheile von selbsten ab. Man muß auch dafür Sorge tragen, daß die Hande des Kindes gebunden sepn mögen, damit es sich nicht kraken

und den Schurff herunter reiffen moge, welches es sonst wegen des hefftigen juckens gerne thun wurde. Dan man man ihm Frenheit lieffe, fich ju fragen, wurde es fein Ungesicht gang blutig machen, und an diesem Sheile entweder eine Entzündung oder neue Versamlung der Reuch. tigkeiten verursachen; es konten auch, wan das Rind die Crusten öffters herunter reissen würde, gar leicht Gruben davon nachbleiben.

#### CAPUT XIII.

Wiemanverhindern musse, daß die Kinder nicht scheel oder pucklicht werden.

C's ist nicht gnug, daß eine Geburth gluck. lich von statten gegangen sey, und das Kind gesund zu senn scheine, sondern man muß sich auch bemühen, daß dasselbe an keinem Theis le des Leibes ungestalt sen und bleibe. man dasselbe genau betrachtet, und ein Glied daran findet, welches seine natürliche Gestalt nicht hat, muß man solche Mittel auffsuchen, wodurch der Schade verbessert werden konne, welches dan gleich nach der Geburth am leiche testen zu thun ist, indem alsdan die Sheile noch gart und weich sind, und defwegen die Form leicht annehmen, welche man ihnen zu der Zeit gibt.

Es ist ein sehr groffer Fehler an den Kindern wan sie scheel sehen. Einige sind von Natur also beschaffen, indem sie dieses Ubel mit zur

D1 4

Welt bringen; ben andern aber geschieher es: aufälliger Weise, wan sie nemlich an einem Dre te liegen, alwo ein ungewöhnliches falsches Licht durch scheinet, oder daß das Licht ihnen jur Seite ift. Man muß dan die Wiege jederzeit fo hinsegen, daß die Beine den Lag über nach dem Fenster gekehret sind, des Abends aber nach dem Lichte. Dan sie unterlassen niemahls ihre Augen nach der Seite, wo das Licht ist, hinzudrehen, welches, wan die Wiege nicht recht gesetet ist, verursachet, daß die Musculn ein übel Lager überkommen, wodurch die Augen

ungerade gedrehet werden.

Es sey nun, daß die Kinder diesen Mangel mit auff die Welt gebracht, oder durch eine bis se Beschaffenheit überkommen haben, so muß man durch Brille solches zu andern suchen, wo durch ihre Augen so gerichtet werden, daß sie ein jedes objectum vorwerts ansein, und sich bepde in gerader Linie halten muffen. Golche Brille sind aus Sbenholt gemachte Instrumence, die in der Mitte hohl und mit einem fleinen Loche versehen sind, wovor man bisweilen eie nen kleinen Wurm, welcher noch mit seinen Gliedern verfebenift, ftecet. Sie muffen abet einige Jahre lang Tag und Nacht vor den Augen bleiben, man man ein Sesicht, welches schon eine Zeitlang verkehrt gedrehet worden, wiederum au recht bringen will.

Es ist auch ein Haupt-Mangel an den Kindern, wan sie höckericht sind. Alsdenn muß man vor allen Dingen seine Gedancken dahin

gerich.

gerichtet seyn lassen, und alle Mittel anwenden, solches zu verhindern. Der Rückgrad ist aus dreußig Beinen zusammen gesetzet, die da übereinander gestellet sind, und nur vermittelst der Knorspeln zusammen halten, weswegen sie sich dan gar leicht nach der einen oder anden Seite verdreben konnen. Darum hat man viel Muhe vonnühren, dieselben aerade zu halten, wie sie: auch nohtwendig fenn muffen. \*

Ich will allhier weder alle Gattungen noch 1) v. s

<sup>(\*)</sup> Dismeilen wird auch mehr Muhe, als vonnothen und nublich ift, angewand die Rinder gerade ju halten, wie ich ben dersenigen Kranckheit welche Rachieis genennet wird gar öffters wahrgenommen habe. Bey diesem Affed pflegen die Gelencke der Kinder an denen Sanden, Anien zc. von dem gar ju hauffigen Nahrungs: Safft folchergestalt aufgetrieben zu fenn, daß die in folden Dingen Unerfahrne gar leicht der, Mernung werden konnen, als wan gedachte Theile verrencket oder gar gerbrochen maren: Schicken bemnach eilig um Hulffe, und zwar gemeiniglich zu solchen Leuten, so die. Chirurgie nicht ordentlich gelernet, fondern nur von dem gemeinen Mann bafur geachtet werden, daß fie diefelbe viel beffer als die besten Chirurgi verstehen : welche sich dan dies fer des gemeinen Bolck Unwiffenheit ju ihrem eignen Bors theil bedienen, die Kinder Jahr und Lage schmieren, alle Glieder mit Bandagen verfeben, und dieselbe bismeilen fo farck anziellen, daß ein Rind welches sonft gerade gemesen, and durch das continuirliche Einspannen und daben ange: wanten groffen Force, julest trum wird, welches gnugfant batte vermieden werden konnen, man die Eltern nur das für gesorget hatten, daß die Kinder eine Zeitlang mit que ten innerlichen Mitteln maren versorget worden, wodurch die Dauung des Magens befordert, und die verftopfften Viscera fürnemlich aber das Mesenterium, samt feinen Ges fågen und Drufen ihren gewöhnlichen conum wiederum ers tanget hatten: Dan diese Rranckheit hat ihren furnehmften Sis im Unter Leibe, meldes aus ber Geschwulft und Sarte beffelben abzunehmen, barum muß bafur auch am meiften geforget werden, welches die Leute aber nicht glauben wols : Ien und demnach gemeiniglich betrogen werden.

Ursachen derer Sicker abhandeln, auch gar nicht bon folden reden, Die nach der Geburth vorfallen: (denn von diefer Materie habe ich in meiner Ber. handlung der operationen gehandelt, wohin ich Den Lefer verweisen will; ) sondern nur allein ans zeigen, daß ein Kind im Mutterleibewie eine Blafe, und folglich sein Ruckgrad in der Runde liege, fo, daß es gar leicht höckericht werden kan. Dar. um muß man es dergestalt einwickeln, daß es in gerader Linie, und fo viel möglich auf den Rücken zu liegen komme, mit dem Haupt hoher als mit Dem Leibe.

Ein Chirurgus muß ja nicht mennen, daß er ein Rind, welches den Anfang des Hockers schon an sich hat, gant gleich und gerade mas chen wolle. Er kan mit aller angewandten Mühe und Kunst nichts mehr ausrichten, als nur verhindern, daß dieser Jehler sich nicht so weit vermehre, daß das Kind gant unförmlich werde, welches sonst gant gewiß geschehen wurde, wan man ihm nicht zu hulffe kame. Dars um muß er den Eltern nichts mehr verheiffen, als er halten kan, wie sonst die Messer, Schmies de, Schneider und andere, so entweder aus Fischbein oder Eisen die Schnürleiber verferti. gen, zu thun pflegen, und damit sie den Leuten nur das Geld ablocken, verheissen, daß sie den Kindern eine sotche gute Taille verschaffen wollen wie sie von Natur haben muffen. Die Bandagen und andere Mittel, deren man sich in diesem Falle bedienen muß, kan man allhier nicht eigentlich und insbesonder vorschreiben, meil

weil solch son der Angleichheit des Rückens abhänget. Uberhaupt kan man nur dieses sagen, daß man das Kind, wan der Ruckarad auswerts gebogen ist, auf ein etwas hartes Bette auf den Rucken und ohne Hauptkuffen legen muffe damit das Haupt und der Ruckgrad in gerader Linie gu liegen fommen. Und man es sich etwa entweder zur rechten oder zur lincken Seite hinwerffen solte, muste man durch Compressen und Bandagen den Ort, welcher here aus stehet, gelinde andrucken. Ein fleifiger und arbeitsahmer Chirurgus muß solche Instrumente erfinden, wodurch er die Sbenheit Des Núckens, so viel als sich thun last, anhalten und verbessern könne sich aber sonderlich inachte nehmen, daßer die in der Bruft enthaltene Pheis le dadusch nicht zu ftarck einspanne, welche als. dan nicht fo viel Frenheit haben konnen, die zur Erhaltung des Lebens so nohtwendige Bemegungen zu verrichten.

Damit man aber die Arme und Schenckel der Kinder so gerade, als nothig ist, erhalten moge, muß die Umme Gorge tragen, diese Slieder in einem geraden Lager einzuwickeln, und vorher auszustrecken, auch die Binden bald von einer bald von der andern Geite anzulegen, damit die Theile nicht zu viel nach einer Seite bingewebnet werden, wan man sie immer auf eis

nerlen Urt einwickelt.

Ein Umstand von groffer Wichtigkeit, worauf man dennoch wenig siehet, ist dieser, daß wan die Amme sich gewehnet hat, das Kind alle. zeit auf einem Arm zutragen, und nien 18 damit umzuwechseln, die Knie dadurch continuirlich an einer Seite eingeschrencket werden, welches dan machet, daß die Glieder frum davon bleiben. Und darum muß sie dasselbe, diese Ungestaltheit zu vermeiden, den einen Sag auf dem rechten, den ans dern aber auf dem lincker Arm tragen.

#### CAPUT XIV.

Was die kleinen Kinder zu ihrer Nahrung nothig haben, und wie sie ferner mussen gehandhabet werden.

Sist sowohl denen Frauen als allen Thier ren von der Natur verliehen, daß sie, so. bald sie gebohren haben, auch sobald die Milch, womit das Kind ernehret wird, in die Brufte bekommen, anstatt des Bluts, so zu der Zeit, da es noch in der Bährmutter war, zu seiner Nahrung gereichete. Zu wünschen ware es, daß die Mutter selbstihre Kinder saugeten; aber aniso haben viele Frauen dieses Amt verworf. fen, und lassen die Gorge, ihre Kinder zu stillen, solchen Frauen über, welche weiter keine Freund. schafft noch Liebe für sie übrig haben, als nur so weit der Vortheil und das Geld, welches sie dafür bekommen, sie dazu anhalt. \* Unerachtet aber

<sup>(\*)</sup> hieruber, nemlich daß viele Mutter ihre Kinder nicht felbst faugen, sondern sie lieber andern Weibs: Leuten ans pertrauen, bat der fürtreffliche Theologus in Hamburg, D. Balthafar Schuppius fehr geeifert, und denen Muttern die nicht aus Roth, fondern Gemächligfeit halber ihren Rindern die Brufte nicht reichen wollen, in seinen sehr erbaulichen Schrifften ihren Unfug bentlich gnug für Augen geftellet.

aber das Kind nohtwendig saugen muß, wan es nach seiner Geburth soll unterhalten werden, so muß man ihm dennoch nicht, so bald es zur Welt gekommen ist, die Brust geben, sondern dasselbe einige Stunden lang aufsschieben, nachdem sich die Umstände ereignen: Dan wenn es stille ist, und nichts verlanget, muß man bis auf den andern Lag damit warten; wenn es aber durch sein weinen anzeiget, daß es hungerig sey, und man an der Bewegung der Zunge und Lippen siehet, daß es etwas zu seiner Nahrung verlanget, auch, wan man ihm einen Finger in den Mund stecket, daran sauget, so ist es ein Zeichen, daß es die Brust verlanget.

Die mit vielem Schleim angefüllete Kinder muß man nicht säugen, sobald sie gebohren sind, sondern ihnen einige Lössel voll warmen Wein mit Zucker reichen, und sie auf eine Seite legen, damit der Schleim, womit sie angefüllet sind, aus dem Munde laussen und der Magen durch dieses verzögern Zeit haben möge, dassenige, so

er in sich enthält, zu verzehren.

In den letten Monaten der Schwanger, schafft versamlet sich eine Milch in die Brüste, welche sauer ist, und wenn sie sich mit derjenisgen, welche nach der Geburth hinein komt, vermischet, eine solche Feuchtigkeit ausmachet, die dem Kinde, zu dessen Unterhalt sie dienen soll, sehr schädlich seyn kan, wan es nemlich nicht dasjenige Kind ist, welches die Almme selbst gesbohren hat. Läst sie sich aber von ihrem eignen Kinde aussaugen, so wird es ihm, anstatt Schaschaft

Den

den zu thun, groffen Vortheil zuwege bringen, und wie ein gelindes Purgier. Mittel dienen, Das Meconium und andere Unreinigkeiten, welche sich in den Sedarmen des Kindes wah. render Zeit der Schwangerschafft versamlet haben, herauszubringen: Go, daß diese erste Milch einem andern Kinde schädlich, aber dem eigenen beilfam und dienlich ist. Und die Frauen find hievon dermassen überzeuget, daß so leicht keine ihr Kind hergeben wird, eine andere, die eine Amme abgeben will, und welcher Kind gestorben ist, auszusaugen. Duher dan solche gezwungen sind sich selbst entweder mit einem gläsernen Instrument auszusaugen, oder es durch einen kleinen Hund so lange verriche ten zu lassen, bis ihre Milch gant und gar rein ift.

Alle Thiere geben ihren Jungen, unerachtet sie deren viel haben, im Anfange nichts als Milch: Und um fo vielmehr muß eine Umme, Die nicht mehr als ein Kind zu stillen hat, deme selben die ersten drey oder vier Monace über auch nichts anders geben. Wan die Mutter selbst ihr Kind sauget, so bedarff sie nicht so viel Milch Dazu, ale eine fremde Almme. Einige erhiste und hungrige Kinder, welche wohl immer an benen Bruften hangen folten, haben vielmehr nothig ihren appetit zu stillen als andere, die da wohl zu frieden sind mit dem das sie bekommen, und sobald sie gesogen haben, einschlassen. Damit muß man nicht abmese fen, wie viel Milch zur Rahrung des Kindes nothig;

nothig; man kan auch nicht für sest stellen, wie offie dasselbe in einem Lage saugen müsse. Wan man es so einschräncken könte, daß es bey Lage alle zwey Stunden, des Nachts aber nur ein oder zwey mahl die Brust bekäme, solches wäre schon gnug. Kan aber eine Mutter ihr Kind wohl weinen lassen? Ihre mütterliche Liebe kan demselben nichts abschlagen. Darum gibt sie ihm so offt zu saugen, als dasselbe solches verlanget, und bisweilen mehr als zu offt. Und wan dan sein Magen gar zu sehr damit überlasden ist, und nicht alles verdauen kan, muß es solche Milch halb geronnen wiederum von sich

geben.

Alle Frauen wissen zwar wohl einen Kinder-Brey zu machen, aber sie geben sich nicht alle die Mühe das Mehl, woraus sie denselben verfertigen, kochen zu lassen, welches doch nobte wendig geschehen muß, wan er gut gemachet seyn soll. Die Milch muß auch erft frisch von der Ruh gemolcken und der Brey nicht zu dick seyn, damit der Magen des Kindes nicht zu fehr damit überladen werde. Wan man anfångt dem Kinde davon zu geben, muß es nur sehr wenig seyn, und einmahl des Zages geschehen, auf daß sein Magen dazu gewehnet werde; hernach kan man ihm des Morgens und des Abends weniger oder mehr davon geben, nache dem es sein Zustand erfordert, und das Kind im Stande ift solches zu verdauen. Wan es seinen Brey bekommen hat, muß man es saus gen laffen, damit die dicke Speise von der gesogenen Milch moge verdunnet und besser verzehret merden.

Bor diesem litten die vornehmen Damen nicht, daß ihren Kindern Brey gegeben wurde, sondern wolten nur allein, daß es curch die Milch der Ummen ernehret wurde, womit sie so lange abwechselten, biß sie eine gefunden hate ten, die mit folcher gnugsam versehen mar, und es ohne Brey groß machen konte. Aber aniso haben sie solche Meynung verbannet, weil sie vermercken, daß der Brey, sowohl den groffen Hunger des Kindes zu stillen, als auch den Mas gen deffelben an eine Speife zu gewehnen, diens lich sey. Man kan auch keine Regel geben, wie lange ein Rind schlaffen muffe. Es fan solches so lange thun, als es dazu Lust hat. Die, so am meisten schlafen befinden sich am besten: Dan so ein Kind aledenn Schmerken empfunde, wurde es nicht ruben tonnen. Weil es aber auch nicht allezeit schlaffen kan, so ist es am besten , daß es ben Lage so lange, als moge lich ist, mache, und des Nachts der Ruhe geniesse: Dan wan man keine acht darauff geben wurde, folte es wohl den gangen Sag bine durch schlafen, und die Nacht über wachen, woran sich dan das Kind gar leicht gewehnen konte. Man pfleget es auch zu wiegen, wan es schlafen soll. Diesen Gebrauch verwerffe ich zwar nicht, aber ich will nicht gerne, daß eine Gewohnheit daraus gemacht werde, sons dern, daß es nur so wenig, als senn kan geschehen moge. Ran man aber deffen nicht über-

haben sepn, so muß man es langsahm und ja nicht zu starck wiegen, damit die in seinem Mas gen befindliche Milch, die es gesogen hat, nicht über Hals und Kopff durch das starcke rutteln und schütteln wieder beraus kommen moge, ine dem folde starcke Bewegung gar leicht ein Erbrechen zuwege bringen kan. Man hat offt erfahren, daß Kinder von ihren Müttern oder Ammen, welche sie ben sich ins Bette genome men haben, erdrücket worden, so, daß man ihnen solches mit großem Jug und Rechtzuvers bieten Ursache hat. Ist eine Amme ermüdet und lieget im tieffen Schlafe, so kan sie leicht, wenn ie das Kind im Bette hat, im umwelzen auff dasselbe zu liegen kommen, und solches, ehe sie es vermercket, todt drucken. \* Darum muß sie s in eine Wiege legen, welche nahe ben ihrem Bette stehen muß, damit sie, so offt sie es zu äugen genöthiget wird, dasselbe heraus nehmen ind hernach wiederum hinein legen könne. Wan ine Amme das Kind auffnimt es zu säugen, so nuß sie erst recht völlig erwachet seyn, und ihm onst die Brust nicht geben, als sizend: Dan van sie es liegend verrichten wolte, könte sie viederum einschlasen und das Kind ersticken. darum muß sie das Kind lieber ein wenig weis en lassen, als demselben sofort die Brust gen, wan sie noch halb schläfet. Ich will mich mit

Don solchen Unglücks Fällen hat man levder mehr als zu viele Exempel erlebet; Darum ist eine Amme oder Wartes ein nothwendig dahin zu halten, daß sie das ihr anverstrauete Kind, in der Wiegen schlaffen lasse, und nicht bes sich ins Bette nehme.

mit allen Umstanden, so zur Ginwickelung des Rindes gehören, nicht auffhalten: (denn folchesist das Umt der Warterinnen, von denen es die Ummen lernen muffen; ) sondern nur ale lein dieses sagen, daß das leinen Gerathe hubsch weiß und trucken seyn, und man sich mit dem Kinde nahe ans Feuer oder por den Warme-Korb setzen musse, damit es vor der Ralte, die ihm schädlich ist, wohl verwahret senn moge. Was die Frage betrifft, wie offt man das Kind aufnehmen musse, so ist bekant, daß solches zwey . und bisweilen wohl drenmahl in einem Tage zu thun sey, nemlich wan es sich unrein gemacht hat , und durch sein weinen verlanget mit reinem Leinwand versehen zu werden.

Man muß nicht vergessen, den Kopff des Kindes wohl zu verwahren, insbesonder an denen Dertern, wo die Kron-und Pfeilnaht zusammen lauffen, alwo sich dan die Beine noch nicht fest gesethet haben, und die Kälte leiche ter empfunden wird. Man muß auch wissen, daß das Wasser, welches man ben der Tauffe auf ist benannten Ort geust, dem Kinde einen Schnupfen und Heißrigkeit zuwege bringen konne, wan es Winter und fehr kalt ist. Daher ist es kommen, daß man hier ist Franckreich, wenn man Kinder, so bald sie zur Welt kommen, tauffet, das Wasser ein wenig warm machet, und nur in geringer Quantitat darauff gieffet.

.. Man halt dafür, daß das weinen den Kindern gut sey, und zwar nicht ohne Ursache, weil solches ihnen gleichsam zur Bewegung dienet,

durch ihre Brust und andere Theile ausgemet werden: Denn die Glieder-Zückungen ven dem schrepen sich äussern, geben denen asculn der Arme und Schenckel Kräffte und Rigkeit, indem sie sonst keine andere Beweig haben. Aber solches weinen muß gemäse it senn: dan wan sie gar zu starck schreyen, te es gar leicht einen Bruch verursachen. arum suchet man vielmehr das Kind zu bedigen, indem man ihm die Brust gibt, oder ihm spatieren gehet, auch wohl die Binoffters auffloset, sowohl dasselbe zu reinis , als auch auf die andere Seite zu legen, von einem unbequemen Lager, worin sich lleicht ein oder ander Theil seines Leibes been und demnach verursachen mag, daß es weinen und schreven muß, zu befreven. ich habe mich bey diesem fünffren Buche pindlich gemachet, daß ich darin von nichts iers reden wolte, als nur von denen wichten Kranckheiten, die denen Kindern alsobald der Geburth zuzustossen pflegen, insbesonlaber von solchen, wozu die Hand des Chigierfordert wird. Darum will ich den Leser it mit Erwehnung einer groffen Menge ans Rranckheiten, mit welchen sie in ihren kinde ichen Jahren geplaget werden, aufhalten, weit solches eigentlich zu der Medicin gehöret.

# Hechstes Buch

# allgemeiner Verhandlung der Geburthen,

in sich haltend,

Wie man einen geschickten Ges burths Selffer, und eine tüchtige Umme, wie auch eine fleistige Wärterin aussuchen könne.

von keiner Kranckheit und Operation handelt, so ist es doch nicht weniger nüßelich, als die sünff vorhergehende, dieweil es einer Frauen, die da gewohnet ist, Kinder zu gebähren, allgemeine Reguln mittheilet von der Wahl einer solchen Persohn, die ihr in der Geburth zu Hülffe kommen soll, auch die gute und bose Sigenschafften der Amme, welcher sie das Leben ihres Kindes anvertrauen will, kund machet, und zugleich benachrichtiget, wie eine Wärterin beschaffen senn müsse, wan sie einer Frauen in dem Kindbette zur Hand gehen soll.

Und endlich beschliesse ich dieses Werck mit ein nem guten Rath, den ich denen Frauen mittheis le, daß sie nehmlich ihre Kinder selbst säugen sollen. Es ist mir zwar unverborgen, daß es sehr

übel

del werde aufgenommen werden, weil heutiges ages viele Mütter sich selbst mehr lieben, als re Kinder: Aber ich halte mich Gewissenster dennoch verpslichtet, ihnen die Wahrheit sagen, und die Ursachen vorzulegen, welche sie Aig-antreiben solten, denen Kindern ihre eiges Brüste zu reichen.

#### CAPUT I.

Bie ein Geburths-Helffer beschafz fen seyn musse.

Bleichwie alle Chirurgi überhaupt Leute von guten Sitten, wie auch erfahren und geickt in ihrer ABissenschafft seyn mussen, um fo lmehr sollen die, welche den Frauen in der burth beystehen, vor allen andern mit solo n Eigenschafften begabet seyn. Mit einem irurgo, der mit zu Felde gehet, oder in Hospiern arbeitet, siehet man noch durch die Finger, nn er nicht gar zu geschliffenist; aber einem burths. Pelffer vergibt man solches gar nicht, t er seine Kunst an denen Frauen ausübet, da viel delicater vermennen zu seyn, wie inner, und glauben, daß durch den geringsten der, oder durch ein einziges zu unrechter Zeit edetes Wort, der Wohlstand und die haamhafftigkeit verleßet werde.

Derjenige, welcher sich ben Geburthen willrauchen lassen muß zierlich von Leibe senn, keine Leibes. Gebrechen an sich haben, so,

293

daß

daß sich eine Frau ohne allen Widerwillen se: nen Banden übergeben kan, damit ihr Ber trauen gegen ihm desto gröffer seyn moge, we! ches eine solche Persohn nothwendig haber muß, die ihre Besundheit und Leben einem an dern übergiebt.

Er muß auch weder zu jung noch zu aft sent (weder eine noch das andere schicket sich für er nen Beburthe Belffer) fondern in seinen beste Jahren, damit er Rcaffte haben moge ben eine schwehren Geburth zu helffen, welche ihm bis weilen den Schweiß über seinen gangen Lei austreibet, und so viel Mühe zuwege bringet, al es der Frauen, welcher er in der Noth benstehe

Schmerken verschaffet.

Der sich ben solchen Operationen gebrauche last, muß einer seyn aus dem Collegio der Wunt ärte in derselben Stadt, allwo er sich niede: kast, zweper Ursachen halber: Erklich, do mit er die Kunst der Chirurgie, welche alleze vor der Beburths. Hulffe hergehen muß, erle nen moge; Zweytens, daßer daselbst Frei heit erlange, seine Kunft zu treiben: Dan muß ein Chirurgus seyn, wan er das Necht wi haben den Geburthen benzuwohnen, indem di se Operation von der Chirurgie dependiret.

Esist gar nicht teicht jemanden die Kunst de Geburths, Bulffe benzubringen, weil teine b sentliche Collegia gefunden werden, in welche man darin unterrichtet, und in denen publique demonstrationen, in welchen die Chirurgisch Dandwürckungen gewiesen werden, diese vorbe

gegar

gegangen wird. Ein Meister in der Chirurgienimt seinen Lehrling zwar wohl mit ben andere Patienten; will er aber eine Geburths. Hüsste verrichten, so kan er ihn nicht ben sich haben, weil die Frauen, so insgemein schaamhasstig sind, kein junges Sesicht sehen wollen, und nicht zugeben, daß andere auss ihre Kosten sole len unterwiesen werden.

Damit man sich nun die Theorie der Gesburths. Hülsse zuwege bringen möge, muß man gute Autores lesen, so davon geschrieben, als da sind Guillemeau, Mauriceau, und einige andere. Die Practic belangend, so kan selbige nicht anders erlernet werden, als wan man so viel Geslegenheit, als möglich, suchet, die operationen

selbst zu thun.

Das Hôtel-Dieu allhier zu Paris ist der Ort, wo viele Geburths. Hülssen verrichtet werden, und wo man allen solchen Handwürckungen mit beywohnen kan; so, daß allda allein die Gelegenheit ist, in solcher Kunst in kurzer Zeit geschickt zu werden. Man muß auch ben alsten ausserordentlichen Vorsällen die in dieser Kunst ersahrne Chirurgos zu rathe ziehen, welche dan dem jungen Practico solche Nachricht geben können, dergleichen er ohne ihre Hülsse nicht erlangen könte.

Wan der Geburths. Helsfer gehohlet wird, muß er nicht mit einem traurigen Angesichte vor der Frauen erscheinen, dan dadurch würde sie sich einbilden, daß er ein bevorstehendes Unglückunzeigen wolte; auch nicht gar zu frölich aus.

Da 4 sehen,

sehen, worüber sich eine krenssende Frau, welche so groffe Schmerken ausstehen muß, nur ate gern murde. Darum muß er ein ernsthafftes Wefen von sich blicken laffen, und in aller Stille den Zustand, worin die Frau sich befindet, erfore schen, ihr auch Hoffnung zur glücklichen Ges burth machen, und sie nicht betrüben, unerachtet er wohl Ursache haben mochte zu besürche ten, daß es vielleicht schlecht ablauffen mochte.

Ein Geburches Selffer muß auch gar feine Ungedult von sich blicken lassen, wan es etwa lange dauret; und wan et sich ben einer folden Frauen auffhalt, alle andere vergeffen, auch so lange ben ihr bleiben, biß sie entbunden ist. \* Er muß ihr ja nichts von andern vorfagen, die auch gebähren wollen, sondern der Zeit abwarten, damit, wan es etwa nicht wohl ablauffen solte, die Frau nicht glauben moge, daß er seine Arbeit gar zu eilig verrichtet und die Geburths-Bulffe aus Ungedult beschleuniget habe.

Der Gewinn und Vortheil muß auch ber Zweck seiner Berrichtungen nicht seyn, und man er sich ben einer Frauen aufhalt, von welcher er nur

<sup>(\*)</sup> Ein rechtschaffener Geburts Selffer muß es nicht machen wie einige Behe Mutter, welche fürnemlich, mann fie ben gen ringen Frauen find , und bie Geburts . Stunde fich etwas fpater als fie vermuthen einstellet, diefelbe offtmable une ter dem Bormand fie muften nothwendig mobin geben, mols ten aber bald wieder kommen, einige Stunden lang vers lassen: Da es sich dan nicht felten zuträgt, daß eine folche Frau ihr Kind ohne Wohe Mutter jur Welt bringt, und nur von ben umfiehenden Frauen ober Nachbahrinnen ges bolffen wird.

wenig dafür zu hoffen hat, so muß er ihr dennoch mit eben solchem Eifer und Fleisse zu Dienste seun, als wan er viel dafür zu erwarten hätte. Wan er auch eine krenssende Frau verlassen würde, damit er einer andern, die ihm es besser bezahlen könte, helffen müchte, so handelte er wis der die Liebe des Nechsten, und wider die Gese-

be des Christenthums.

Ware er ben einer Frauen, von der er dafür hielte, daß sie in Lebens. Gesahr schwebete, wegen der daben sich ereignenden Umstände, so mußer die Gesahr, wortunen sie sich besindet, dem Manene oder den Verwandten ankündigen, hernach ihr zu helssen sich bemühen, und sie nicht verlassen, wie wohl einige gethan haben, die durch eine unerhörte Grausamkeit lieber die Mutter samt dem Kinde haben hinsterben lassen, als ihre Renomée in Gesahr setzen wollen, weil sie nicht haben wollen, daß man sage, es sey eine Frau unter ihren Pånden gestorben.

Das beste, so an einem Geburths, Helsfer er, sordert wird, ist die Klugheit. Darum mußer nichts erzehlen von denen Vollkommenheiten oder Mängeln, die er ben einer Frauen, welcher er in der Geburth zu Hülsse gekommen, angestrossen hat, weil diesenige, ben welcher er alsdan ist, gar leicht glauben könte, daß er mit ihr nur sein Gespötte treiben würde, wie er es auch mit denen andern machete. Und muß er demnach wißig sehn und von allem dem was ben anderer Geburth vorgefallen, nichts reden. Mit wesnigem, ein Geburths. Helsser muß ein rechts

205

fchaf.

schaffener und redlicher Mann senn, und sein Les loen nach denen Reguln der Gottesfurcht einrichten, welche ibm in allen feinen Berrichtuns igen an statt eines Wegweisers seyn muß. Bu idem Ende foll er tugendsahm, sanfftmuthig, Freundlich, und wegen der Schmerken, welche Die Frau ben der Geburth ausstehet, mitleidig. auch vor allen Dingen nicht geitig senn, sone dern sich mit honetter Bezahlung vergnügen laffen.

## CAPUT II.

Von demjenigen, was ben einer Hebamme erfordert wird.

Ine Hebamme muß nicht allein mit allen Denen qualitaten, so von einem Beburthse Helffer erfordert werden, verseben, sondern auch von vielen Mangeln, die sonst ihrem Geschlechte und Profession ankleben, befrevet seyn. Gie sind Insaemein schwathafft und ruhmrahtig, sich eine bitdend, man werde sie für weiser hatten, wan sie viele aufferordentliche Vorfalle, die fie fur wahre hafftige Historien ausgeben, erzehlen, unerachtet es nur Rabeln find, welche fonft keinen Grund has ben, als daß man sie von andern gehöret hat.\*

Die

<sup>(\*)</sup> Unter den gabeln, fo ben den Weh. Muttern fehr hauffig im Schwange ju gehen pflegen, gehöret auch diefe, daß fie Die Bahrmutter für ein lebendig Thier halten, und die Krauen warnen daß fie dieselbe ja nicht ergurnen follen; auch Pflegen einige unter ihnen zu erzehlen, daß fich die Bahre Mutter bisweiten ausser ben Leib begebe, und im Logimene herum fpagiere, nachhero aber wiederum bineinfrieche, und was der Fragen mehr sind: Ihre wahrhaffte Discurse sind

Die Jugend ist ein Mangel an einer Hebams me, weil eine solche noch keine Erfahrung hat, worin Doch sonst alles ihr Shun bestehen muß. Dan was die Theorie belanger, davon besitzer sie sehr wenig, und ist ihre Wissenschafft darin gering. Da aber ihr meistes in der Erfahrung bestehet, und solche nicht anders kan erlanget werden, als wan sie eine geraume Zeit denen Geburthen bengewohnet hat, so muß sie zum wenige sten dreußig Jahr alt seyn, ehe sie eine geschickte Hebamme heiffen kan. Hievon muffen wir aber die Tochter der Hebammen, welche ihre Mütter fast von nichts anders als von Geburthen haben sprechen gehöret, ausnehmen. Dan solche, weil sie ben der Profession groß gemachet, und zeitig zu der practic gekommen sind, konnen darin vor der benanten Zeit geschickt werden. Auch diejenige, welche schon ben Kindbetterinnen auffgewartet, und nachdem die Hebammen. Runft ergriffen has ben, konnen sich vieleber darinnen vollkommen, machen, als die, so niemahls von Geburthen haben reden gehöret.

Eine Hebamme muß auch verhenrahtet senn. Dan es wurde einem Mädgen übel anstehen, wan sie andern in der Geburth benstehen wolte, da sie doch derer Umstände so zur Erzeugung des Kindes gehören, unwissend senn muß, und was

Das

aber insgemein so beschaffen, daß die krensende Frauen mehr Furcht als Trost davon zu gewarten haben, weil sie mehren, theils in Exempeln solcher Frauen, so entweder eine harte Geburt ausgestanden haben, oder darin umkommen sind, bestehen.

das meiste ist, so würden sich ihnen wenige ane vertrauen. Eine solche hielte sich zu S. Germain en Laye auff, und verrichtete das Bebame men - Werck; aber wenige Frauen wolten sich derselben anvertrauen, und sie wurde sonst nicht gebrauchet, als wan ihre Mutter nicht konte.

Es gibt hier zu Paris bessere Hebammen, als in einer Stadt des gangen Konigreichs, weil ale hier das Hâtel-Dieu ist, in welchem viele Bes burths-Hulffen geschehen, und solche Frauense Persohnen in die Lehre genommen werden. 216 da bleiben sie dren Monatelang. In denen er. sten sechs Wochen siehet eine solche Frau nur ale lein die Geburths. Hulffen der jungen Debammen an, welche vor ihr hinein gekommen sind, und in den festen verrichtet sie alles, was alsdan vorfalt, selbst, und zwar in Gegenwart der für. nehmsten Bebamme, die unter denen allerges schicktesten zu Paris ausgesuchet ift.

Es ist aber nicht gnug, daß eine solche Frau ihe re Lebezeit in dem Hotel-Dieu ausgestanden hat, man sie Frenheit suchet, ihr Umt ohne Scheuzu treiben, sondern sie muß auch von den geschwohre nen Chirurgis zu St. Cosmus angenommen were den. Alda muß fie in denen Sagen, die ihr das ju anberahmer sind, mit noch einer andern Hebe amme vergesellschafftet erscheinen, und wird als. danzweymahl des Nachmittages von zween Chirurgis über alles, was zur Geburths Dulffe gehoret, examiniret. Wan sie dan geschickt dazu befunden worden, wird ihr vergonnet ihr Werck ohne Hindernüßzu treiben, und ein Schild ause

auhana

Buhangen, so mit ihrem Nahmen und dem Orte

ihres Auffenthalts bezeichnet ist.\*

Eine Bebamme muß auch tugendhafft fenn, und fich dermaffen aufführen, daß fie ihren guten Nahmen nicht beschmiße, auch wohl gebildet seyn, und keinen natürlichen Mangel an sich haben, weil eine Frau sonst nur einen Abscheu vor derselben haben mochte. Gie muß nicht zu freg im discurs seyn, damit sie solche lappische Redens Arten und zwendeutige Wörter nicht moge hervorbringen, wodurch die Schaamhafftigkeit perletet werden konte.

Sie soll gar keine grosse Ginbildung von sich selbst hegen, daß sie etwa geschickter senn wolte, als andere, sondern vielmehr ein Mißtrauen auf ihre Wissenschafft und Kräffte setzen. Darum muß sie Hulffe begehren, sobald sie nur die geringe ste Gefahr vermercket. Gie bedarff nicht zu glauben, daß es ihrer Ehre zu nahe sen, wan sie jemand um Raht fraget. Solches thun wohl offters die allergeschicktesten, welche man auch an state.

<sup>(\*)</sup> Eine solche Unftalt in Unterweisung ber WeherMutter, dergleichen unser Author allhier erzehlet, daß sie zu Paris ongetroffen werde, ist fehr nothwendig und löblich: Ichsehe aber nicht auf was Urt fie hier ju Lande im Stande ju brin. gen fen; Es ware dan Sache, daß fich bie alten Bebe-Mutter erft felbft in der Beburts Sulffe unterrichteniteffen; Dan,ges fchiehet foiches nicht, fo konnen fie auch benen jungen Beis bern von solcher Profession keine rechtschaffene Lediones geben; Diese find aber gemeiniglich so obstinat, und machen so viel Wesens von ihrer Wiffenschafft, daß sie lieber keine kreys fende Frau bedienen murden, als daß fie fich noch in ihren alten Tagen von einer Mans, Perfon in ihrem Metier folten unterrichten laffen.

statt zu verachten vielmehr lobet, daß sie auf ihre eigene Wissenschafft nicht zu viel gebauet und die Frenssende Frau nicht in Lebens. Gesahr gesetzet

haben.

Eine Hebamme soll allezeit vorsichtig sevn im ausgeben der Hulffmittel, welche die Madgen oder Frauen von ihr begehren ihren monatlichen Kluß zu befordern. Dan wan ihr Blut wegen der Schwangerschafft auffgehöret hatte zu fliessen, (welches sie so leicht nicht sagen werden,) wurd de sie einen grossen Fehler begehen, man sie ihnen etwas geben wurde, ohne vorher zu untersuchen, was die Ursache ihres Zufals sen. Und wanes ihr nicht erlaubet ist Medicamente zu Beforderung des monatlichen Flusses auszugeben, als nur, wan sie gewiß versichert ist, daß keine Schwängerung vorhanden sey, soist es noch viel mehr und schärffer verboten, solches zu thun, das mit man die Frucht abtreiben moge. Sodtet man ein Kind in Mutterleibe, alsdan ist solche Missethat sowohl an dem Shater mit dem Lode zu bestrafen, als wan es geschiehet, da das Kind schon auff die Welt gekommen ist. Vor einis gen Jahren ließ sich eine Hebamme dermassen durch das Geld verblenden, daß sie einem Frauensimmer von extraction die Frucht abtrieb. Aber zu grossem Unglück starb davon sowohl die Muto ter als das Kind. Darauff wurde sie vor Gericht gestellet, welches sie zum Lode verdammte und hinrichten ließ.\*

<sup>(\*)</sup> Die Furcht daß ihre Schande entdecket werden moge treibet solche Weibs: Personen, die sich außer der Che zu weit mit einer Mans:

Wan auch eine Debamme vor die Richter gefordert wird, wegen der Schwangerschafft eines Frauenzimmers Nachricht zu geben, so muß sie vorher nichts aussagen, ehe sie gewisse Nachricht hat wegen des Zustandes, worin sich solche Weis bes. Persohn befindet, und lieber eine zweifelhaff. te Antwortgeben, als gant und gar irren. Golo ches ist einer gewissen Hebamme allhier begege net, die eine zum Galgen verurtheilete Magd welche selbst aussagte, daß sie schwanger wäre, visitiret, und den Lieutenant des peinlichen Berichts versichert hat, daß es sich nicht also verhiels Wie aber der Leib des Madgens öffentlich Teciret wurde, befand man in ihrer Bahrmutter eine Frucht von vier Monaten. Die Bebamme wurde mit starcker Geld. Straffe beleget, und ihr die profession zu treiben gant verboten.

Diese

Mans, Person eingelassen haben, offtmahls dahin, daß fie. nuch die aller desperazeste Mittel ergreiffen , in hoffnung dadurch wenigstens ju erlangen, bakihre schandliche gepfios gene Actiones verborgen bleiben mogen; Gie bedencken aber nicht, daß fie unerachtet ihr Zweck auch vollkommen erreichet warbe, vielnicht aus bem Regen in den Tropffen Fall, das ift: aus einer groffen Gunde in eine noch Diel gröffere verfallen; Indem fie ju Morderinnen ihrer eignen Leibes. Frucht werden, welches eine erschreckliche Gunde, ja eine solche That ift, die man so leicht von teinem unvernunfftigen Thiere sehen wird, als welches, wan es auch fonft noch fo grimmig ift, fich dennoch bie Erhaltung feiner June gen fo fehr angelegen fenn laft, daß es in diefem Sturi vie-Le Menfchen beschämet: Bielleicht mogen fie fich wohl bamit entschuldigen und ihr Gewiffen befriedigen wollen, daß sie die Frucht nicht felbst abgetrieben haben, sondern solches durch jemand anders geschehen sep: welche Entschuldigung nber gar schlechten Stich halt, indem einer der etwas durch einen andern thun laft, bafür gehalten wird , baß er foldes felbs gethan have.

Diese traurige Erempel geben zu erkennen, wie fürsichtig sie sich auffzuführen habe, weil sie sonst nicht geringe Fehler begehen kan, und die aller. fleinesten konnen machen, daß entweder das Rind oder die Mutter, und bisweilen bende sterben mussen. Wan sie wegen einer geschlagenen oder sonst übel zugerichteten Frauen Nachricht gibt, muß sie solches gewissenhafft thun, und den Schaden einem andern zu gefallen nicht gröffet noch kleiner machen, weit die Richter ihr Urtheil darnach einrichten. Sie kan auch wegen der Jungferschafft eines Frauenzimmers keinen Bericht abstatten, so lange keine gewisse Rennzeiten davon vorhanden sind. Solches muß sie geschickten Anatomicis überlassen, welche selbit gestehen, daß sie darin kein positives Urtheilfällen können. Man findet solche unverschämte Duren, die ihre Jungferschafft an mehr als sunffzehn biß zwanzig Männern verkauffet haben, deren ein ieder vermeynet, er hatte sie überkommen. Und weiles Kunsterfahrne gewesen sind, die sich von solchen haben betrügen lassen, so ist es auch nicht unmöglich, daß denen Hebammen, so verståndig sie auch seyn mogen, eben da ffelbe wieder. fahren konne.

Wan ein Mådgen zu ihrem Ungluck schwanger wird, so begibt sie sich wohl zu einer Deb. Um. me, damit sie ben folder gebahren moge, welche sich alsdan dafür praf bezahlen läst, wie auch nicht mehr als billig ist, Hat sie nun das Geld, ym welches sie einig geworden, richtig bekomien, so muß die Sache eben so verschwiegen bleiben, bleiben als wan sie niemahls geschehen ware. Mebstdem muß sich die Bebamme auch keiner Derrschafft über dieselbe anmassen, noch öffters Geschencke von ihr fordern unter dem Borwand. weil sie die Deimlichkeit des Madgens wisse, kons

ne fie dieselbe um ibre Ehre bringen.

Endlich ut die Kluabeit eine der fürnehmsten Sigenschaffien womit eine Hebamme begabet senn muß. Und dacum soll sie keine historien und Umstände erzehlen, so ben andern Geburthen vorgefallen fiud noch alle für wikige Fragen derez Frauen die da gerne wissen wollen, was andere waris paffiret sen, beantworten: Dan die Rinde betterin fan daraus leicht schlieffen, daß die Bebe Amme, weil fie schwathaffi ift, den folgenden Zag alles was ben ihrer Geburth vorgefallen, auch wieder erzehlen werde.

#### CAPUTIL

Die Beweis-Grunde derer, welche Die Hebammen ben Geburthen denen Chirurgis vorziehen.

OR diesem und in den zwen folgenden Cap. Ist ein ordentlicher process enthalten. Die fes redet denen Sebammen zum besten, folgendes hingegen beschützer die Sache der Geburthshelfe fer, und das dritte urtheilet darüber, ob man eis nen Chirurgum oder eine Hebamme ben der Bes burth gebrauchen foll.

Der das erste geschrieben, und die Sache der Sebammen hat behaupten wollen, ist ein Prie-

Rr

ster und Better der Frauen de la Marche, welche sich vor ungesehr viertig Jahren in dem Hotel Dieu zu Paris aushielte, und allda ihre pro-

fession mit Rubm verwaltete. \*

Diefer gute Priefter, welcher gar nichts in der Medicin gethan zu haben scheinet, sondern auf gut Theologisch und gar nicht wie ein Meister schreiber, will nur einen Rathgeber abgeben, und suchet die Leute dadurch zu bereden, daß er alle Derter aus denen Kirchen . Batern aufgesuchet habe, in welchen der Bebamen erwehnet worden, woraus er dan erweisen will daß, weil in solchen Fallen gar feiner Manner gedacht worden, und ju der Zeit auch keine Geburths. Helffer in der Welt gewesen, dieses Amt nur allein von denen Bebe ammen muffe verrichtet feyn.

Erziehet einen Ort aus dem heiligen Hieronymo an, almo derfelbe von dem gebahren der Junafrauen Mariæ handelnd dieses mit einfüh. ret daß sie gar keine Frau oder Bebamme zur Hulffe bekommen habe. Mercket, (sagt der Autor) daß es zu allen Zeiten nur Frauen und Wehemutter gewesen, Die Denen gebahrenden Frauen geholffen haben. Und zu beweisen, daß

<sup>(\*)</sup> Diefer gute Priefter ber fich bie Sache ber Deb Ame men zu behaupten fo befftig angelegen fen laft, ift allem Une feben nach aus Ehrerbietigfeit und Sochachtung gegen feis ne Base, die ihm vielleicht in seiner Jugend jur Beforde.
rung seiner Studien ziemlich unter die Arme gegriffen, bis Buch zu schreiben veranlaffet worden; Dan fonst wurde er ja in einem gande, wo man die besten Chirurgos von bet Welt hat, und worinnen die Gebures : hulffe, fo von Dians nern verrichtet wird, so meit die überhand genonimen , baf auch die Koniginnen felbft fich ibret bedienen, folches m thun nicht unterfianden baben-

man ben Geburthen sich nur der Frauen hülffe bedienen muffe, saget er, daß eine Frau, die folches durch einen Mann thun lafft, ihr Gewis sen in Gefahr sete, indem sie dadurch gar leicht folder Tugenden verlustig werden konne, die fie doch stets zu bewahren trachten musse. zehlet fünff Tugenden, die eine solche Fraudas durch verlieven könne, nemlich die Schaambaffe tigkeit, Reinigkeit, Treueim Cheftande, ein gutes Exempel zu geben, und die Zähmung Des fleisches.

Was die Schaamhaffrigkeit anlanget, fo vermeynet er, daß dieselbe verletet werde, wan fich eine Frau von einem Manne sehen und bes tasten lässet, in dessen Segenwart sie vielmehr sters eingezogen leben muffe, und daßes ein Dite tel sen die Sthäarthafftigkeit zu bewahren, wan sie sich von keiner andern Persohn, als die nur ihres Geschlechts ist \* berühren last. Zu dem Ende ziehet er wiederum den heiligen Hierony-Mr 2

mum

(\*) Auf folche Urt mufte die praxis der Chirurgie, menigstens am weiblichen Geschlecht benen Mannern genommen, und von Frauens Leuten getrieben werden; welches aber bochft. ungereinit, und inpracticable fenn marde; Dan wie vielers ten aufferlichen Gebrechen ift ein Frauenzimmer nicht unterworffen, woju die Bulffe eines Chirurgi nothwendig erfordert wird; Remilich Bunden, Gefdmulften, Gefdmuren, Beins Bruchen Berrenckungen, Krebs zc. so jedoch nicht obne Bephulffe der Augen verbunden, und genesen werden konnen. Go nun die Schaamhastigfeit einer Frauen badurch verleget wird, wan eine frenide Mans-Person ben solcher Gelegenheit die entblößte Theile ihres Leibes ansichtig wird, fo darff fie fich ja von feinem Mann curiren laffen : Frauens: Leute find aber dazu nicht geschieft noch behernt genug: Dem zu folge muffe manche Frau oder Jungfer, man ibr mas feble te, bulffios gelaffen werden.

mum an, welcher schreibet, daß die Schaams hafftigkeit eine zarte Bluhme sen, so durch das geringste anrühren ihren Glant verliere, und nicht besser erhalten werde, als wan sie ben ihres gleichen bleibe. Er vergisset auch nicht, was der heilige Martyrer Zeno ihr für Lob. Spruche mittheilet, welcher sie nennet das Gluck der Junge frauen, die Treue der Frauen, die Kraffe der Wittwen, die Reinigkeit der Priester, den Reichthum der Armen, den Ruhm der Groß sen, und die Erhalterin aller Stånde.

Die Reinigkeit betreffend, so schreibet er, daß dieselbe bisweilen verletzet werde, wan sich eine Frau von einem Manne berühren laffe, weil Das durch ein solcher Mann entweder zur Unreinige keit des Semuths verfallen oder machen kan, daß dieses straffbahre Laster sich ben der Frauen ereige net, wan sie nicht mehr von den Schmerken der Geburth angetastet wird. Er vermennet auch, daß er dasselbe aus den von ihm angezogenen Rire chen . Batern beweisen konne, weil St. Isidorus saget, daß, gleichwie man von Berührung des Fleisches sich Leibes. Kranckheiten zuwege bringe, also konten auch Seelen-Rranckheiten daraus entstehen; und Hieronymus setze, daß die Berührung, so unter Personen von verschiedenem Geschlechte vorfalle, einiger massen ansteckend und gifftig sen; auch Thomas a Kempis vermah. ne, daß man seine Sinne, sonderlich aber das Be. fühl wohl bewahren solle, wan man die Reinigs keit des Leibes und den Frieden des Herkens besisen wolle; ja endlich der Abt Robertus dasur balo

balte, daß diefe Ruhlfinnligkeit eine Shur fen, die uns den Eintritt zu dem Sode sowohl des Leibes

als der Geele juwege bringe.

Bonder Treue im Ebestande sagt er, daß, weil solche Frauen, die sich noch im Stande befinden, daß sie gebahren konnen, jung sind, der Gebrauch eines Geburthshelffers ihnen schädlich sey wegen der Lebhafftigkeit ihrer Einbildungs, Krafft, und wegen der Dite ihrer Gemuthse neigungen, als auch wegen der Zärelichkeit ihrer Natur, wodurch sie gewohnet wurden, fleifig und ohne Scheu mit fremden Mannern umzus gehen, welches dan offtmable nicht ohne Schaden ablauffen und solche suiten nach sich ziehen konte, daß junge Frauen dadurch Gelegenheit nahmen ihren Mannern untreu zu werden. Man erfahre auch, daß solche, die ben der Geburth sich nur von Mannern wollen helffen lassen, viel freyer seyen als die, welche sich in solchem Falle der Frauen bedienen. St. Chrysostomus wolle, daß sich die Frauen vor allen Mannern, ihre Chegatten ausgenommen, scheuen sollen, und die Kirchen · Bater sagten, daß die freywillige Unverschämtheit, da man sein Fleisch auffweise 😁 und betasten lasse, eine Urt des Chebruchs im-Herken und ein Borbotte einer zukunffeigen Untreu sep.

Was die guten Erempel betrifft, so will er, daß die Frauen einander mit solchen, nicht aber mit bosen Exempeln vorgehen sollen; und weil man dasjenige gar leicht nachthut, was man von andern vormachen siehet, so wurden die,

Mr 2

welche

welche zu ihrer Geburth einen Chirurgum hatten rufen laffen, andere anfrischen, demselben Erem. pel nachzusolgen. Er saget anch, daß es hoche nothig sep, die Geburthshelffer zu vermeiden, damit die Buchter muchten wohl erzogen werden, denen man mit allem Fleiß eine Furcht vor dem fregen Umgang mit Mannern, und derselben Berührung bepbringen muffe, welches aber umsonst ware, wan sie sehen wurden, daß diejes nigen, welche ihnen die Manns Dersohnen zu scheuen anbefohlen, selbft keinen Scheu vor des nenselben trügen. Golches würde eine Neue gierigkeit in den Gemuthern der Madgen, eme Berminderung der Furcht vor Mannern, und Unlaß zum geheimen Umgang mit denfelben, ja end. lich den Grund zu einer beimlichen Bernichtigung alles deffen, so ihnen zu Verbietung des Umgangs mit jenen vorgebracht worden zwerursa. Er vermennet, daß er diesem Geschlechte nicht zu nahe rede, wan er ihnen vorstelle, daß daß felbe schwach seu, und ihnen zu Gemüthe führet, daßes mehr Gefahr auszustehen habe als das andere, und derowegen nicht allein das Ubel selbst sondern auch deffen Schatten flieben muffen, nemlich alles das, so three renommée schadlich seyn konne. Endlich gibt er ihnen den Raht, eis ne solche Lebens. Art zu ergreiffen, die ihrem Die wissen unschädlich, und nach dem aufferlichen Une sehen erbaulich sen, auch gute Grempel gebe.

Wegen der Jahmung des fleisches, und Codtung der Begierden, will er, daß man die Gehurthshelsser von sich lassen musse, weil er

für

sche seine natürliche Neigung dennoch verursache, daß die Frauen gar keinen Abscheu vor denen Männern haben, und derowegen ihren Umgang nicht vermeiden; und darum, sagt er, sen es recht und nothwendig, daß verhenrathete Frauen diese natürliche Neigung unterdrücken, und sich deßwegen der Hebammen ben ihrem gebähren bedienen müsten, wodurch sie würden schaamhafft werden, in Reinigkeit leben, gegen ihre Männer treu verbleiben, andern gute Exempel geben, und um Ausübung des Christenthums in

Bodeung der Beglerden fich bemuhen.

Dieses kleine Buch ist aus vier Cap, jusame men gesetzet, deren Sitel folgende sind. I. Go viel möglich ist, muß man sich ben Geburthen der Frauen Hulffe bedienen. II. Golches zu thun, ist der Bernunfft sehr gemaß, III. Es ist gewiß, daß diese Kunst zu allen Zeiten durch Frauen getrieben worden, und folches Recht ihnen von Alters her zukomme. IV. Bringet er die Beweis, Grunde auffs Tapet, womit er die Einwürffe derer, so denen Geburchshelffern ben. stehen, widerlegen will, deren ohngefehr zehn find. Nachdem er auff die Einwurffe allezeit zum Vortheil der Hebammen geantwortet hat, endiget er seinen Tractat mit der Bersicherung, daß er diese Schriffe weder Vortheils halber, noch aus affe-Eten, sondern durch sein Gewissen angetrieben verfertiget habe, und betheuret vor SiOtt, daß er solches nur 1. der Wahrheit zur Steuer, 2. ur Ruhe und Befriedizung des Gewissens, Nr 4 3.311 3. 3u vieler Menschen Zeyl, und 4. sonderlich

zur Ebre Gottes gethan habe.

In dem Jahre 1708. kam noch ein ander fleie nes Buch von eben derfelben Materie .um Bore schein, dessen Situlist: Von der Umanitandige keit, welche sich eveignet, wan die Männer denen grauen in der Geburth helffen. Bee druckt zu Trevoux. Wird verkauffer zu Paris ben Jacob Etienne, Buchführer in der Jacobs, Straffe, an der Ecke der Pergamentmacher. Saffe.

Unerachtet der Autor nicht genennet wird, so arveifelt man doch nicht daran, daß es von demfel. ben Medico zu Paris geschrieben morden, der den Tractat von Entschlagung des Kastens here aus gegeben hat. Dieses kleine Buch ist voller Rhetorischer Figuren, welche alle Dahin ztelen, daß sie dem Leser die Mennung, so darinnen vorgestellet wird, gang scheinbahr benbringen mol-

len.

In der Vorrede machet der Autor Anstalt zu der Battaille, die er den Gieburths . Helffern zu liefern willens ist, und verfertiget so viele Batterien, als er nur immerkan, gegen dieselbe, vergisset auch gar nicht, alles dasjenige herben zus bringen, so zu Erhaltung einer: Victorie gehöret, Die er schon in Banden zu haben vermennet. Weil nun diese Vorrede die Vortrouppen seiner Armée, welche die beste zu senn pflegen, gleichsam vorstellen soll, so habe ich für nothig erachtet, einen Auszug daraus zu machen, damit der Lefer von Anordnung der Schlacht, wodurch die Geburths

burthe helffer zernichtet und ausgerottet werden sollen, Nachricht haben moge.

Er fangt ban damit an, daß einige Christliche Damen, damit sie nicht von der bennahe gant bejahreten Gewohnheit (daß sich nemlich die Frauen von Mannern aus der Geburths. Moht helffen laffen ) verführet werden mochten, hatten verlanger zu wissen, wie sie sich in dieser Cache, wodurch ihre Schaamhafftigkeit verleget und die Frommigken Roth litte, ju verhalten, und ju dem Ende ihre Zweiffels. Puncten denenjenigen, so mit ihnen umgingen, mitgetheilet hatten, Darum hatte er sich dieses Werck zu schreiben unternommen, damit er das Gewissen einiger unter denenselben auffrichten, und die Mennung anderer in Ordnung bringen mochte. 2lus dies sem Vorspiele sehen wir nun, daß die Damen ihn um Rath gefraget haben, und er darauff antworten und sich mit aller Macht bemühen will zu beweisen, daß es ihnen unanständig sen sich von Mannern ben der Geburth helffen gu lassen. Hernach untersuchet er, ob es von allen Zeiten her das Werck der Geburthshelffer gewesen, oder erst lange hernach geworden sep; woben er dan diese Materie sehr durcheinander wirffe, wann er beweisen will, daß weder das Alter noch das Hendenthum eine Kunst, die da wider die Natur selbst streitet, für gut erkant has be; zeiger auch daben an, daß die Hebraer Heb. Ummen im Gebrauch gehabt, wornach sich dan nr graffe

in denen folgenden Zeiten auch alle andere Na-

sionen gerichtet hatten. \*

Ferner bemühet er sich zu beweisen, daß die D. Schrifft und Rirchen. Bater nichts angeorde net hatten, daß diese aniho gebräuchliche Ge wohnheit entschuldigen konte, auch durch gro ffet herrenEdica dieselbe nicht befraftiget u. also von den Obrigkeiten nicht angenommen worden; ja Dak niemahls eine rechte Gesellschafft oder Zunft Der Geburthshelffer gemachet sey, wie man sonst ben allen professionen sehe, welche der Religion halber geduldet, und von dem gemeinen Wefen bekräfftiget murden. \*\* Woben er untersuchet, ob die Grunde hinlanglich senn, womit man bee weisen wolle, daß diese profession noch aniko könne gedultet werden, deren Rothwendigkeit die Allten vielleicht nicht tieff gnug eingesehen hätten.

(\*) Der Beweis-Grund, daß die Alten teine Geburts Gelfe fer gebrauchet haben , beweiset in dieser Sache gar nichts, indem wir und heutiges Tages vieler Dinge bedienen so den Alten unbekant gemesen, z. e. der Buchdruckeren, der Magnetnadel, Des Buchsenvulvers, bes Thobacts 20. meldie wir dan nothwendig verwerffen muften, weit fie ber dem Ale. ten nicht im Gebrauch gewesen.

<sup>(\*\*)</sup> Auch dieser Beweis hat gar feinen jureichenden Grund, indem es gang unnöthig oewesen, dag eine besondere Zunffe von Beburts Delffern aufgerichtet worben, weil bie Geburtse Sulffe ein Theil der Chirurgie ift, und demnach ein Geburts. Helffer nothwendia unter die Chirurgos gerechnet werden muß. Sonft mufte bie Chirurgie von verschiedenen Bung: ten verrichtet, und dannenhero das Staar Stechen, Steins und Bruch . Schneiben , Die Genefung der Bein-Aruche, Beirenckungen, Bunden zc, unter fo vielerlen Bunfit: (Benof: sen vertheilet merden, als Operationes und Gebrechen in der Chirurgie porfalten-

Er beantwortet auch alles, was man dieser Sache halber wider die Bebammen anführen mochte, nemlich ihre schlechte Geschicklichkeit,na. türliche Unwissenheit, geringe Erfahrung in der Chirurgie, und vor allem, daß das wenige, welches sie noch von der Sieburths. Hulffe wissen, von Denen Mannern herkomme. Hieben führet er alles an, was für vernünfftige Beweis-Grunde Die Geburihs, Delffer einbringen, und beantwortet sie, so gut er kan.

Endlichziehet er diese Folgedaraus, daß man der Gieburthshelffer wohl entbehren konne, und denen Frauen es allein zukomme diese profession zu creiben melcheihnen von Rechts = wegen gebuhre, auch gar nicht über ihren Begriff und Berstand gehe, soudern sie wurden derselben nurglein des Portheils halber beraubet, worin ihnen dan bis daro durch die Ungerechtigkeit der

Menschen zu nahe geschähe.

Zuletzt schliesset er damit, daß das Exercieinm der Geburibshülffe einzig und allein denen Frauen zukomnie, und das Amt einer Hebam. me eben so alt sey, als die Welt, \* wovon die 

vor\_

<sup>(\*)</sup> Allem Vermuthen nach ist die Genesung der Wunden - noch mohl etwas alter ale die Geburte : Gulffe. Dan man . wir der Meyning der beffen Gottes Gelehrten Glauben juflellen molle , jo find unjece erfie Eltern nur eine gar fuite Beit im Paravens gewesen, worauf fie so gleich heraus gejaget und von is Die dem DEren jum Ackerbau und andere ihnen unacwoh' te Arbeit verwiesen worden; weil nun beraleichen Hand Arbeiten von einem, der fie nicht verfiehet, nicht wohl obne fi fi zu verlegen verrichtet werden konnen abat fol:bes sichon den Linfang jur Chirurgie gegeben; Da hinge: gen die Eva wenigstens 8. ober 9. Monat warten muffen,

vormahls beste unter allen Religionen, nemlich die Judische ein Exempel gegeben, welches in folgenden Zeiten angenommen worden, so, daß auch die Christliche Religion selbst solches verlange, und die Fürsten und Herrschaften es durch ihre

Mandaten bestätiget hatten.

Nach einem so schönen discurs und solchen scheinbahren Beweis. Iründen, welche er sür unstreitig halt, flartiret sich der Autor zum voraus, den Sieg schon erhalten zu haben, und man siehet, daß er die Freude über seinen Triumph bereits schmecke, wan er schreibet, daß die Sieburths. Delsser einen ihnen so wiederwärtigen Entschluß nicht vermuthet hätten, und sie denselben wohl sür hart, schädlich und unrecht halten dürssten. Aber, sähret er sort, wozu kan einen ein solcher Schmerk nicht verleiten, wan man sich von einer profession, so ben der Welt in grossem credit gestanden, und sich dieselbe in kurkem fast hätte können unterwürssig machen, abgerissen siehet?

Hernach scheinet er in Ansehung der Geburths. Heisfer etwas sansttmuthiger zu werden, und saget, daß unerachter sie ihren Bortheil so leicht nicht hindan setzen, der Religion Folge leisten und

sid

wann auch gleich ihr erster Bepschlaff fruchtbahr gewesen mare, ehe sie der Geburts-Hulffe bedurfft dätte, weil auch zu der Zeit noch sonk kein Mensch auf der Welt gewesen, der ihr in der Geburt hatte zu Hulffe kommen können, als ihr Man Adam, so solget hieraus ganh ungezwungen, daß die Geburts-Hulffe am ersten von einer Mans. Person versrichtet worden, und das Ant der Geburts-Helsfer alter sewals das Ant der Hebrammen.

sich denen Reguln der Vernunfft, Sittsamkeit und Wohlstandes unterwersfen könten, sie dennoch zugeben müsten, daß sie nicht aus afferen also angegriffen würden, sondern man ihenen damit nur einen heilsamen Rath gäbe, eine solche profession zuverlassen, welche ihnen nur im Falle der Noth könte zugestanden werden, und wovon sie kein Handwerck machen müsten.

Stift vor diesem auch schon (fähret er fort) wider einen so gewöhnlichen Mißbrauch geschrieben, daß nemlich die Männer ben natürlichen Beburthen gebrauchet werden: Dan ohne von dem Seseze der Natur zu reden, welches dagegen streitet, noch etwas zu erwähnen von denen stetigen Rlagen, so die klugen Dirockeurs wider diesen Mißbrauch führen, so haben sich auch die geschicktesten Medici dagegen gesetzt, und die Wahrheit, so in ihren Schriften zum Grunde geleget wird, sen so vieler Ehrerbietung würdig, daß man dieselbe nicht hindan seten müsse.

Hernach bringet er die Klage hervor, welche ein geschickter Medicus aus der Facultæt zu Paris wider die Frankösische Damen, welche sich gar zu leichtsinnig denen Händen und Augen der Geburthshelster übergeben, geführet hat, ziehet auch eine Schrifft an, welche er sowohl einem Medicio als einem Theologo wohl anständig zu senn bejahet, (wovon der Titulist: Dissertation von der Geburthshülffe) und von einem unbenannten Autore gemachet sep, welcher aber derselbisge ist, von dem wir bereits geredet haben. Er erwehnet, daß er dadurch, wie er den kleinen

Tradac in die Sande bekommen, da er eben on feinem eigenen Wercke gearbeitet batte, nicht menig ware angefrischet worden, daben fortzusahe ren und ihn zum Ende zu bringen. Er mare er freuer worden, wie er gesehen, daß berfelbe ihm in vielen Exempeln und Beweis. Grunden, well cheer darin schon zusammen gebracht batte Buid vor gekommen ware, wozu der Eifet für Die Christliche Liebe, welcher in demselben Wercke handgreifflich zu spuren ware, den Autorem an-

gefrischet hatte.

Unterdeffen (vermeldet er) hatte er alfobald gedacht, es ware gnug, man er ist erwehnte Dissertation wiederum drucken liesse, und weis ternichts mehr davon schriebe; es mare ihm a. ber gerathen worden, dasjenige, so er angefangen, fortzuseten, weil die progressen, welche Die Beburthe-Belffer in der Welt gemachet hate ten, erforderten, daß man seine Bedancken vom neuen darüber ergehen laffen muffe, nebst dem, daß noch mehr Sachen hinzu zu fügen, welche dem Autori vorbenandten ABercks entfallen was zen.

Er endiger seine Borrede damit, daß er die junge Kindbetterinnen ihrer Pflichten, welche sie sonst hinführo zu beobachten hätten, erlasse, wan Dassenige, so er in seiner Schrifft erwehnet has be nicht auff die Grunde der Religion und Medicin gebauet sev, und folglich das, so man von ibrer Schaamhaffeigkeit verlange, ihrem Leben und ihrer Gefundheit nicht vortheilhafftig mare, hoffend, daß ihr Berstand sie antreiben werde! Regul-mäßig zu leben, die Christliche Welt zu bauen, und auff die Leute ihres Geschlechts wiederum ein gutes Vertrauen zu setzen, dessen sie

auch nicht unwürdig maren.

Endlich vermahnet er die Geburths Helsfer selbst, denen Frauen nicht anders, als wan es die unumgängliche Noth erfordere, in der Geburth Historia zu leisten, weil sie leicht erachten könten daß die Fürsehung Wittes diese Frommigkeit der Mütter wiederum vergelten, die Geburth der Kinder befordern, und ihr Geschlecht wenigstens von der Nothwendigkeit, sich der Männer bep Geburthen zu bedienen, besreven würde.

Nach einer so pathetischen Borrede fängt der Autor sein Werck an, welches er in acht Haupt. Stücke abtheilet, und worin er sich zu beweisen bemühet, daß die Männer gar keine Hand ben Geburthen anlegen dürstten, und diese Profession nur einzig und allein durch die Frauen müste getrieben werden; welches ihnen auch von Rechts wegen zukomme, und wozu sie am allergeschicklichsten seven. Die darin enthaltene Haupt. Stücke haben solgenden summarischen Inhalt.

I. Daß die Profession der Geburths. Helster dem Alterthum noch unbekant gewesen, auch noch bif auft den heutigen Zag gant neu sen, und ohne darüber empfangene Frenheit von ihnen ge-

trieben werde.

11. Daß alle Nationen, von denen Hebraern anzusangen, sich der Hebammen bedienet hatten, Deren deren Profession eben so alt als die Welt, und

Durch die Befege befrafftiget fen.

III. Daß die Exempel beweisen, wie es von allen Zeiten ber unerhott sen daß die Frauen ben Beburthen oder andern Fallen Manner zu Sulfe fe gerufen hatten.

IV. Daß die Bebrauche der Christlichen Retigion der Kunst der Beburthe Helffer gant zu

wider seyn.

v. Daß die Geburths Hulffe selten nothig

fen. VI. Daß die Gewohnheit, da man Geburthse Helffer gebrauchet, nicht anzunehmen, sondern vielmehr eine Unternehmung sep, die man untera drucken musse.

VII. Daß die Frauen eben so geschickt senn

diese Profession zu treiben als die Manner.

VIII. Daß die übrigen Einwurffe, die wider Die Debammen gemacht werden, leicht zu beante

morten fenn.

Den Inhalt dessen, so in diesem Buche ente halten ist, zu behaupten, machet er Pfeile von allerlen Holke, das ist, er bedienet sich ohne Unterscheid alles dessen, mas er zu seinem Bore. haben dienlich zu seyn erachtet. Er gehet zuruch biß auf den Anfang der Welt, suchet die Debraer, Juden und Romer auf, damit er feinem Unternehmen nur einen Schein geben moge; ziehet Die Kirchen - Bater mit zu rath, laft horen, was die Monche, Directeurs der Facultaten und die Heyden dazu sagen. Fabeln, wie auch das Heydenthum und die Christliche Religion,

last er wie ein Comædiant durcheinander, und nachdem er ihrer bedarff, wan es ihm an Bes

meis. Grunden fehlet, auftreten.

Er unterstehet sich die Damen zu bereden, daß sie viel eher sterben, als sich von einem Chirurgo anrühren lassen sollen, bringet auch Exempel solcher Frauen aufs Lapet, welche er Märsterinnen der Schaamhafftigkeit nennet, und will, daß sie nicht allein ben Geburthen, sondern gar ben allen äusserlichen Zufällen, die Chirurgos weglassen sollen, \* versichert sie auch, daß dieselbe Fürsehung Gottes, welche sie in solschen Zustand gesetzt, sie auch wiederum herausziehen werde. Die Geburths Helser weiset er auch dahin, und machet ihnen Hoffnung, daß der Schade, den sie durch Unterlassung der

<sup>\*)</sup> Rier feben wir, wie weit die Vorurtheile und Begierde seine ehefin gu behaupten einen Menschen verleiten konnes indem dieser benen Damen den Rath giebt, daß fie nicht als Lein ben Geburts: Sulffen, sendern auch ben allen aufferlis den Gebrechen die Chirurgos weg lassen sollen, woben er vers Achert, daß eben dieselbe Vorfebung Gottes, welche fie in folden Zustand gesetzet, sie auch miedrum heraus helffen werde: Wan aber eine Frauens, Person z. e. von einem Arms ober Bein-Bruch ober fonft einem außerlichen Schaben us berfallen wurde, wem folte fie fich alsban anvertrauen, weil ein Frauenzimmer weder bie Rraffte noch Befchicklichkeit befiget, die jur Einrichtung und Berbindung eines Schadens nothwendig erfordert werden; was er auch von Sottes Fürsehung schreibet, if eben so ungereimt wie bas andere, weil Gott ein Gott ber Ordnung ift, und die Ars Benev erschaffen hat: Derohalben betjenige, so die rechte Huff Mittel verwirfft, sehr verwegen ift, weil die Wuns derwercke heutiges Tages aufgehöret haben. Man mus bannenherd für feft ftellen, daß der Gott, welcher bie Genefung ber Rrancheit verfeben, auch obnfeblbabr bie batu benothigte Spulff. Mittel bestimmet habe.

Geburths Dulffe leyden, ihnen durch die Füre

sebung wiederum werde ersetzet werden.

Er endiget sein Buch damit, daß er sich erklahret, wie er gar nicht sen gesinnet gewesen die Chirurgie, sondern die Beburths , Delffer anzuareiffen, welche er eine neue Urt Operateurs, die une sern Batern noch unbekant gewesen, eine Sorte von Amphibiis, wovon man nicht feicht eine Beschreibung geben konne, und derer Protession gang zweiffelhafftig mare, nennet. gar, daß ein Geburths Delffer kein Chirurgus, sondern mehr seyn, und dem Chirurgo Befehl ertheilen wolle; so, daß ein ander Chirurgus die Alder lassen, operiren, verbinden und der gleichen Arbeit verrichten muffe da jener untere dessen nur raisonnire, Rath gebe und Medicamenta vorschreibe, welche Conduite kein Chirurgus approbiren, und sich zu einem solchen Meister gesellen musse, welcher offtmahle weniger davon wisse, als er selber. Der Autor kan es nicht vertragen, daß die Geburths Delffer sich eindringen zur Genesung solcher Kranckheis ten, die sich an schwangern Frauen und Kind. betterinnen ereignen. Er fragt sie, auf welcher Academie und von welchen Professoren sie gelernet hatten solche Kranckheiten zu curiren, indem sie dasselbe als Chirurgi nicht thun konten, weil diese ihre Mitbruder, die doch weit geschickter waren, wie sie, sich darein nicht mie schen. Darum kame es gar übel heraus, daß die Geburths. Helffer ihren Vortheil mit den Chirurgis gemein haben wolten; sie verdieneten aud

auch deren Schutz nicht mehr, weil sie ihr Joch abgeworffen hatten, und sich über jene erheben wolten. Im Gegentheil ware nichts, daß die Ehre und das Unsehen der Chirurgie mehr em por heben konte, als wan die Chirurgi sehen lies sen, daß diesenigen, welche sie erhaben hatten, nicht mehr für so geschickt gehalten würden, weil sie sich von ihnen absonderten, und sich ihrer Reguin entschlügen.

### CAPUT IV.

Beweis-Grund derer, welche die Geburths = Helffer verthädigen.

Er geneigte Leser wird gebeten, sich allhier Sporzustellen, als wan er eine Sache durch zween Advocaten vor Gericht ausführen hore: Und darum beliebe derselbe nicht eher zu urtheis len, als wan er sie beyde angehöret hat. wenn er sein Urtheil fällen würde, sobald er die Sache des ersten hatte vorstellen gehöret, so wurde er demselben ohne Zweisel gewonnen geben. Alber offtmahls befindet man, daß die Beweis. Grunde des zwenten diejenigen, so der erste hervor gebracht, überwiegen, und jener dadurch gewinnet. Und allhier könte sich wohl eben dasselbe zutragen.

Wir haben im vorigen Capitel die Sache der Hebammen vortragen gehöret, und es scheis net, daß das Recht auf ihrer Seite sep. wan man im gegenwärtigen die Beweg-Grunde derer Geburths. Helffer wird gesehen haben,

so zweiste ich nicht, oder jene werden ihren Process verlieren.

Der eine unter diesen benden; die sich als geschworne Feinde wider die Geburths Delffer erklaret haben, greiffet sie mit denen Waffen an, die ihm die Religion in die Hande gibt, und der andere mit denen aller frafftigsten Be weis. Grunden, so aus der Medicin hergenome Man man diesen Wiedersachern Glauben zustellete, wurde der Berluft ohnfehle bar auf der Geburths. Helffer Geite senn. Aber die Dienste, welche sie dem gemeinen Abesen täglich leisten, weil sie das Leben der Kinder retten, und die Mutter erhalten werden ihnen zum Benstand gereichen; so, daß diese Mute ter und Kinder die Posaunen segn werden, wos durch diejenigen zum stillschweigen muffen ges bracht werden, die sich denen Geburths. Helffern entgegen seken.

Unerachtet aber ihr Amt sie gnugsam beschüset, so ist es doch unbillig, daß man sie denen, von welchen sie angefallen werden, zum Raube übergibt. Weil sie angetastet sind, muß man sie beschüßen, und solches will ich aniso thun. Dan weil es jenen erlaubet ist die Parthen der Hebammen anzunehmen, so wird es mir auch unverboten seyn, die Geburths, Helsserals meine Mitbrüder zu verthätigen. Daben lebe ich der Hossnung, daß die verschiedene Meynungen, welche wir untereinander hegen, die Hocheachtung nicht ausheben werden, welche einer gegen dem andern unter denen, die an einem so wiche

wichtigen Wercke arbeiten, zu haben schuldig ist. 3ch habe solches auch deswegen für nörhig gehalten, damit die Frauen, so durch zween Doctores furchisam gemachet worden, wieder. um mochten aufgerichtet werden, indem der eis ne ihnen aus der Theologie entgegen schrevet, daß ihre Geligkeit Gefahr lauffe, und der ans dere ihnen aus der Medicin vorsaget, daß es mit ihrem Leben fast gethan sey, wan sie sich bon Männern in der Geburth helffen lassen. Darff man sie nun wohl in solchem Labyrinth stecken lassen? Dein: Man muß sie aus diesem Irrthum herausziehen, und ihnen zu erkennen geben, daß die Furcht, welche man ihrem Gemuthe bengebracht hat, weit groffer als das Ubel selbst in der That sen.

Diese Scribenten haben die meriten der Hebammen sehr erhoben, und darum ist es hochst nothig, daß auch einer die Tugenden det Geburths Helffer ans Licht bringe. Solches ist man ihnen schuldig zu thun, und zwar of fentlich, damit ein jedweder mit Uberzeugung

davon urtheilen moge.

Diese Untwort will ich in acht Hauptstücke abtheilen, gleichwie es auch der Autor der Unanståndigkeit gemachet hat, dem ich darin folgen will. Den Rherorischen und hochtrabenden Stylum, welchen man in seinem Buche findet, will ich gar nicht gebrauchen, wurde solches auch nicht thun können, weil ein jedweder so gelehrt nicht seyn kan, sondern will wie ein Chirurgus schreiben, und die Sachen, G 8 3 10 so ich davon weis, kurt und aufrichtig erzehe len, und awar so deutlich, als bev einer solchen

Sache erfordert wird.

Das I. Haupstück zeiget an, daß die Profestion der Geburths. Helffer jederzeit durch Chirurgos verrichtet worden, und folglich aar nicht neu sen, auch deswegen weder Briefe noch Siegel darüber nothig seynd.

Das II. erweiset, daß unter allen Nationen die Geburths Sulffe sowohl von Mannern

als Frauen getrieben sep.

Das III. bringet Historien und Grempel herben, durch welche gezeiget wird, daß sich die Frauen zu allen Zeiten der Manner bey ihren Geburthen bedienet haben. Mass dies der

IV. Daß die Christliche Religion dem Amte der Geburthe Delffer gar nicht entgegen fen.

V. Daß dieses Umt allezeit nothig sev.

VI. Das die Gewohnheit pa man sich der Beburths Belffer bedienet, eine Sache sen, die man unterhalten und nicht abschaffen muffe.

VII. Daß die Frauen nicht so geschickt seyn, die Geburthe Sulffe zu verrichten, wie die Man-

ner; und endlich in dem in a station word and in

VIII. Sage ich in meine Meynung bon denen Einwurffen, die der Autor des Buchs von der

Unanständigkeit gemachet hat. In die bei

Wenn man vorerst (Cap. I.) die Litul dieser Dauptstücke denenjenigen, die in dem Buche von der Unanständigkeit angetroffen werden, entgegen halt und untersuchet, so werden sie alles, des sen der Autor zu seinem vermeynten Beweiße thum hum sich unternommen hat, über einen Haussen verssen. Ich habe eine aussührliche dissertation abon gemachet, welche gar zu weitläusstig salen würde, wan man sie allhier einrücken wolte. Darum will ich nur einen auszug von jedem Eapitel machen, welcher der Srundriß davon eine und den Leser von der unumgänglichen Nothwendigkeit derer Geburths. Helsfer gewiß iberzeugen wird.

Wegen des Situls des Buchs sind wir noch nicht einig. Es soll denen Frauen zugeeignet verden, und des wegen demühet er sich sie zu beselben, daß sie sich nicht länger von den Mänsiern in der Seburth sollen benstehen lassen. Darum muß derselbe folgender massen lauten: Bon der Unanständigkeit, welche sich ereignet, van sich die Frauen von den Männern in der

Beburth helffen lassen.

Der Autor der Unanständigkeit bemühet sich wischen denen Abstrern Accoucheur und Accoucheuse einen Unterscheid zu machen, als van benderley nicht eine Sache bedeuteten, und varin nur unterschieden wären, daß der eine nännlichen und die andere weiblichen Geschlechestist, füget auch noch hinzu, daß die Profesion der Geburths. Belsferinnen ihre gewisseseiten bestätiget die Geburths. Helsfer hingegen waht nicht versehen seyn.

She gemeldter Autor eine solche Vorstellung hate, muste er wissen, daß die Geburths Hulfe, weil sie aus der Chirurgie ihren Ursprung

G 5 4

hat,

hat, keiner andern Authorität nöthig habe, als nur, daß derjenige, welcher sie treibet, ein Meister in der Chirurgie sen; hingegen die Frauen, welche gar nicht berechtiget sind, einige Chirurgische Operationes zu verrichten, solche Privilegia haben müssen, wodurch ihnen diese Kunst zu exerciren erlaubet wird.

Daß man aber den Hebammen folches zugestanden hat, ist daher entsprungen, weil einige Frauen, durch eine verkehrte Schamhafftigkeit angetrieben, lieber ohne alle Hulffe gebähren, als zu den Männern ihre Zuflucht nehmen wols Wir sind zwar damiteinig, daß die Schaamhafftigkeit eine Qugend fen, die den Frauen angebohren ist, und dreselben nichts thun muffen, wodurch solche konte verletet were den: Aber wir glauben nicht, daß solche Que gend dadurch verletzet werde, wan einer Frauen durch einen Chirurgum in der Geburth geholse fen wird, noch weniger, daß solches wider die Matur sen, wie sich diejenigen einbilden, welche Die Schaamhafftigkeit gar zu weit ausdehnen, und sagen, daß der Shestand eine schändliche Vermischung ware, wan die Noth, (nemilich, damit die Welt dadurch vermehret wurde) des selben Gebrauch nicht entschuldigte, welchen sie auch nicht einmahl zulassen wollen, als nur verstohlner Weise und insgeheim, damit die Schaamhafftigkeit durch dasjenige nicht vets leket werde, was doch die Nohtwendigkeit ets fordert. Sie fügen dieses noch hinzu, daß, unerachtet man vermeyne alles vermieden zu haben,

ben, was zur Verletzung dieser Lugend gereis chen konte, man dennoch dagegen sündige, wan man diese Handwürckung ohne Noht verrichte, weil man sich nicht allezeit selbst regieren könne bey einer Belegenheit, alwo einer von dem andern gar leicht zu verführen ware. Und ob man gleich an sich selbst tugendsam ware, so konte man doch nicht gewiß versichert seyn, daß andere auch also gesinnet waren, indem sie vielleicht andere Gedancken hatten, als der Geburths . Helffer , und man deswegen gestehen muste, daß die Gefahr sehr nahe sen; weit wir selbst zu der Zeit, da wir uns bemühen die Shre derer, so auffer unferer Bemeinschafft sind, durch Reden und auf andere Weise zu retten, uns offtmahls Schaden thun, und in der That zu Dingen , die der Chrbarkeit zuwider sind, verfallen. Daß auch in solchen Fällen der Mund nicht allezeit ein getreuer Dolmetscher des Perkens sey, und die Gedancken nicht stets mit den Worten übereinkommen: so, Daß die Verrichtung der Geburths. Hulffe einem Manne allezeit unanståndig, einer Frauen aber beschwerlich, und für bende gefährlich sen.

Man konte zwar die Schaamhaffrigkeit nicht sinnreicher gegen alles dasjenige, so derselben Reinigkeit bestecken konte, beschüßen, noch die allergeringste Sachen, wodurch das Gemuth beflecket werden konte, subriler ergründen: Aber die Urt und Weise, wie die Geburths. Hulffe geschie. het, verhindert, daß solche Gemuths, Bewegun. gen nicht Uberhand nehmen konnen, und alle da. bey vorfallende Umstände, sowohl von Seiten

G8 5

Des

des Geburths. Helffers als auch der gebährenden und umftebenden, vernichten die Furcht, und geigen, daß sie nur auf verkehrte Einbildungen ges Diejenigen, welche gegen folche. grundet sep. Handwürckung anschreyen, und lagen, daß eine Frau sich weder dem Gesichte noch dem Gefühl eines Mannes muffe blos geben, zeigen damit an, daß sie niemahls bey der Sache gegenwar. tig gewesen, sonst wurden sie wissen, daß das Gesicht daran gar feinen Theil habe, sondern als les verdecket zugehe, und die Hand des Chirurgi nichts anders thue, als nur das Kind zu empfans Bum Exempel Deffen haben wir Monf. Desforges den alten, welcher, unerachtet er blind war, dennoch nicht unterließ, so gut, als wan er bende Augen gehabt hatte, die Geburths Dulffe au verrichten. Diefem guten Priefter fan man zwar den Mangel der Erkanninuf wohl vergeben. weil er vielleicht nicht weiß, was daben vorfalt. Aber von einem Medico fan nicht vermuthet werden, daß er folches nicht folte gewust haben, fürnemlich, da er die Medicin schon feir viergig Jaha ren in Paris exercitet hat, und aus Andacht eie nen Mißbrauch zu unterdrücken suchet, den er nicht erkant hatte.

Es zweiselt niemand daran, (Cap. II.) daß die Runft der Geburths. Hulffe nicht eben fo alt fen, als die Welt, indem von allen Zeiten Kinder find gezeuget worden, und man dem zusolge ber Geburthen auch Hulffe nothig gehabt hat; aber darin find wir nicht eins, daß die Frauen allein

joiche Kunft getrieben haben.

## Lezengung und Gebueth. VI. Buch. 651

Bende Autores, die in Faveur der Hebammen geschrieben haben, suchen dassenige, so zu ihrem Vortheil dienet, aus dem höchsten Alterthum hervor, und sagen, daß Rahel, Thamar und Ruth, wie sie gebohren, sich der Frauen, Hülste bedie, net hätten, unerachtet sie die ansehnlichste Damen ihrer Zeit gewesen. Woraus sie dan den Schluß machen, daß zu der Zeit gar keine Manner zur Geburths. Hülste wären gebrauchet worden, weil ihrer gar keine Meldung gesthan wird. Aber diese Folge ist nicht unbestrüglich, weil deswegen doch wohl Geburths. Helsfer können gewesen seyn, unerachtet die Die

storie davon nichts erwehnet.

Diejenigen, welche das Sebahren Mariæ Theresix von Desterreich, der Konigin in Franck. zeich, und Gemahlinn Königs Ludovici des XIV. beschrieben haben, vermelden nicht, daß Manner daben gewesen senn, und dennoch hiels te fich damable der berühmte Beburthe Belffer Boucher zur Seite der Kammer, worin die Konigin gebahr, in einem Bleinen Simmer auf, das mit er ihr im Nothfall beustehen möchte. felbft ben der Geburth des Dauphins untersuche te er den Zustand, worin sich das Kind befand, jedoch auf solche Weise, daß die Königin nichts davon innen wurde. Man brauchte des wegen solde Borfichtigkeit, damit die Konigin nicht moche teerzurnet werden, weil sie aus Spanien war, und gar keinen Beburths. Helffer gebrauchen wolte. Aber aniso find sie so scrupuleux nicht mehr, indem sich die Königinnen von Spanien und Sicilien deren auch bedienet baben.

Das

Darum fan man nicht in Abrede seyn, daß es nicht zu allen Zeiten Geburths Deiffer und Hebammen zugleich gegeben habe; und man muß also den Mannern das Vorrecht nicht nehe men, daß sie in diesem Falle nicht folten die ale testen und ersten gewesen seyn, indem zu der Zeit, wie die Eva schwanger war, sonst noch Feine Frauen in der Welt gefunden wurden, daß also Adam ihr Mann der Geburths. Helffer senn muffen, und zwar nicht allein ben ihrem er. sten Kinde, sondern auch ben den übrigen. Das rum hat ein Mann dieses Amt am ersten ges trieben.

Diese Scribenten wollen auch viel rühmens bon den Debammen dadurch machen, daß sie sagen, Socrates fen der Sohn einer solchen Frauen gewesen. Nun ist zwar unleugbar, daß derselbe zu seiner Zeit ein groffer Mann gewesen; aber solches beweiset nicht, daß seine Mutter Phanocle etwas besonders in ihrer Kunst gethan habe. Wir sehen sast täglich, daß vortrefflie che leute auch von einfältigen Ettern hervorges bracht werden. Thomas Morus, Canpler in Engeland, war eines Metigers Sohn, und des Marechal Faber fein Batter ein Buchführer zu Sedan. Jacobus Amiot, Groß, Allmosen, Pfles ger in Franckreich, war eines Gerbers Sohn aus Melun, und so andere mehr.

Der Autor der Unanständigkeit unterstehet sich (Cap III.) durch Historien zu beweisen, daßes von allen Zeiten her unerhört fey, daß die Frauen sich der Männer Hulffe ben Geburthen bedienet

hair

håtten und erzehlet davon dregerlen. I. Was sich des wegen ben denen Henden zugetragen. II. Die Historie der Aganice ben den Atheniensern. III. Ziehet er dassenige an, so in dem Hôtel-Dieu zu Paris gebräuchlich ist. Solches nun zu wies derlegen, will ich mich auch eben derselben Erems

vel bedienen.

3ch habe mich zum höchsten verwundert, wie ich gesehen, daßein so andächtiger Scribent so gar das Hendenthum durchgesuchet habe, dasjenige zu beweisen, welches er vorher für fest gestellet harte. Er saget, daß die Benden denen Gebur. then Göttinnen vorgesetzet hatten, woraus er schliesset, daß allein denen Frauen solches Recht sustehe, als wan ein heydnisch Gesetz der ganzen Welt Reguln vorschreiben solte. Diese Gottinnen nennetter, und schreibet einer jeden unter denenselben ihr Umt zu, verwundert sich auch über die Worsichtigkeit der Henden, daß sie solche lem. ter denen Göttern nicht gegeben, als wan sie das mit hatten anzeigen wollen, daß alles, so einem Mane gleichet bep denen Seheimnuffen der Frauen nicht dürffe genennet werden. Man antwortet ihm hierauf, daß, weil die Romer den Beburthen mannliche Botter vorgesetzet haben, die noch su-Nom im Capitolio zu sehen sind, und wovon and Ovidius geschrieben hat, man Ursache habe gu sagen, daß die Manner ben den Geburthen der Frauen Sulffe leiften muffen.

Ben denen Atheniensern wurde die Medicin und Geburths-Hülffe sowohl von Männern als Frauen gehandhabet; doch hielt der Raht alda

für gut, solche Berrichtungen benen Frauen zu perbieten, und denen Mannern zu überlaffen. Eine Jungfer, Mahmens Aganice, fleidete sich in Mannes habit, und ging in die Schule des Herophili, daselbst ein oder ander Stuck solcher Wissenschafft zu lernen, welche sie nachdem zu Althen trieb. Sie wurde aber entdecket und zur Straffe verdammet, weil sie gegen die Gesete gehandelt hatte. Die Damen zu Athen lieffen darauff häuffig zu dem Rath, benfelben um Snade und Abschaffung dieses Gesetzes welches ihnen au hart dunctte, zu bitten. Golche Bitte wur. de ihnen auch gewähret und verstattet, daß sie die Medicin und Geburths. Hulffe fo, wie vorher, ehe sie ihnen war verooten worden, handhaben folten, aber nicht ohne Alusschliessung der Manner. Diese Historie beweiset Dasjenige nicht, was der Autor vorher für fest gestellet hat, neme lich, es sey von allen Zeiten her unerhort gewesen, daß die Mäyner ben Geburthen affistiret hatten. Was sich in dem Hôtel-Dieu zuträgt, bewei-

fet folches eben so wenig, weil die Erzehlung dieser benden Scribenten nicht auffrichtig ist. fie fagen, daß die Worsteher dieses Sauses, durch ihre sonderbahre Weißheit dazu angetrieben, nur Frauens. Persohnen die Kunst zu lernen admittirten, und hingegen die Manner davon aus. geschlossen waren. Esist zwar gewiß, daß alle Hebammen ihre Handgriffe darinnen lernen muffen, aber auch zugleich mehr als zu wahr, daß auch Männer hinein kommen. Portail, Mauriceau, Defrades, Dionis, und viele andere in solo cher

Ther Kunst vortressliche Männer haben in solchem Hause operiret, und sind eine geraume Zeit darin geblieben. Die oberste Hebamme in dem selben ist auch gehalten, den Chirurgum, welcher daselbst seine Meisterschafft gewinnet den schwehren Geburthen zu hülffe zu rusen. Darum verwundere ich mich, daß ein Medicus, welcher sich Lebenstang zu Paris auffgehalten hat, so schlecht von dem, so daselbst vorfält, informiret sen; und weil er dassenige nicht weiß, was er doch wissen könte, solte und müste, so hat man Ursache an allen and dern Erempeln, die er in seinem Buche anziehet, zu zweiseln.

Wan die Gebräuche des Christenthums der Kunst der Geburths-Helsser zuwider wären, so würden solche auch wider die Profession der Wundärtzte senn; und dieselben müsten sich (Cap.IV.) dem zu solge auch aller Handwürckungen, welche sie ben Frauen thun müssen, begeben, weil sie solche unmöglich ohne sehen und sühlen

verrichten konnen.

Diese Autores sind wegen der benden Sinne so scrupuleux und delicat, daß sie vermeynen, man könne eine Frau nicht ansehen und angreiffen ohne dadurch zu sündigen. Und sie halten die Frauen sür so gefährlich, daß sie die Oerter aus denen Kirchen. Zätern anzeigen, worin verboten wird, dieselbe anzusehen. Aber die heutigen Frauen, (also schreiben diese Autores,) kehren sich daran nicht, damit sie sich nur von den Seeburths. Helssern mögen besehen und betasten lassen, unerachtet es wider alle Billigkeit läufft. Sie sügen

fügen noch hinzu, daß es eine schandliche Art zu practiciren sey, wodurch die Schaamhaffrigkeit verletet werde, und wollen gar fagen, daß die Berührung eines Frauenzimmers der Ursprung vies les bosen sey, vermennen auch, daß unter allen Sinnen das Gefühl am gefährlichsten sen, weil es mehr verführen konne, ja daß nichts auf ber Melt solches so starck thun konne, weil dasselbe durch den ganten Leib würcke, und der allgemeie ne Sinn, ja aller Sinnen Sinn sen, so in allen; andern gefunden werde, und alle Werckzeuge der

Sinnen in Bewegung bringe.

Nachdem sie die Frauen gewarnet haben, des nen Geburths-Helffern sich nicht zu vertrauen, weil es Manner waren, und eine tugendsahme Frau Scheu haben muffe, sich von folchen beschauen und berühren zu lassen, unerachtet sie verständig, from und ausser allem Verdacht und bofer Nachrede seyn mochten, so fangen sie an, den Geburths, Helffern eine Furcht zu erwecken, und rabten ihnen, daß sie sich selbst nicht zu viel trauen follen, welches sie auf einem Ort, der in einem une ter denen Kirchen Batern gefunden wird, grund den, allwo die Manner gewarnet werden, sich vor denen Frauen zuhüten, selbst ihre Mutter nicht ausgeschlossen. So musten dan nach der Mene nung dieser Scribenten nicht allein die Geburthse Helffer, sondern auch die Chirurgi sich ihrer profession begeben: dan weil sie das Frauenzimmer nicht verbinden können, ohne sie zu besehen und anzutasten, so würden sie sich dadurch nur in Sunden Sefahr sturgen. Unerachtet sie aber diese

diese Materie auffs ausserste getrieben haben, so wollen wir sie nur schreiben lassen, und allen des nen, die unsere Hulsse bedürffen, und uns vers langen, zu hülsse kommen, auch gewiß glauben, daß die Sebräuche der Religion weder der Kunst der Geburths-Helsser, noch derer Wund. Alerste

zuwider sen.

V. Mit denen benden Vorstellungen, die der Autor der Ungeziementheit in diesem Cap. thut, und welche sast das ganke Werck ausmachen, bin ich gar nicht zusrieden. Die erste ist, daß die profession der Geburths Helsfer selten nothwendig, sondern unnüh und gefährlich sen. Die zwente, daß die Geburthschelsfende Chirurgi die Kranckscheiten, so ben schwangern Frauen oder Gechsewöchnerinnen vorfallen, nicht kennen, und dem zu

folge nicht geschicktesenn, dieselbezu curiren.

Erwill daß mangar keine Geburths. Helffer musse hohlen lassen, als nur im Fall der Noth, wan nemlich zum Exempel ein Kind oder Mutter sich in Lebensgefahr befindet, sagt auch daben, daß solche Nothfälle so selten vorfallen, daß unter tausend Geburthen kaum eine schwehre Geburth gefunden werde. Wan die sich also verhielte, was ren die Frauen nicht so viel zu beklagen, als sie in der That sind. Weil aber unter taufend gebah. renden Fraven zum wenigsten achthundert gefunden werden, die der Manner Hulffe benothiget sind, so muß der Mothfall nicht so var senn, als er hn machet. Wan er ben taufend Geburthen gegenwärtig gemesen wäre. würde er eine so ausser. ordentliche Vorstellung nicht gethan und sich une Et

ternommen haben, die Chirurgos auff solche Manier zu trosten, wie er thut, waner saget, daß sie auff GOttes Do sehung vertrauen musten, wele che ihnen auch wiederum helffen wurde, man solo the beschlossen hatte, sie also lenden zu lassen. Mach diesem Sathhätte man eben so wenig die Medicos als die Geburths-Helffer nothig, und dürffie einen gefährlich kranck danieder liegenden nur damit trosten, daß er nicht solle ungedultig seyn auch nicht Arkney-Mittel gebrauchen, weil dieselbe Vorsehung, welche ihn kranck gemachet, es auch fo fügen würde, daß er wiederum genesete.

Last das Gemissen dieses Autoris wohl zu, daß er sich dergestalt gegen die Geburths. Helsfer heraus last, und ihnen doch ihren guten Nahmen zu rauben suchet, indem er sie für unwissende ausschrenet, und sechs Seiten in seinem Buche mit Scheltworten und solchen Gründen, deren einer noch falscher ist als der andere, anfüllet, damit er ihnen nur den credit benehmen, und sie durch überhäuffte Beschuldigungen desto besser verdammen mochte? Giehet er nicht, daß er der Christlichen Liebe gant und gar verfehlet, (da er doch in seinem Buche nichts anders als die Ausübung des Chriftenthums zur Regul gesetet,) wan er sich ausserst angelegen senn last die Geburths. Helffer der Unwissenheit zu beschuldigen? Bum wenigsten muste er Guillemeau, den Chirurgum des Konigs, wie auch la Cuisse, Boucher und Mauriceau, welcher lettere ein Buch geschries ben, so von einem jedweden gerühmet wird, und allen Hebammen, von welchen er doch so viel

Besens machet, anstatt eines Unterrichts dienet, von ausschliessen. Auff die Manier klaget er er alle Frauen, die noch einiges Bertrauen zu nem Chirurgo haben, auch Unterscheid zu mas en wiffen, und verdammet das Berfahren fo eler braver Medicorum, welche ben Kranckheis n der schwangern Frauen und Kindbetterinnen m Rath der Geburths Belffer folgen. 3ch ibe selbst angesehen, daß die Herren Daquin, Fain und Moreau, deren erster ein Leib. Medicus & Konigs, der zweyte ben der Konigin, und der itte ben der Gemanlin des Dauphins mar, nichts rschrieben, wan diese Pilntefinnen schwanger aren, als nachdem sie es mit denen Geburths. eiffern überleget hatten; woraus man dan thwendig schliessen muß, daß die Geburihs. elffer keine Ignoranten seyn, wie uns det Autor x Ungeziementheit weißmachen will, und deme ich ihre Kunst jederzeit nothwendig seis.

Es ist gewiß, daß die Gewohnheit, da man h der Geburths. Helffer bedienet, ein Gebrauch ), den man benbehalten und nicht unterdrücken uß, unerachtet die Beschüßer der Hebammen h dawider seben, und sagen daß nichts auff der Gelt eine so groffe Krafft habe, auff die Gemus er derleute zu wircken, als die Gewohnheit, worich sie ihre Shaten einrichten. Wir fragen sie er, ob wir wohl was besfers thun konnen, als etle solchen Gewohnheit nachleben, die in dem Inde, worin wir wohnen, gebräuchlich ist? Db iuns fren stehe, dasjentae gank aus der Welt zu erbannen, welches doch auch unsere Water ge-

212

stimmen.

Mutter durch einen Geburths Helffer glücklich hat entbunden gesehen, ein solches Verfahren verdammen dürffe? Ran eine solche wohl unterlassen ihrer Mutter Exempel nachzusolgen? Kan sie sich wohl einbilden, daßihre Mutter, welche ihr sonst nichts anders als ein Exempel der Klughelt und Lugend gegeben in der Schaamhafftigkeit und Wohlstande solte gesehlet haben, wie sie sich einem Chirurgo untergeben hat? Darum gebühret es uns, daß wir unsere Verrichtung und Aufschrung nach hergebrachter Bewohnheit einrichten, sürnemlich wan sie dermassen ersprießlich sür das Vaterland ist, wie diesenige, wovon wir jest geredet haben.

Stist wahr, daß, wan diese Gewohnheit wie der das natürliche Recht liesse, sie eine Sache

ware, die man vielmehr unterdrücken, als ein Sebrauch, den man unterhalten müste. Aber, ehe man sich unternimt dieselbe abzuschaffen, so muß man beweisen, daß die, so derselben nachsologen, sich der Wahrheit entgegen seten, und der Vernunsst beraubet seyn. Die Königinnen, Fürstinnen vom Geblüte und alle vornehme Damen haben diesen Sebrauch; die Obrigkeitliche Persohnen sind damit eins, jahalten ihre Sherstrauen dazu an, daß sie sich in ihren Kindbetten der Geburths. Helsfer bedienen müssen. Weil nun alle diese Persohnen vernünsstig sind, so muß ja diese Gewohnheit mit der Vernunsst überein

ABas für eine Ursache mag der Autor der

inständigkeit wohl haben, wan er verlanget, die Nichter folche Gewohnheit abschaffen sole da doch folches niemand von ihm verlanget, die Frauen, denen allein daran gelegen ist, das sufrieden sind, ja die Chirurgi sie nicht darum en, und die Debammen sich gar nicht darüber lagen. Er kan ja die Geburths. Helffer der n Aufführung gar nicht beschuldigen, warum ferdan, daß die Richter neue Verordnungen er dieselbe machen sollen, da sich doch niemand r sie beschweret? Er ist der einzige, welcher In diese Sache mischet, woben er doch gar keis Bortheilhat, weil er unverhenrathet ist. Sate e eine Frau, so konte er derselben von einer samme, die ihm am besten gefallen mochte, der Geburth zu hülffe kommen laffen. Er hat die Mühe genommen ein Buch zu schreiben, nurch alle Franen wider ihn auffgebracht worweiler sich hat wollen zum Sesetgeber auffe issen wider eine Gewohnheit die wohl bleiben d, und an welcher nichts zu verändern ift.

MI. Es ist leicht zu beweisen, daß die Frauen enen Geburths. Hulffen nicht so viel nut find, die Männer, unerachtet der Autor der line råndigkeit sich untersängt das Begentheil sezu lassen. Damit er nun solches bewerck. ligen moge, so sagt er so vielerlen zum Vorll der Frauen, und so viele andere Sachen Nachtheil der Manner, daß es scheinet, er te es selbst geglaubet, daß jene am tüchtigsten uwären. Erwird aber groffe Dube haben, bes der Welt weiß zu machen, dan alles

St &

was

was er saget, ist durch Umschweiffe dermasse weit'auffeig gemachet, daß sich niemand dadur. wird konnen überzeugen laffen. Er fangt da damit an, woher doch ben den Frauen die eing bildete Uaruchtiakeit entstanden sen? Db sold etwa von der Zartheit ihres Leibes, wenige Riaffien, Sch rachheit ihres Berstandes, od weil sie ihr Geschlechte nicht kennen, entstehe Wir antworten ihm daß obzwar jest erwehn Grunde wohl erwas thun konnen, dennoch ein i der, unerachtet sich solches nicht also verhielt durch die Proben, welche er täglich davon siehe zur Inuge überzeuger wird, daß sie nicht so g schickt dazu sind, wie die Chirurgi. Darum mu sich der Autor an das gemeine Wesen macher und demselben dasjenige aus dem Sinn brit gen, was ihm die Erfahrung bengebracht hat.

Durch das ganke Haupt. Stück erhebet er d Meriten der Frauen, hat auch nichts darinne vergessen so zu ihren Vortheil gereichen könt und endiget solches solgender massen, wie e nemlich vermeyne nun bewiesen zu haben daß die Frauen mehr Verstand, Stärd und Wissenschafft besügen die Geburths Zülffe zu treiben, als die Männer. Da Wörtlein Wehr, dessen er sich bedienet, ist ga bedeutsam. Er müste zusrieden seyn, wan er sag te: Die Frauen haben Verstand, Wisser schafft und Kräffte gnug die Geburths. Hüsse mit Vortheil zu treiben; er müste aber auch ei nen Unserscheid zwischen natürlichen und schwetzen Geburthen machen; Dan was die letzten be

triff

trifft, so gehen solche über ihren Verstand,

Braffee und Wiffenschafft.

VIII. Hierin machet der Autor sich selbst die Einwürsse, von welchen er dasür halt, das sie in Faveur der Geburths. Helsser künten hervor gestracht werden. Deren bringet er aber nur sies ben auss Taper, unerachtet ihrer wohl mehr als hundert könten gemacht werden, und hat nur allein diejenigen ausgesuchet, so ihm am bestenkonten Gelegenheit geben, seine Pfeile, die er auf die Geburthse Helsser verschiessen wolte, daraus zu versertigen, und dadurch seinen Zweck zu ersteichen, welcher darin bestehet, daß er die Zugenden und Geschicklichkeiten der Hebammen here aus streichen und die Geburthse Helsser verache ten möge. Und solche sind solgende,

1.) Fragt er, ob es nicht wahrscheinlich sen, daß ein in seiner Kunst ersahrner Geburths. Helsser weniger die Frauen in Lebens-Gesahr bringe, und geschickter sen als eine Hebamme?

2.) Warum kommen doch so viele Unglücks. Fälle von denen Händen derer Hebammen her? Warum duldet man so grosse Unwissenheit und schlechte Erfahrung ben denenselben? Sind solches nicht gnugsahme Beweg, Gründe den Mänenern die Geburths, Hülsse zuzueignen, und sie denen Hebammen vorzuziehen.

3.) Auhier erwehnet er, das man mit denen Beburths Helffern zufrieden sen, und niemand

etwas auff dieselbe zu sagen habe.

4.) Ein jedweder wisse ja, was man seiner Besundheit halber thun durffe, und defiwegen

214 / 3u

zu thun schuldig sen, unerachtet es unrecht zu senn Scheine.

s.) Hier wird gefraget, ob es mehr wider die Schaamhafftigkeit sen, wan einer Frauen von eis nem Mann ben der Beburth geholffen werde, oder man eine Frau, Jungfer oder Monne sich eis nem Chirurgo übergebe, eine oder andere Operation an den Schaamtheilen verrichten zu

lassen.

6.) Die Progressen, welche die Runft der Beburths. Hulffe durch der Manner Bande gemas chet hat, wie auch die Vortheite, so dem gemeis nen Wefen daraus zugewachsen, und die Bucher und Observationes, welche von den Geburths. Helffern ans Licht gegeben sind, welches alles dan von dem ungelehrten Frauenzimmer nicht kan præstiret werden, beweisen die Nothwendigkeit und den Vorzug der Geburths. Helffer.

7.) Die Geburths Helffer werden ohne Zweisel die Chirurgos mit in ihre Sache zu verwickeln trachten, mit Vorgeben, daß sie ihre Wissenschafft aus der Chirurgie gehohlet has ben, und dadurch in ihrer Kunst fertig gewore

den senn.

Geine vermennte Grunde, welche er zur Ante wort auff alle diese Einwürffe vorbringet, sind so schwach, daß sie nicht werth sind, allhier gemeldet zu werden, und beweisen vielmehr, daß nothwendig Geburths. Helffer seyn muffen, an statt (wie er doch zu ihun vermeynet) die Hebammen empor zu bringen.

CAPUT

## CAPUT V.

Db der Chirurgus oder die Heb: amme vorzuziehen sep?

M ersten der 2. vorhergehenden Cap. haben wir dererjenigen, so die Bebammen defendiren, und in dem andern derer, so die Parthen der Gebarths helffer halten, ihre Beweisgruns de erzehlet; jest komt es darauffan daß ein Urs theil gefället, und eine Barthen der andern vorgezogen werde. Wanwir die zwey unbenante Autores, welche auff der Hebammen Seine sind, ju Richtern machen, werden die Geburthe. Belffer ihren Process verlieren; horet man aber auff der andern Seite die Beweis, Brunde der Chirurgorum an, alsdan werden dieselbe gank gewiß den Vorzug haben. Darum stehet es keiner unter denen Partheyen zu, etwas darus ber zu schliessen, indem sie in ihrer eigenen Gache keine Richter seyn konnen, sondern denen Frauen, welcher am meisten daran gelegen ist, das ist solchen, die noch Kinder gebähren konnen, komt folches zu. Die Fürstinnen und alle vornehme Damen erwehlen sich ihre Geburihs. Belffer; prafe Burgerinnen folgen ihrem Erempet nach und man höret offtmahls die Frauen der Handwercker uud geringer Leutte sagen, daß sie dieselbe denen Bebammen vorziehen wurden, man sie nur die Mittel hatten, dafür zu bezahlen. Weil nun aniso bennahe alle Frauen diese Parthey erwehlen, so sehen wir daraus, daß sie sich viel sicherer unter den Händen eines Ge-215 burths,

burths Belsfers als einer Hebamme zu seyn schaten. Biele Mütter haben ihre Töchter, wie dien selbe verheprathet und schwanger geworden, ans frischen wollen ihnen nachzusolgen, und sich der Debammen zu bedienen, ihnen vorstellende, daß sie sich wohldaben befunden, und die Hebammen ja eben dieselben wären, welche sie ben ihrer Anskunste in die Welt empfangen hätten, und weil sie, (die Mütter) davon nicht gestorben wären, würde es mit ihnen auch keine Gesahr haben. Wan auch schon ihre Niederkunfft durch einen oder andern Unglücks. Fall schwehr seyn würde, so könte man doch bald Seburths Helsfer dazu hobten lassen.

Warlich, solche Gründe könten wohl einige überreden, aber viele andere würden sagen: Weil sich solche Schwürigkeiten ben ihren Geburthen zutragen könten, wozu die Hülste des Chirurgi vonnöthen wäre, so wolten sie ihn lieber so fort ben sich haben, als sich in solche Gefahr begeben, daß die Hebamme erst Hülste suchen müste, weil alsdenn Lebens. Gefahr zu befürchten wäre, welsches Ubel sie vermeiden und ihr Gemüthe in Rushe seinen könten, wan sie sich unter den Händen

eines Geburthse Helffers befunden.

Ausdenen Meynungen, welche aniso fast als les Frauenzimmer bey sich heget, scheinet es, daß die Dissertation von den Seburthen, welche von diesem auten Priester vor mehr als dreysig Jaharen in Druck gegeben worden, solchen Nuten nicht geschaffet hat, als wohl seine Hoffnung geswesen ist. Es läst sich auch ansehen, als wan

das

das Buch von der Unanständigkeit, worimen sehr kräffige Beweis, Fründe des unbenannten Autoris enthalten sind, die so gefährliche Gewohnbeit, daß sich die Frauen in der Geburth von Mannern beustehen lassen, nicht har hems men konnen. Und was solte man sich wohl von einem Buche, das mit lauter Kasterungen gegen Die Chirurgos zu Paris angefüllet ist, vorgestels let haben, da dieselben doch die Chirurgie zu der Vollkommenheit, worin sie sich aniso befindet, gebracht haben und deren Bucher, welche diefele be davon geschrieben haben, in alle Sprachen von gant Europa übergesetset sind. Funde er sich gleich gedrungen, (wie er saget) zum besten der Hebammen zu schreiben so konte er solches wohl thun, aber mit Liebe und Ganffimuth, und mufte sie empor zu heben nicht so heffing auff die Chirurgos anstürmen, dieselbe für Ignoranten schelten, und sagen, daß sie kaum eine Incision zu machen musten.

Nachdem wir nun alles wohl betrachtet haben, so wollen wir dieses Capitel schliessen, und daben vermelden, daß allhier zu Paris der Ort sen, allwo die berühmtesten Chirurgi, und sonst nicht in Franckreich, wie auch nicht in ganß Europa, gesunden werden, und daß hieselbst auch die Hebammen in der Geburths. Hülsse können gesschickt gemachet werden durch das Hötel-Dieu, worln sie ihre Lehrzeit ausstehen, und durch die Schule S. Cosmi, allwo sie unterrichtet und als Meisterinnen angenommen werden, ehe sie ungesscheuet arbeiten dürssen. Doch wollen wir des

nen Frauen gerne die Frenheit gonnen, sich nach ihrem Gefallen entweder einen Chirurgum oder eine Hebamme ben ihren Geburthen zu erwehlen.

## CAPUT VI.

Daß die Mütter ihre Kinder selbst säugen müsten.

Co ist viel gewaget, daß man die Mütter überreden will, ihre Kinder felbst zu saugen. Es haben bereits viele andere von dieser Materie geschrieben, und nichts damit gewonnen, so, daß ich schwerlich etwas ausrichten werde. Sie haben diese Gewohnheit dermassen aus der acht. gelaffen, daß die Medici sich nicht mehr bemühen durffen, das saugen denenjenigen zu verbieten, welche sich gar zu schwach befinden und es nicht gerne thun wollen. Weil dieses aber eine allge. meine Verhandlung der Geburthenist, wovon das säugen abhanget, so habe ich nicht unterlassen können davon zu reden. Der himmel wolle geben, daß fich einige durch die Beweis. Grunde, die ich allhier anführen will, mogen bewegen las fent, damitsie hernach den übrigen zu einem Erem. pel dienen können, so, daß die Frauen nicht nur verlangen mögen, Mütter zu werden, sondern auch Säugemütter zu feyn. Alle Frauen sind dazu bestimmet, indem ihnen die Natur, wie sie formitet worden, alle Werckzeuge, so zur Zeus gung und Erhaltung der Kinder nothig find, mit. getheilet hat. Darum muften fie alle von rechts. wegen Kinder haben, weil solches Geses ihnen durch

durch den Urheber der Natur aufferleget ift, wogegen sie sich nicht fegen konnen. Goldes nun recht zu begreiffen, muß man nur auff dasjenige,

so ben allen Frauen vorfällt, acht geben.

Go bald ein Frauenzimmer das Allter erreichet hat, daß sie Mutter heissen kan, verschaffet ihr die Natur mehr Blut, als zu ihrer Erhaltung nothwendig ist. Diese überflüßige Feuchtigkeit ist zu der Nahrung des Kindes, welches sie noch has ben soll, bestimmet. Darum wird es alle Mos nate in die Bahrmutter, als den zur Hervorbrin. gung der Kinder bestimten Ort, gebracht. Wan es allda nichts findet, gehet es fort, und laufft einige Lage lang heraus, welcher Fluß die monatlie che Reintgung genennet wird. Wan aber eine Frucht in der Bahrmutter befindlich ift, so dienet folches Blut dieselbe in währenden neun Monas ten ihres Auffenthalts in der Bahrmutter zu er. nehren. So bald auch das Kind auff die Welt gekommen ist, wird das Blut, oder der Rah. rungs, Safft, welcher von dem Blute abgeschie. den wird, in die Bruste gebracht, allwo er in Milch verwandelt wird, und so lange zur Nahe rung des Kindes diener, bis dasselbe durch hartes re Speisen kan unterhalten werden. Daher mussen wir schliessen, daß eine Mutter, die ihr Kind einer Umme übergibt, dasselbe defjenigen beraubet, so ihm von rechtswegen zukomt, indem sie ihm die Milch wegnimt, die doch seinentwegen von dem Blute abgeschieden ist. Esist so gewiß, daß diese Milch zur Ernehrung des Kindes, wan es gebohren, gewidmet sep, daß, wan man folches Rind

Kind ungehindert ben seiner Mutter liegen liesse, Daffelbige durch einen naturlichen Trieb die Brus ste suchen und die Milch daraus saugen wurde wie alle Thiere zu thun pflegen, als welche, so bald sie hervor gekommen sind, die Warten ihrer Mütter suchen und daran saugen, unerachtet sie ihnen

nicht gereichet werden.

Dag diese Feuchrigkeit auch für kein ander Rind abgeschieden sen, ist daraus zu ersehen, daß wan man diese erste Milch von einem fremden Rinde aussaugen liesse, dasselbe davon würde kranck werden, da doch das neu-gebohrne Kind folche ohne Schaden sauget und sich damit ernehret; so, daß dassenige, welches dem einem dienlich ist, dem andern ein Giffe wird. Und dies ses ist so gewiß, daß man keine Mutter findet, die ihr Rind gern ausleihen will, diefe erste Milch aus. zusaugen, auch diejenigen, denen die Brufte aus. getrocknet und die Kinder abgestorben sind, sich entweder durch ihre Warterinnen oder fleine Hunde muffen aussaugen lassen. Daß die Milch der Mutter ihrem eigenen Kinde auch besser bekomme, als die von einer andern Frauen, ift dars aus zuersehen, weil es durch eine geringe quantitåt derselben besser auffgebracht wird, als von eis ner grossen quantitat der Milch einer andern Frauen. \*

<sup>(\*)</sup> Weil die Milch unmittelbahr von dem Blut abgesondert wird, das Blut der Mutter aber dem Kinde, so la ne es in der Bahr : Mutter gewesen zur Unterhaltung und Rabs rung gedienet hatte, so folget ja nothwendig das das Kind Die von seiner Mutter empfangene Mild unter allen Nahs rungs, Mitteln am leichteften verbauen fonne, weil fie mit feiner Leibes. Beschaffenbeit am beften überein tomt,

Beiter sehen wir, daß die Milch der Mutter zum besten des Kindes geschaffen sen, weil dessen Magen sich dazu bequemet und dadurch ernehe ret wird. Man siehet so leicht nicht, daß es dieselbe heraus werffe, wie es wohl mit fremder

Milch zuzugehen pfleget.

Man findet so viele verschiedene Eigenschaff. ten derfelben, welche zum öfftern dermassen ein. ander zuwider sind, daß alle Magen sich damit nicht comportiren konnen. Wir sehen offtmahls, daß einige Kinder unter den Banden derer Ummen, die doch sehr gut zu senn scheinen, vergehen, da hingegen andere ben solchen, die nicht so guter Art zu seyn scheinen, wie jene, fett werden. Gol. thes hanger ab von der Beschaffenheit der Milch. Es gehet damit, wie ben denen Giewachsen, so in einem gewissen Erdreich sehr wohl aufkommen, hingegen in einem andern verderben. Darum musten die Mutter ihre Kinder nicht in Gefahr setzen, und es darauff ankommen lassen, ob die fremde Milch gut seyn werde oder nicht, sondern ihnen vielmehr dasjenige darreichen, welches sie ihnen am besten und sichersten geben können, ih. nen auch von Natur gebühret.

Untersuchet man das höheste Alterthum, so wird man befinden, daß alle Mütter ihre Kinder selbst gesäuget haben. Solches that Eva, und die üb. rigen Frauen, von welchen die Welt am ersten bewohnet wurde, bedieneten sich keiner Ammen. Man meynet zwar, daß Moses von einer Amme aufgebracht sey; aber seine Mutter, wie sie ihn in das Wasser gesetzet hatte, bot sich selbst der the is to take the first of the said of the

Pringefin, die ihn heraus gezogen hatte, dar. daß fieibn faugen wolte. Unter denen allerwildesten und weit entlegenen Bolckern ernehren die Mutteribre Kinder selbst, und ben denen Chinesern wird eine Fraunicht für ehrlich geachtet, Die sich folches zu thun wegert, ja man wirfft folchen Diute tern daselbst vor, daß sie vielmehr sur Maitressen oder Benschläfferinnen zu halten, als für ehrliche Frauen. In denen Schrifften der Rirchen Bater wird offi von der Pflicht der Mütter in die sem Kalle geredet, und die, welche ihre Pflicht darin mahrnehmen, werden gelobet, die fich aber derfels ben entaussern gescholten. Einige nennen sie daselbst Stieff. Mütter, ja unmenschliche und gottlose Frauen, und fügen noch binzu, daß die Rinder, welche die Milch derjenigen, die sie zut Welt gebracht, nicht gesogen haben den Fundlingen gleich senn, und ihre Mütter nicht lieben und zu unterscheiden wissen, weil sie mit der fremden Milch auch falsche Concepte mit eingesogen has Und ein neuer Autor hat solche Mutter gar als Chebrecherinnen tracliret, indem fie auf gewif. fe Art untreu sind: Dan gleichwie ben dem gemeinen Chebruch (nach seiner Meynung) die Krau ihren Kindern einen andern Vater verschaffet, auffer ihrem rechten Mann. so gibt sie in Diefem Falle den Kindern ihres Mannes eine ans dere Mutter, und dem zu Folge sind eines theils die Kinder und andern theils ist die Mutter ents lebnet.(\*)

(\*) Dieser Ausspruch ift gar zu hart, weil man von der Ners pflegung und Ernehrung des Kindes zu der Shlichen Treu eines

Die H. Jungfrau, welche allen Christlichen Frauen für ein Muster dienen soll, säugete den Seeligmacher der Welt selbst. Die Königinmen, Fürstinnen und vornehmste Damen thaten solches auch in denen alten Zeiten, wozu sie durch göttliche und menschliche Gesetze verpslichtet zu sehn vermeyneten. Es sind aber diese Gesetze zu unsern Zeiten nicht verändert, und deswegen müsten billig die jezigen Frauen solchen guten Exempeln nachfolgen, und ihre Kinder der Milch nicht berauben, so ihnen die Natur zugetheilet hat.

Eine Mutter kan ihrem Kinde nicht eher, als wan es gebohren ist, die Kennzeichen ihrer mutterlichen Zärtligkeit blicken lassen. Dan was hat sie ehe es zur Welt gekommen, für solches gesthan? Ihrem Manne ist sie zwar zu gefallen geswesen, aber wohl aus andern Absichten, als eisnen lebendigen She. Segen zur Welt zu bringen. Sie hat das Kind neun Monate in ihrem Leibe getragen, worin dasselbe mit ihrem eigenen Bluste durch eine natürliche Berordnung, welcher sie hat nachfolgen müssen, und nichts daran ändern können, ernehret worden. Und also hat sie vorder Seburth nichts an ihm gethan, und kan ihm auch nicht eher als nach derselben einige Kennzeisuch nicht eher als nach derselben einige Kennzeis

einer Fran nicht wohl folgern kan, indem eine Frau so ihre Kinder selbst nicht saugen will, shrem Mann deswegen gat nicht untreu wird, zumahlen da einige Manner selbst ver langen, das ihre Kinder von fremden Ammen gesäuget werden sollen: Indessen will ich den Haupt: Sat unsers Anchoris, nemlich das eine Mutter ihre Kinder selbst säugen muße, zur nicht wiedersprechen, weil er sich auf die Billigkeit und nesunde Vernunft gründer.

chen der Mutter, Liebe erweisen. Welches dan nicht besser geschehen kan, als wan sie fortsähret es zu ernehren und ihm die Milch, so die Natur in ihre Brüste gebracht, und demselben von rechtswegen gebühret, mittheilet.

Man sie ihm aber solche Milch versaget, und es den Sanden einer fremden Umme übergibt, alsdan hat das Kind gar keine Berpflichtung gegen sie, und sie bringt es in Befahr von verschiedenen Zufällen angegriffen zu werden, weil sie ja nicht versichert ist, daß sie ben andern solche Milch antreffen werde, die da mit der, welcher ihr Kind durch sie beraubet worden, überein kame. Dan es sind so viel verschiedene Eigenschafften in der Mild, daß man gar selten solche findet, womit der Magen des Kindes sich sowohl solte vertragen können, als mit der die von dem Blute, womit es in seiner Mutterleibe ernehret worden, herkomt. Daher entstehet die Colic, aufsteigende Hige, und vieles weinen wegen grosser Schmerken, woben sich noch Zufälle einfinden, die das Kind mager machen und in einen solchen Zustand setzenkon. nen, daß es umkommen muß, und die Mutter alse dan seine Morderin wird.

Wan nun aber die mütterliche Liebe, und das Ungemach, worein die Mutter ihr Kind stürzet, wan sie es einer Saugamme übergibt, nicht machtig gnug sind, sie zu überreden, daß sie es selbst säuge, so wird sie sich vielleicht dazu bequemen, wan man die Kranckheiten, so ihr selbst daraus zustossen konnen, anzeiget. Darum muß ich die

340

Zufälle, so daraus entstehen können, wan sie ihm

ihre Mild vorenthält, erzehlen.

Wan eine Frau sich entschliesset ihr Kind gar nichtzu säugen, so unterstehet sie sich den Lauf der Feuchtigkeiten ju verandern. Gie wiedersetet sich dem Willen des Schöpfers, welcher ihr das Geset aufferleget hat, und verwirffe die Worsehung Gottes. Daher entstehen viele Kranckheiten, Schnupffen, Entergeschwülste, verhartete Drusen Geschwulfte und der Rrebs. Dan weil der subrilfte Theil der Milch seinen Lauff anders wohin genommen hat, so gerinnet das dickste davon und verursachet diese graus sahmen Zufalle. Und wan gleich solche zu groß sem Glück der Mutter sich nicht einstellen, was für genaue Gorgfalt muß aber sie nicht gebraus chen dieselbe zu vermeiden? Alsdan muß sie stets für sich selbst forgen, und wider gar viele Zufälle, so leicht daher entstehen können, sich beschirmen: so, daß das Ungemach, welches von dem säugen eines Kindes entstehet, mit denen Kranckheiten, welchen sie sich unterwirfft, wan sie des saugens entübriget seyn will, nicht zu vergleichen ist. Wir sehen, daß die Mütter, so ihre Rinder selbst saugen, nicht fo offt Kinder gebahe ren, als die, welche solches nicht thun Gine Frau, die da nicht sauget, hat gemeiniglich alle Jahr ein Kind. Hingegen die Ummen gehen zwey oder dren Jahre hin, ohne zu gebähren, unerachtet sie sich nicht von ihren Mannern absondern. Dies se Ursache muste ja die Mutter zum saugen anfrischen, indem man vielmehr Kranckheiten zehlet, Denen

denen die schwangern Frauen unterworffen find, als fich fonften finden, mit welchen die Gaugerine nen angegriffen werden. Rurg zu fagen: Man siehet offemahls schwangere Frauen und Kinde betterinnen, aber selten Saugammen sterben.

Wan eine Mutter von ihrem Kinde geliebet senn will, muß sie es saugen, denn indem es die Milch zu sich nimt, ziehet es zugleich die Neiguns gen der Mutter mit an sich, so, daß sie alsdan mehr Versicherung haben kan, daß das Kind que ter Urt seyn werde, wan es von niemand anders als nur von ihr die Milch bekommt; und wan sie es selbst gestillet hat, wird das Kind sie defiwegen, so lange es lebet, jur Dancfbahrkeit mehr als sonsten lieben. \*

<sup>(\*)</sup> Das auch die Kinder gemeiniglich auf ihre Saug-Ammen arten, und beren Neigungen mit ber Rutter-Rilch in fic faugen, ifteine Bahrheit fo durch bie Erfahrung gnugfam befrafftiget wird. Und dis mufte eben der furnehmfte Bes wege Grund fenn, wodurch rechtschaffene Mutter abgeschres det wurden ihre Rinder unbefannten und offt den grobes fen Laftern ergebenen Ammen ju übergeben; Einige Mute ter vermeinen zwar sie haben sich gar wohl verantwortet, wan sie nur bafür gesorget, daß sie eine Che-ober nachibiesiger Mund-Art Mechte Frau zu folcher Bedienung erlanget haben: Diese werden mir aber nicht übel beuten, bag ich folches fut eben fo schlecht halte, als wan sie eine geschwächete Frauenss Person dazu genommen hatten: Dan folche Mechte Frauen haben zwar ordentlicher Weise einen Mann zur Ehe genoms men, wie viele findet man aber nicht unter ihnen die von ihren Mannern besmegen verlaffen werben, weil fie entweber ju sandsüchtig oder auch der Faulheit, Trunckenheit, ja wohl gar noch grebern Laftern ergeben gemefen: Welches eine fo aefährliche Sacheift, daß sie viel besfer thaten, man sie ihre Rinder mit dem Bren. Topf ju unterhalten fich bemüheten, an Ratt daß fie dieselbe folchen Weibs: Leuten anvertraueten. Sind fie aber fo glucklich, daß fie eine Amme von gutem Naturellers langet haben, fo ift die wiedrum ju befürchten, bas fie fich gar 411

Wan man gefraget wird, welcher unter de nen benden das Kind mehr verpflichtet sen, der Mutter oder der Umme, fo tragt man kein Bedencken zu bejahen, daß es seiner Umme vielmehr. schuldig sen als der Mutter, weil diese es nur die neun Monate währender Schwangerschafft er. nehret hat, welches sie nicht hat andern konnen: die Amme hingegen solches in denen folgenden Jahren aufgenommen, und mit ihren Bruften groß gemachet hat. Das Erempel eines \* june gen Romers beweiset, daß solcher auch solcher Meynung gewesen sey: dan wie er von der Armee wiederum zurück gekommen war, ging ihm seine Mutter und auch die Amme entgegen; da er dan seine Umme am erften umhalsete, und ihr ein grösser Geschenck gab als der Mutter.\*\*

Uu 3

Man

ju sehr über die Absonderung von ihrem Mann gramen derffete, welches dem Kinde ebenfals seiner gesundheit halber hochste schollen.

(\*) Man fiehet ichen an gang jarten faugenben Rinbern, baf

<sup>&</sup>quot;Junius Rusticus erzehlet von einem Romischen funge alinge, bag als er aus bem Aliatischen Kriege, in welchem er sich fonderlich wohl gehalten batte, wiederum ju Saufe ange-.langet, ihm feine Mutter und Amme entgegen gefommen sen, und ihm jur Wiederfunfft gratuliret haben. "dann bende von ihm mit einem præsente bedacht worden. Der "erftern babe er einen filbernen Ring , tder andern aber eis one gulbene Rette geschendet; worüber sich die Mutter sehr beschwehret, weil er ihr die Amme vorgezogen. Worauff er "ihr aber geantwortet: Ihr habet mich zwar neun Monas nte unter eurem gergen getragen; biefe aber hat mich wein ganges Jahr durch ihre Brufte erhalten. "meiner Geburth habt ihreure Augen von mir gewens "det; diese aber hat mich auf ihre Arme genommen und "erzogen. Euch habe ich zwar nechst Gott bas Leben "zu danden; biefer aber meine Erhaltung. Wundert neuch demnach nun nicht, baß, da fie allezeit mehr Liebe "für mich, ale ihr, gebent, ich berfelben auch mit meh: "rer Liebe zugethan fep.

Man muß sich nicht verwundern, daß eine Amme mehr Freundschafft von dem Kinde geneuft, als die Mutter, wan man nur den Une terscheid dessen, was die beyde an ihm thun, wohl untersuchet. Die Mutter übergibt es der 21mme, sobald es gebohren ist, und siehet es selten wieder. Die Amme hingegen trägt Lag und Nacht Sorge dafür: sie reiniget und wieget es, finget ihm auch was vor, und gibt ihm alles, was es nothig hat. Sobald es schreiet, entbloset fie ihren Busen, und gibt ihm das, womit es seis nen Hungerstillen kan, indem sie ihm die Ware se in den Mund stecket. Sobald es anfängt, sich von einer Sache mehr Vorstellungen zu machen als vorher, alsdan unterscheidet es sie von andern Frauen, lachet und spielet mit ihr, und befindet sich nirgend besser als in denen Urmen seiner Umme, welche es wohl tausendmahl in einem Lage kuffet; es kennet ihre Stimme, und weil es nicht reden kan, so antwortet es mit Geberden und lachen; so, daß diese Liebe sehr gartlich senn muß, welcher auch die Mutter gange lich geniessen würde, wan sie sich die Mühe hatte nehmen wollen es selbst zu stillen. Wan die Mutter wuste, was die fremde Milch für Wür. dungen in dem fleinen Kinde verurfache, fo wur-De sie es nicht so vielem Unglücke, welches daraus entstehen kan, bloß stellen. Alle diejenigen, wele che sich für Ammen vermieten, sind insgemein

fie mehr Liebe für ihre Ammen als Mutter begen weil fie ibre Ummenfehr freundlich ansehen, ihre Mutter bingegen fat wie andere ihnen unbefante Leute tradiren.

entweder Bauerinnen oder Frauen von gerin. gem Stande, welche die Moht zwinget solche Profession zu treiben, Man vermennet zwar, daß viele tugendsahme Frauen darunter seyn; weil aber auch solche unter ihnen gefunden wers den, deren Sitten nicht gar zu wohl eingerichtet find, und die da mehr Laster als Zugenden an sich haben, darum läufft die Mutter, wan sie ihr Kind der Umme übergibt, gefahr, daß sie gar leicht von denen schlechtesten eine bekomt, und derohalben muß sie sich nicht zu viel auf die Nachrichten, so ihr deffals gegeben werden, verlaffen, dan man wird täglich dadurch betrogen. Wan es mahr ist, woran auch niemand zweiselt, und welches die Erfahrung bewähret, daß nemlich das Kind die gute und bose Eigenschafften det Umme mit einsauget, und aber eine Mutter, die da vermennet eine gute Frau angerroffen zu haben, just eine lasterhaffte bekommen hat, muß sie dan solches nicht vor & Dit verantworten? Ein Rind, so zu einem redlichen Menschen hatte gedeie en konnen, man es von seiner Mutter ware gefäuget worden, wird bisweilen boshafft, tuckisch und lasterhafft, indem es mit der Milch seiner Amme auch zugleich alle ihre Laster und Fehler überkommen hat. Trincket die Umme gerne Wein, so wird das Kind ein Trunckenbold. Ift fie gallsüchtig und zum Zorn geneigt, so wird es ebenfals gar leicht zornig werden. Wan sie un. züchtig und liederlich lebet, so wird das Kind nicht besser seyn. Hierauffmuß derowegen eine Mutter acht haben, fürnemlich wan das Kind eine llu 4 Sochter

Sochter ift, damit fie der Amme nicht gleich werden moge. Man siehet offtmahls in einer Familie verschiedene Kinder, beren einige jung weg sterben, einige aber lange leben; einige schwach sind und kaum leben konnen, andere aber fich febr wohl befinden. Diervon muß man die Ursache nirgend anders suchen als in der vers schiedenen Urt der Milch, mit welcher fie gefäuget worden; und wan die Mutter sie alle selbst gestillet hatte, so wurden sie auch alle einerlen Besundheit geniessen. Aber der Eindruck, welchen von einer bosartigen Milch ein Rind bekommt, ist damit nicht zufrieden, daß er den Leib und die Gesundheit angreiffet, sondern er machet sich auch so gar an das Gemuthe und die Sitten. Dan wo komt offtmahls so viel Uneinigkeit in denen Familien unter Schwestern und Brüdern anders her, als von Berschiedenheit der Milch, wovon so vielerley Meynungen entstehen? Wan aber die Kinder nur einerlen Milch gesogen håtten, so wurde auch nur einerlen Affect und die Einigkeit in der Familie die Oberhand haben, wie an einem gewissen königlichen Officier und dessen Geschwister wahrgenommen wird, dessen Mutter sieben Kinder gebohren, und alle mit ih. rer eignen Milch aufgebracht hat. Diese leben alle gefund und in unvergleichlicher Liebe und Einig. Teit.

Diemit will ich dieses Capitel beschliessen, und denen Müttern nur noch vermeiden, daß die Ammen offtmahls die ihnen anvertraute Kins der ungestalt und lahm gemachet haben, weil sie

nicht Sorge gnug für sie getragen, oder sie haben sallen lassen. Einige haben sie gar ersticket, wan sie bev ihnen geschlafen, und andere sich kein Sewissen gemachet ihre eigene Kinder an der ihnen anvertrauten Säuglinge statt an die Brust zu lesten. Daher schliesse ich, daß billig alle Mütter ihre Kinder selbst stillen musten, ein solches Ubel zu verhüten.

## CAPUT VII.

Von den Eigenschafften einer guten Amme.

Domvorigen Capitel habe ich zwar mit guten Beweis, Grunden erwiesen, daß alle Mut. ter verpflichtet find, ihre Rinder felbst zu faugen. Aber diese Regul ist nicht so allgemein, daß gar Peine Ausnahme daben fratt finden folte. Es gibt demnach gewisse Falle, worin sie solches nicht thun durffen oder muffen, und hat es hiemit eben diesels be Bewandnuß, wie mit dem fasten und enthale ten vom Rleisch effen, welches die geistlichen See sete denen Christen zu halten gebieten, woran sie aber bifmeilen durch besondere Zufalle verhindert Weil es nun denen Beistlichen und merden. Medicis zukomt, wegen der Freyheit in Unterlafsung solches fastens zu urtheilen, so will ich mich damit nicht aufhalten, daß ich etwa die Krancke heiten verhandeln solte, wodurch ein Christ vom fasten abgehalten werden kan, oder auch diejenie gen, wodurch eine Mutter verhindert wird ihr Rind selbst zu säugen; sondern ich stelle nur für Uu c

fest, daß eine solche Mutter rechtmäßige Urfachen dazuhabe, wan sie eine Amme gebrauchet, und will zu dem Ende in gegenwartigem Sauptstück Die Eigenschafften einer guten Amme anzeigen, Damit, man sie ihrem Kinde eine folche Frau, wie von mir beschrieben ist, verschaffet hat, sie solche Das Rind nur getroft moge faugen laffen, welcher Milch dan den Abgang der mutterlichen wiedere um erfetet, als welche sie dem Rinde durch befondere Schickung Gottes nicht selbst geben kan.

Das beste Alter einer Amme ist zwischen zwen und zwankig und dreußig Jahren. Diejenigen, fo zum faugen der Pringen und Pringefinnen gebrauchet werden, durffen nicht barunter noch Darüber senn, weil ein Frauenzimmer in foldem Alter die meisten Rraffte und Gaffte bat. Ihre Milch muß zwischen zwen und dren Monaten ale senn, weil sie, wan sie noch junger ware, vielleicht noch nicht gnugsahm gereiniget seyn mochte und Die Umme offtmahls zu der Zeit von dem Flusse, so nach der Geburth vorfalt, noch nicht befrevet ist. Wan die Milch aber schon über dren Moa nate alt ware, muchte die Umme das Kind damif nicht unterhalten konnen biß zur Zeit der Ente webnung.

Diele Damen machen Schwurigkeit eine Ume me zu erwehlen, die vorher noch niemahls gefäus get hat, und vermennen, daß solche die Manier ein Rind zu verpflegen nicht verstehe; Und, was noch mehr ist, man prætendiret wohl gar, daß fie bereits einige Rinder solle gefäuget haben, damit man dadurch von der Gute ihrer Milch überzeus

get seyn. Wan man auch die Wahl unter zwene en Ummen hatte, deren eine ihr eigen Rind, die andere aber ein fremdes gefäuget, so muste man die lette vorziehen, weil man alsdan versichert ware, daß derselben ihre Milch einem fremden Kinde schon wohl bekommen ware, und man nicht allezeit wissen kan, ob die Milch dersenigen, die sonst noch keine Kinder gestillet hat, als ihre eige-

ne auch mit andern übereinkommen konne.

Die besten Ummen sind diejenigen, so von blutteichen Temperamente sind, und entweder schwarze oder Castanien braune Saare haben; Die schlechtesten hingegen solche, die gallreiches und melancholisches Temperaments sind, weisse oder rothe Haare haben, und an deren Gesichte rothliche Flecken gefunden werden. Eine gute 21mme muß von starcker Constitution sein, das viele Wachen und die daben vorfallende häuffige Fatigues auszustehen, mehr fett als mager, gus ten Appetit haben, und gar nicht lecker im Essen und Trincken seyn. Sie mag auch wohl eines was lustigen und aufgeräumten Humeurs seyn, sie muß aber gar keine Kranckheit, und weder den monatlichen noch weissen Flut haben; weder aus dem Munde, noch unter denen Alchseln, oder an denen Fuffen übel riechen; keine hohle Bahne, sondern dieselbe noch alle gesund im Munde haben; auch mit weisser und zarter Haut gezieret senn, woran keine Blattermoder Krape zu finden. Mit wenigem: sie muß alle Kennzeichen einer guten Gesundheit an sich haben.

Einige

Einige Damen sehen lieber, daß die Ammen, welche sie sich erwehlet haben, mögen schön und angenehm in ihrem Gespräche senn, und verlangen keine, die da grob im Umgange wären. Sie sollen von guter Taille, und weder zu groß noch zu klein, auch nicht schielend noch höckerigt senn, und die Sprache ihres Landes nicht einmahl mehr gebrauchen, weil sie dieselbe ihrem Säugeling, wan derselbe anfangen würde zu reden, gar leicht mittheilen könten.

Es ist nicht gnug, daßeine Frau alle diese gue te Qualitäten besitze wan sie eine recht gute Ume mezsenn will; sondern es mussen auch die Brüste und die Milch damit überein kommen, weilsie die vornehmsten im Spiele sind.

Wan der Busen schön seyn soll, mussen die Brüste rund, hart, dicht und an der Brust wohl besestigt, etwas erhaben, und nicht hangend seyn. Aber solche Eigenschafften machen eben keine gute Amme aus. Ben solchen mussen die Brüste nicht so gar dicht noch sest an der Brust gewachsen seyn, sondern wie eine Birn, ein wenig abhängen, doch so, daß man nicht nöthig habe sie zu unterstüßen; sie mussen auch ziemlich dick und starck seyn, damit sie viele Milch in sich sassen möge.

Ein kleiner und fleischichter Busen kan keine gute Amme ausmachen, weil es unmöglich ift, daß eine kleine Flasche so viel Feuchtigkeit in sich salfen könne, wie eine grosse. Die Warke muß auch nichtzu dick senn, weil sonst der Mund des Kindes gar zu starck damit angefüllet wird, sondern die Figur und Dicke einer kleinen Haselnuß haben, und mit verschiedenen kleinen Löchern durchbohret seyn, damit die Milch leicht sheraus kommen, und das Kind nicht so viel Mühe im Saugen haben möge.

Alle Gattungen der Milch sind nicht gleich gut. Wan sie masserig ist; laufft sie gar zu leicht heraus, und ist nicht nahrhafft gnug. Ift sie aber garzu dick, dan kan sie nicht wohl beraus fliessen, und ist schwehr zu verdauen. 3ft sie scharff, so verursachet sie dem Rinde nur kneis pen; man sie aber gelblich aussiehet, so ift folches ein Zeichen, daß gar zu viel Galle vorhanden fep. Bit sie beiß, so erwecket sie DiseBlattern. Dar rum muß die Milch von guter consistent, und weiß von Couleur seyn, auch einiger massen eis nen Zucker. Beschmack haben, so, daß wan man etwas davon in die Hand lauffen last, dasselbe nicht zu hißig sen, auch nicht gar zu geschwind daran klebe, noch zu leicht heraus lauffe. Wan das Kind angefangen hat zu saugen, so muß man auch die Milch durch verschiedene Strahe len aus der Warte kommen sehen, so, als wan Das Wasser aus einem Siesser strablet.

Nachdem man an einer Saug-Amme alle it erwehnte gute Eigenschafften gefunden hat, so ist noch

noch eine übrig, welche die vornehmste ift, neme lich, daß sie ein gut Leben führe und gute Gitten an sich habe. Dan wenn es wahr ist, daß sie ihre Laster dem Rinde mittheilen konne, fo muß man fich bemühen eine folche anzutreffen, die damit nicht beflecket und im Gegentheil wißig, gesellschaffelich und frolich sep. Ste muß auch gar nicht eifersuchtig noch zum Zorn geneigt seyn, auch weder den Wein noch die Manner lieben. Und darum hat man sich deffals vorher zu bemuben, alles zu erforschen, ehe man sie behalt.

Auf folgende Weise pflegten die Ammen für Die Königlichen Printessinnen in Franckreich ausgesuchet zu werden. Dan suchte unter allen Ammen, die sich zwen Monate oder feche Wechen vor der Niederkunfft der Konigin sehen lief sen, die vier besten aus, deren Nahme und Ort ihres Auffenthalts man aufzeichnete. Darauff schickte der erste Leib. Medicus eine Persohn, welcher er wohl etwas anvertrauen durffte, hin, sich um ihre Lebens. Art und Sitten zu erkundis gen. Diese Persohn verfügete sich nach dem Gerichts. Schulken, von dem sie ein Versiche. rungs, Schreiben erhielte, daß die Amme Catholischer Religion sen, BDTE diene, und die Sacramente gebrauche. Er, (der Leib. Medicus, ) bekam noch ein ander Atrestar von dem Leib. Chirurgo, worin ihm versichert wurde, daß. in ihrer gangen Familie keine ansteckende Kranckheiten, nehmlich Kropfe, fallende Sucht und detgleis

gleichen, gefunden murden. Nachdem ließ er ihre Nachbahrn kommen, die da Zeugnuß gaben, daß ihre Aufführung aut ware, und sie jederzeit mit ihrem Manne und Nachbahrn wohl gelebet habe. Wan man nun solche gute Nachrichten eingezogen hatte, brachte man sie zu der Auffe seberin über die Ummen, ben welcher eine jedweve ihre Kammer hatte, und ihr eigen Kind so lange faugete, bif die Konigin nieder kam. Go bald dieselbe ins Rindbette gekommen war, giene gen die Medicizu diesen vier Ammen, und suchten ans denenselben diejenige aus, so zu der Zeit die beste mar, aber die übrigen dren blieben den der 21 Affeherin, damit sie vorhanden senn mochten, wan man ihrer etwa noch benüthigt ware:

Allbier finde für gut, zwen Fragen zu untersus chen, welche bis daro noch nicht völlig erörtert find. Die ersteift zu wiffen, ob es vortheilhafftiger für das Kind sen, wan die Umme ihren monatlichen Fluß habe, oder wan derselbe ganglich auffbore? Die zwente, ob es besser sey, daß eine Frau von ihrem Manne abgesondert lebe, oder daß sie ben ihm sen, so lange sie noch fäuget? Die Meynung derer Frauen ist, daß die Ammen, so lange sie noch saugen, ibe monatliches Blut nicht haben muffen, und darum schaffen sie dieselben ab, so bald sie nur vermercken, daß sich etwas davon ben ihnen sehen laffe, und bilden sich ein, daß dieses Blut, welches alle Monate wege laufft, von der Nahrung des Rindes abgete.

Solche Mennung ist zwar wohl wahrscheinliche, aber nicht allemahl wahrhafftig, weil man une terscheiden muß, obin der Zeit, da ben denen Um. men der mongeliche Fluß dauret, ihre Milch meniger werde, gelb von Couleur, scharff und dunne sey: dan bey solchen Umstånden muß man sie abschaffen.

Wan sie aber die Quantitat der Milch vor wie nach behalt, und dieselbe noch eben so gut ist, als vorhin, muß man sie behalten, weil dieser Fluß des Bluts nichts anders als die gar zu groß se Menge, aber nicht die bbse Beschaffenheit derfelben anzeiget. Esift ja tein groffes Wunder, daß eine Baurin oder eines geringen Mannes Frau, wan sie in einem guten Hause ist, wo sie wohl gespeiset wird, mehr Blut bekomt, als wan fie fich in ihrem eignen Saufe ben mittelmäßiger Kost behelffen muß; so, daß das Blut, welches sie alsdan zu viel hat, nothwendig durch die gewihnliche Wege wegfliessen muß, und dennoch zur Nahrung des Kindes gnugsahm überbleibet.

Alle vornehme Damen bemühen sich, daß ihe re Ammen nicht zu ihren Shemannern kommen. Es wird ihnen eine Auffseherinn bestellet, welche acht aufsie geben und ihre Zusammenkunfft verhindern muß, weil sie befürchten, daß sie sonst schwanger werden und dem Kinde eine ungesun. de Milch geben muchten. Diese Gorgfalt ist

gut, wan die Umme eines stillen Temperaments ist, und die caressen ihres Mannes nicht viel achtet. Aft sie aber verliebt, und banget der Wollust nach, alsdan ist es vielmehr übel gethan: Dan so diese Reigung sich erst einmahl in ihrem Herken fest gesethet hat, und sie begierig ist mit ihrem Mann zu sprechen, so wird sie une ruhig, schläfft wenig, hat schlechten appetit, und dem zu folge vermindert sich ihre Milch, und das wenige, welches sie noch davon übrig hat, wird dunn und erhitet, wodurch man endlich gezwuns gen wird, sie abzuschaffen. Die Ummen der königl. Pringen sind wohl eher auf die Umarmung ihrer Manner so begierig gemesen, daß sie lieber den Stand, worein sie das Gluck gesetet hatte, haben wollen fahren lassen, als derselben entbebren wollen. Hierwird nun gefraget, ob es nicht beffer sen, denen Ummen die Frenheit zu laffen ihre Manner zu sehen, sowohl zur Beruhigung der Ummen als zum besten der Kinder? 3ch halte dafür, daß radurch die Unruhe in denen Safften folcher Frauen gestillet werde, so, daß sie dadurch viel gelassener werden und mit weniger Ungedult der Zeit des entwehneus zu erwarten Ursache haben. Man vermennet auch, daß ihre Milch dadurch besser werden musse, indem die Theilchen des Samens, melche die Amme in der Zeit, da fie ihren Mann nicht gesehen, ben fich bee. halten hat, alsdan mit ihrer Milch nicht vermis schet und ihren Ausweg anderwerts suchen wurden, wovon das Blut gar nicht scharff werde, wie Ær mir

wir offtmahls sehen. Man hat auch wohl mehr als tausend Exempel solcher Mütter, die alle ihre Kinder selbst gesäuget haben, da sie doch von ih. ren Mannern nicht getrennet gewesen, und dens noch alle dieselben von ihnen wohl aufgebracht und groß gemachet worden.

Man hielte vor diesem sehr starck auf die Albsonderung der Manner, daß man es keis ner Almme gestattete, daß sie auch nur einmahl mit ihrem Manne geredet hatte, wovon ich dan allhier ein Exempel beybringen will. Eine der besten Saug. Ammen des damahligen Dauphins, welcher nachdem Ludovicus der XIV. Konig in Franckreich wurde, war von Poissy burtig. Der Hoff war zu der Zeit auff dem Schlosse zu St. Germain. Ludovicus der XIII. sehr erfreuet, weil er einen Sohn bekommen, besuchete denselben täglich, und redete mit der Frauen, die ihm sehr viele verliebte Historien erzehlete, sozwischen denen Frauen von Poissy und denen Mousquetirern, so alda im Quartier lagen, passiret waren. Golches verur sachete, daß der König deswegen ihrem Commendanten einige reprimanden gab, und ihm befahl auf die Aufführung der Goldaten bef. ser acht zu geben. Indessen wolte der Mann dieser Umme gerne mit seiner Frauen reden, und spatierete desfals bey dem Schlosse hin. Die Amme, wie sie ihn vermerckete, ging nur einen Augenblick hinunter mit ihm auf dem Walle, so an dem Sarten lag, zu sprechen. Der Mousquetir, so auf dem Walle als Schild-wache stand, sahe solches, und ließ die Selegensheit, sich über dem discours, den sie mit dem König ihrer Avanturen halber gehabt hatte zu räschen, nicht aus den Händen, sondern sagte es an, und sie ward darüber abgeschaffet.

#### CAPUT VIII.

# Was man für eine Wärterinn er-

Fe Verrichtung einer Wärterinn ist keine Sache, die man ordentlich lernen kan, als wan jemand ein Handwerck zu sassen sich in die Lehre begibt, sondern nur eine Ubung, die durch öffrers auswarten ben Kindbetterinnen zuwege gebracht wird, so, daß diejenige nohtwendig am geschicktesten darin sevn mussen, die solchen Frauen am meisten ausgewartet haben.

Unerachtet diese Verrichtung nicht gar schwehr zu sein scheinet, weil nichts daben zu thun ist, als was der Geburchs. Helster oder die Hebamme besohlen haben, so erfordert sie dennoch einige Wissenschaft, wan sie rechtschaffen soll verrichtet werden. Eine junge Frauens. Persohn muß dieses Umt nicht ergreiffen, weil man auf solche kein gnugsahmes Vertrauen setzen würde, son-Er 2 dern dern sie muß in besten Krafft ihres Alters, und wes nigstens von dreußig Jahren seyn, damit sie die Welt schon kennen moge: Aber auch nicht gar au alt, dan sonst konte sie die ben ihrer Handthie. rung vorfallende fatigues nicht ausstehen, noch ben den Kranckheiten der Kindbetterin so viel, als nothig ift, machen. Gine folche Warterin muß ein angenehmes Wesen an sich haben verschmißt und klug senn, damit sie die Kindbetterin, wan sie ben ihr allein ist, mit angenehmen Discoursen unterhalten, und wan dieselbe Visiten bekomt, ein Compliment machen konne, weil zu solcher Zeit eine Warterin sich nach den Ceremonien verhalten muß. Gie soll aber nicht schwaßhafft seyn, noch alles dasjenige überbringen, was sie von dem Gesinde thun siehet, insbesonder wan es Sachen sind, wor durch die Kindbetterinn geärgert werden moch te. Dem Medico oder dem Geburths . Belffer muß sie treulich berichten, was sich seit ihrer letten Visite zugetragen, und was ihr von denenselben anbefohlen wird, burtia bewerckstele ligen. Dan einige haben eine so gute Mennung von sich selbst, daß sie die Krenheit nehmen, ihre Kindbetterinnen nach eignen Gefallen zu handhaben, welches ein groffer Rehler an einis gen Barterinnen ift, man sie sich einbilden geschickter zu seyn, als andere, indem alsdan die arme Kindberinnen offtmahls darunter lepe den, und das Opffer ihrer Unwissenheit werden. Sie muß auch nicht den Irrthumern, welche Das

das gemeine Volckben währender Geburth und Kindbett heger, Benfall geben, noch bie Patientin damit aufhalten, auf daß sie dadurch keine schädliche Gedancken ben derselben ermes cen moge; sie muß auch maßig seyn in effen und trincken; und sich ja sonderlich vor dem Wein inachtnehmen: Dan wan sie davon a bon conto genossen, und darauff zu hart eingeschlaffen ware, muchte sie etwas unterlassen, welches sie fonst nothwendig thun muste.

Eine solche Wärterinn muß sich einige Lage vorher ben der schwangern Frauen aufhalten, ebe dieselbe ins Kindbette fomt, und untersuchen, ob auch etwas an leinen Zeuge, sowohl für die Mutter als das Kind, sehle, damit alles, was ben der Geburth nothig ift, vorhanden seyn moge, und sie stets parat sen, wan ihr etwas solte anbefohlen werden. Sie muß das Rind, sobald es zur Welt gekommen, reinigen, und so einwindeln, daß kein Sheil seines Leibes dadurch verles Bet werde, auch, ehe es getauffet ist, alle Nachte daben wachen, damit ihm kein Unheil wiederfah. ren moge, und so lange dafür sorgen, bif es der Saug-Umme anvertrauet werde.

Nachdem muß sie stets beflissen seyn, das beste der Kindbetterinn zu beobachten, und ja nichts ausserordentliches unter die Etystire, welche sie derselben beybringet, noch unter die ab. gekochte Kräuter, mit welchen sie dieselbe babet,

ær 2

het, mischen, weil die einfachen Mittel die besten sind; Und wan vielleicht etwas besonders vonnothen ware, muß solches nicht ohne Borbewust des Medici oder Chirurgi, gehohlet wers den. Sie muß vor allen Dingen keine Marck. schreperen treiben, und der Kindbetterinn weiß - machen wollen, daß sie Hulffmittel habe, womtt sie die Bruste wiederum hart machen, die Rungeln des Bauchs hinwegschaffen und die durch Die Geburth erweiterte Theile wiederum zusams menziehen konne. Solche Secreta dienen nur denen Leuten das Geld aus dem Beutelzu beingen, und thun solche Würckungen nicht, wie von ihnen ausgesaget wird. Die Natur hat diese Theile aus solchen Rohren verfertiget, Die, damit das Rind hindurch kommen moge, sich ausdehnen, und wan daffelbe zur Welt gekommen ist, wies Derum zusammenziehen konnen.

Die gröste Verrichtung der Wärterinn bestehet darin, daß sie der Kindbetterin täglich ein Elystier, so aus erweichenden Kräutern versertiget ist, applicire, wie auch einen Lössel voll Mandelöhl mit ein wenig Rosen-Honig vermischet, (wan man solches für nöthig hält,) eingebe, imgleichen die Schaam-Pheile zweymahl des Lages mit abgekochter Gerste und Körbetkraut bäshe, auch die Bettücher, wan sie schmuzig und uns sauber geworden, mit reinen vertausche, und die Binden um den Leib der Frauen nicht zu sest anziehe, aus dem falschen Wahn, daß sie ihr dadurch

eine

eine gute Taille zuwege bringen wolle, ihr auch zu gewisserzeit etwas zu essen gebe, und sie nicht zu viel reden lasse, noch zugebe, daß sie vom Bette komme, ehe die ersten neun Tage vorben sind, auch nicht zu frühe Visiten annehme, und verhindere, daß das nach parfumirtem Jaar. Poudre oder and dern Sachen riechende Frauenzimmer nicht an ihr Bette kommen möge. Bey solcher Lussward tung kan das Kindbette nicht anders als glücklich seyn.

Wannun die Kindbetterinn ihre Kräffte wieder bekommen hat, und im Stande ist auszuges
hen, so muß sie sich zuerst in die Kirche begeben,
BOtt dafür zu dancken, und die übliche Ceremonie über sich durch einen Priester verrichten lassen.
Bey diesem Adu wird sie von der Wärterin bes
gleitet, welche alsdan ein Wachslicht daben in
der Hand trägt, worüber der Priester das WenhWasser sprenget, und darauff den Segen ertheis
let. Wan hernechst die Wärterinn ihren verdienten Lohn empfangen hat, so bittet sie SOtt
den Herren, daß sie übers Jahr wiederum solche
Dienste verrichten möge.

Schlieslich kan ich dieses hieben nicht ungemeldet hingehen lassen, daß eine Frau, welche die Reguln der Christlichen Kirche rechtschaffen halten will, nicht eher wieder ben ihrem Manne schlassen musse, als wan sie ihren Gottesdienst vorher in der Kirche verrichtet und daselbst Scht

X ; 4

ufo

iffentlich gedancket hat; Und obschon das Seeses im alten Testament denen Kindbetterinnen nicht eher verstattete wiederum in den Tempelzu kommen, als wenn vierzig Tage nach der Gesburth verstossen, welche Zeit zu ihrer Reinigung bestimmet war, so schien doch solche Zeit denen Sheleuten, die sich herzlich liebeten, viel zu lange, und wahrlich es war, als wan ihre Enthaltung dadurch auf eine harte Probe gestellet würde. Darum zwinget nun die Kirche, wie eine gute Mutter, die Frauen nicht mehr solches Gesetz zu halten, hat auch gar keine Zeit dazu bestimmet, und aniso nimt sie dieselbe an, zu welcher Zeit sie sich zeigen mögen.

# ENDE.





# Register Der in diesem Tractat enthaltenen Sachen.

Lbuginea. Wird die eigene haut der hoden genene Pag. 16 net. Umme Giner guten Beschaffenheit. 681 Die ein blutreiches Temperament hat, ift die beste. 683 Die schwart haar hat, ift der blonden vorzugiehen. ibid. Es ift beffer, daß ihr Busen zu groß als zu tlein sen. 684 Sie muß tugendhafft, luftig und von guter humeur 683 fenn. Ein Kind niemahls ben fich ins Bette niebers legen. 609 Munter senn, wenn sie des Nachts das Rind ibid. sauget-Db ein Rind folcher oder seiner Mutter mehr verpflichtet 677 fen? ibid. Erempel biervon. Amnion. Gine Haut, womit die Frucht umgeben ift 146 Anastomoses. Solche werden zwischen benen Saamen Blute und Puls: Adern nicht gefunden. Experiment, wodurch dieses bewiesen wird. Anatomie. Die heutige ist viel voltommener als die alte. r Bährmutter. Derselben auswendiger Mund. 61 Inwendiger Mund. 74 Ihre substant. 75 Berrichtung. 76 Trompeten. 46 Deren Figur. 47 Substant. ibid. ibid. Gebrauch.

EF 5

Bähis

Figur. Groffe.

Grund.

Hals.

Breite Banber.

Runde Bänder.

Kurger Hals. Häute. 60 58

54

50

76

72

76 51

ibid.

Bahrmutter. Derselben Blutilldern.

| Hörner.                               | 52                  |
|---------------------------------------|---------------------|
| nerven.                               | 57                  |
| Thomphen:                             | 63                  |
| Soble-                                | 77                  |
| Lager.                                | 49                  |
| Leffgen.                              | 62                  |
| Substang.                             | 77                  |
| Beschwerlichkeiten, so sich an beren  | äusserstem Munde    |
| sehen lassen.                         | 325                 |
| Derfelben Zerquetschung und Zerreisfu | ng. 501             |
| Was dieselbe verursachet.             | ibid. & seq.        |
| Sulffmittel, deren man sich solche g  | u cuxiren bedienen  |
| muß.                                  | 502                 |
| Ihr Sincken.                          | 504                 |
| Was daben zu thun sep.                | 463                 |
| Es giebt davon zwen Gattungen.        | 504                 |
| Ursachen solches Sinckens.            | 505. seg.           |
| Zufälle, die daben vorfallen.         | 507                 |
| Wie man sie wiederum an ihr           | e Stelle bringen    |
| musse of the muse of the second       | ibid. & seq.        |
| Mittel, wodurch man das hera          | bfallen der Bähre   |
| mutter verhindert.                    | 508                 |
| Derfelben Engundung ift fehr gefal    | hrlich. 527. seq.   |
| Zufälle, so daben sich eräugne        |                     |
| Hulffmittel, Deren man sich &         | ur Curirung foldher |
| bedienen muß.                         | ibid. & seq.        |
| Ben ihren Kranckbeiten komme          |                     |
| tel zu statten.                       | 520                 |
|                                       | Båhrı               |
|                                       | •                   |
|                                       |                     |

| ährmutter. Wenn ihr Hals hervorkömmt. 401                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was ben solcher Art Geburths : Hulffe zu thun sen-                                            |
| Was alsdan nach der Geburthsshülffe zu verrichten                                             |
| sen. 404-seq.                                                                                 |
| Wie sich eine Frau nach bergleichen Geburth zu vers                                           |
| halten habe. 405. feq.                                                                        |
| alanus, oder die Eichel. Ein Theil der mannlichen Ruthe. 32                                   |
| Sauch/Grimmen der Kindbetterinnen. 498                                                        |
| Der kleinen Kinder. 573<br>Beschaffenheiten. Nothwendige eines Mannes, der da                 |
| Kinder zeugen soll. 121. seq.                                                                 |
| Der Frauen, wenn sie empfangen soll. 123                                                      |
| Beweiß; Gründe. Wodurch die Art der Empfängniß der                                            |
| Zwillinge befräfftiget wird. 202. seq.                                                        |
| Dererjenigen, so die Geburths , Helffer verthädigen,                                          |
| Derer, so tie Parthen ber Deb Ummen annehmen. 625                                             |
| Ein Priester hat davon eine Disputation geschrieben.                                          |
| ibid. & feq.                                                                                  |
| Ein Medicus hat ein Buch von derselben Materie                                                |
| herausgegeben, dessen Titel ist: Unanståndigs<br>keit, welche sich aussert, wenn Männer denen |
| Frauen in der Geburth zu Hulffe kommen. 632                                                   |
| Es wird ein jedes Capitel dieses Buchs beantwor?                                              |
| tet. 646, segq.                                                                               |
| Blut. Dessen Umlauff von der Mutter zu dem Kinde, und nam Kinde zur Mutter.                   |
| Blut: Fluß. Desselben Unterdrückung nach der Geburth                                          |
| ist gefährlich.                                                                               |
| Urfachen solcher Unterdrückung. 522. segq.                                                    |
| Zufälle, so davon entstehen. 522                                                              |
| Wie man diesen Fluß befördern musse. 525                                                      |
| Mittel, die man dazu gebrauchen muß. 526<br>Blut: Stürkungen der schwangern Frauen. 244       |
| Sie werden allezeit von besondern Zufällen erweckt. 246                                       |
| Diese hören nicht eher auf, als nach der Geburth. 255                                         |
| Bey solchen muß man hurtig zur Aber lassen und die                                            |
| Geburths Hulffe verrichten. 454                                                               |
| Die                                                                                           |

| Control of the Contro |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Diejenigen, so nach der Geburth vorfallen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sind gefähre |
| lid).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 493          |
| Blutreiche Frauen sind denselben unterworff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Gelbige haben viererlen Ursachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid, seq.   |
| Man muß sie bald curiren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 494          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bid. & 495   |
| Rachricht, wie sich eine Frau verhalten muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| davon befrenet ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 496. seq.    |
| Carunculæ mirtiformes, oder Mirtenformi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ae Fleische  |
| Wårglein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70           |
| Ihre Substants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71           |
| Chirurgus. Wie sich terfelbe aufführen muffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| wegen der Schwangerschafft einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Rath gefraget wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110          |
| Chorion. Eine Haut des Kindes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145          |
| Clitoris. Ein Theil der Bahrmutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65           |
| Ihre Grösse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid.        |
| Schenctel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67           |
| Berknupffung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibid.        |
| Corper, spanadrigter. Ein Theil der mannlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ruthe 34     |
| Cremasteres, Gangmäußlein der Hoden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17           |
| Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~ **         |
| Dartos. Eine Haut der Hoden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15           |
| Eiter: Geschwulft in den Bruften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 539. feq.    |
| Ursachen derselben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 540          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid. & seq. |
| Wie man solche curiren soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 542.feq.     |
| Elitroides. Die zwente haut der Hoden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16           |
| Empfananik. Was solche sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106          |
| Derfelben Rennzeichen, so in vier Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | abgetheilet  |
| find.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107. seq.    |
| 1. Die, so vor dem Benschlaff hergehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108          |
| II. Diejenige, welche selbigen vergesellscha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fften. ibid. |
| III. Die, so kurt darauf folgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109          |
| IV. Die, so erst einige Tage hernach vorfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Wie sich ein Chirurgus daben klug aussül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Epidi-       |

| Control of the Contro | The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ididymes. Was sie sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ectores. Mäuslein des Kiplers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ectores. Mäuslein der männlichen Ruthe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| itroides. Die erste Haut der Hoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| zeugung. Was dieselbe sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ift nothig zur Vermehrung der Welt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Drenerlen Mennungen davon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die erste ist diesenige, so die alten Welts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | veisen ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| habt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die zwente, daß sie aus Vermischung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | benderlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gaamen entstehe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die dritte, daß sie vermittelst eines Epes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | geschehe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119. seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ursachen, wodurch die benden ersten Mennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gen umges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| stossen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115. seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erfahrungen, wodurch die dritte Mennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bewiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wird. Food was a grant of the grant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . II9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| empel. Das wohl Kinder ausserhalb der Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hrmutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| formiret sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32. segg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| omphale. Was es sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dessen Unterscheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Urfachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mittelzur Curirung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . Wie es lebendig gemachet werde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123.124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Desselben Bewegung, wenn es in die Bahrmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tter fallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| following Propagation was safe as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 124. seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R. S. W. Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| cultat. Ein Wort, welches nichts ausdrücket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rmirung der Kinder in Mutter, Leibe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ausserhalb der Bährmutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| au. Derselben Harngang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Borsteher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saamen/Blut/Abern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puls-Adern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hoden, oder Enerstöcke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bieman solche, so bald sie niedergekommen ist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| musse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ob man ihr alsdann etwas zu trincken gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oder nicht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47'9. feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Frau. Sie kan nach der Mennung der Naturkundiger

Mittel, selbige von der Machgeburth zu befrepen, wenn

Die Nachgeburth muß gant herauskommen.

Urlachen der Zerreiffung der Rabel, Schnur. 336. feg.

Zeichen, daß fie ein Monde Ralb ben fich trage.

DBie man fie davon befregen muffe.

die Nabels Schnur gerriffen.

fle 2. Brufte hat.

wohl zwen Kinder auf einmahl erhalten, weil

275

335

339

276. feq.

| Rath, welchen Mauriceau in solchem Fall giebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 341   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Eine blutreiche ist denen Blut o Sturgungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unter   |
| wortten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100     |
| Machricht, wie sie sich verhalten musse, wenn sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dapar   |
| betrenet ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6. fea  |
| Bulffmuttel, die man ben einer folchen, welche erft in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aPinh   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Die, so man an die untersten Theile bringet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ihid    |
| Die, so man auf den Bauch leget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 483     |
| Die welche man auf die Brufte legen muß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 486     |
| Welcher Bandage man sich in solchem Fall be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Siener  |
| musses of musses of the second |         |
| Sie muß ben einer natürlichen Geburth so lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nehen   |
| als sie kan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 315     |
| Bu welcher Zeit man sie aufs Geburths ; Bette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | leger   |
| muß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid    |
| Ihr Lager auf solchem Bette. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Man muß sie durch stetiges betasten nicht abn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nation  |
| the state of the s | 320     |
| Sondern so lange warten, bis das Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ashor   |
| sten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 324     |
| Eine unfruchtbare wird verächtlich gehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103     |
| Historien derer, so da viele Jahre unfruchtbar g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ensolor |
| find.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4. feq  |
| Frucht. Was dieselbe sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 267     |
| Es giebt wahre und falsche Früchte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid    |
| Urfachen der falschen. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8. seq. |
| 600 b 3 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 269     |
| Mittel, wodurch man eine Frau davon befren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en fon  |
| Own thing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 271     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frucht  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a may s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| The state of the s |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Frucht. Zu welcher Zeit solche herauskomme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270     |
| Fruchtbarkeit. Was selbige sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93      |
| Sie ist der Segen des Chestandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04      |
| Durch dieselbe wird die gange Welt mit Einwohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en bes  |
| leget, und sie ist allen gandern nüßlich. 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | &95     |
| Derfelben Kennzeichen überhaupt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97      |
| Beburth. Was solche sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800     |
| Zwererlen Arten derselben, nemlich: natürliche un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 292     |
| dernatürliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 293     |
| Wier Bedingungen, so zu einer natürlichen erfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rdert   |
| werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid.   |
| Deren erste ist, daß sie am Ende des neundten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pber    |
| im Unfang des zehnten Monats vorfalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 295     |
| Die zwente, daß das Kind wohl gekehret sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 299     |
| Die dritte, daß sie hurtig von statten gehe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid.   |
| Die vierdte, daß das Kind sebendig zur Well                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fome    |
| Me. Die Schaamheine menden in Selden anniele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300     |
| Die Schaambeine werden in solcher gar nicht vi<br>ander getrennet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Erempel, wodurch bewiesen wird, daß diejenig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | le leq. |
| folche Zertrennung glauben, einen Irrehu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m has   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | & 303   |
| Hilffe, so man ben selbiger thun muß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 218     |
| Eine Frau muß alsdann so lange gehen als sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fan.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 319     |
| Widernatürliche. Was sie sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 272     |
| Ben solcher muß man auf keine andre Hulffe mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | arten,  |
| als welche die Chirurgie darreichet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 374     |
| Mittel, die dazu nothia sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | s. seq. |
| Wie sich der Geburths , Helsfer daben vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | salten  |
| Wie die frenssende Frau alsdann muß geleget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 378     |
| den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Der Geburths , Helffer muß sich in eine bec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 382     |
| politur ffellell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Die daben nothigen Borbereitungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 383     |
| Unzeitige. Was sie sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 256     |
| Derselben Ursachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 257     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gip     |

| Sie ist zu allen Zeiten gefährlich.               | 258             |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Diejenige, welche fich selbst solche zuwege bri   | ingen, find     |
| vor GOtt straffbar.                               | 261             |
| Matche fethiced on antern them find an            |                 |
| Welche seibiges an andern thun, sind an           | i keven zu      |
| The suffraffen. These success to the same of the  | 264. leq.       |
| Sie last allezeit was boses nach in der Ba        | ihrmutter.      |
|                                                   | 266             |
| Schwere. Was sie sep.                             | 359. feq.       |
|                                                   |                 |
| Thre Urfachen.                                    | 361             |
| Urfachen, fo von Seiten der Mutter fommen.        | 361. leq.       |
| Welche von Seiten der Kinder herrühren            | 367             |
| Co entweder von dem Geburths Selffer              | oder von        |
| der Hebillame herkommen.                          | 267. Sea.       |
| Ein geschickter Geburths , Deiffer muß            |                 |
| Em gennater Geomeins & Mailler mus                | aue vieje       |
| Schwürigfeiten überwinden.                        | 368. leq.       |
| Er mus Hulffe suchen, wenn er siehet, da          | <b>B</b> Gefahr |
| porhanden. The Antonian of the                    | 371             |
| vorhanden. Destwegen ist er nimmer zu tadeln.     | ibid.           |
| Die erste ist allezeit am schmerplichsten.        |                 |
|                                                   | 304             |
| Hulffmittel, deren man sich bedienen kan, so      |                 |
| Geburth vollbracht ist.                           | 334             |
| Ob eine Frau nach derseiben schlaffen ober        | wachen          |
| muffe? Consider the man to traff of large and to  | 225             |
| Zufälle, welche sich daben ereignen               | 461             |
|                                                   |                 |
| Der eine ist die Zerreissung der Gabel, und       |                 |
| dere das heruntersincken der Bährmutt             |                 |
| Mittel, so zur Curirung solcher Zerreissun        | g dienlich      |
| find.                                             | 462             |
| Bas ben dem fincke der Bahrmutter gu thun fer     |                 |
|                                                   |                 |
| Alphabetische Auslegungen der Instrumente         |                 |
| benden Zufällen nöthig sind.                      | 463. leq.       |
| Welche mit Blutsturgung und Krampf bealeitet      | ist. 454        |
| Deraustreten des Maft : Darms in der Geburt       | h. 513          |
| Man muß selbigen alsdann gleich nach foli         |                 |
|                                                   |                 |
| derum an seine Stelle bringen.                    | ibid.           |
| Abfluß der Feuchtigkeiten nach solcher ist nothwe | noig. 514       |
| Wie lange derselbe daure                          | 514.515         |
| Wie viel davon weastlesse.                        | 515. feq.       |
| Beschaffenheit solcher Feuchtigkeiten.            | 516. seq.       |
| Colodallen Acte lander Denede Denen               | D 1 0. 104      |

| Berfchiedene Mennungen über diefen Fluß. 517                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Beg, den diese Feuchtigkeiten nehmen. 518                                   |
| Rugen, den die Frauen von diesem Flusse schöpffen. 519                      |
| B.2. 9 Leave and and the form of the first feet                             |
| Rath, welchen man ben Frauen, fo erft niedergefommen,                       |
| deswegen ertheilet, 521                                                     |
| eburthe, Glieder. Werden von vielen unter die edelen                        |
| Theile gerechnet. 4                                                         |
| eburthsiHelffer. Muß der Anatomie kundig senn. 2                            |
| Ursachen, warum er das Kind weder zu geschwind noch zu                      |
| langsam abhohlen musse?                                                     |
| Wie er sich ben Abhohlung der Nachgeburth verhalten                         |
| musse? 331. seq.                                                            |
| Waser thun musse, wenn er eine Frau von solcher bes                         |
| frenet hat?                                                                 |
| Er muß sich, so viel als möglich ist, der Instrumentett                     |
| nicht bedienen. 443                                                         |
| Eigenschafften, so von demselben erfordert werden. 613                      |
| Er muß einer senn aus dem Collegio der Wundarte in                          |
| selbiger Stadt, two er sich mederläst. 614                                  |
| Er muß sansstmuthig, gesprächig, hösslich und nicht geitzig senn. 616. seg. |
| geißig senn. 616. seq. Er muß der HebiUmme porgezogen werden. 665. seq.     |
| Derselben bedienen sich noch bis auf den heutigen Tag                       |
| die Fürstinnen und andere vornehme Damen.                                   |
| ibid.                                                                       |
| eburths : Hulffe. Mothwendige Borbereitungen dazu.                          |
| 306. feqq.                                                                  |
| Mennung, so Mauriceau babon heget. 308                                      |
| Untersuchung solcher Mennung. 309. & seq.                                   |
| Man muß ein flein Bette machen, welches bas Ges                             |
| burths.Bette genennet wird. 314                                             |
| Rußen 'des Geburths, Bettes. 315. seq                                       |
| Sulffmittel, die man sodan nahe ben der hand haben                          |
| muĝ. 317                                                                    |
| Welche ben den Fussen geschiehet, ist leicht zu verrichs                    |
| ten. 384                                                                    |
| L'Hôtel - Dieu zu Paris ist die beste Schule die Ger                        |
| burths: Hulffe zu erlernen. 615                                             |
| Do so to Gen                                                                |

| GeburthselBeben. Sind entweder wahre oder         | falsthe.   |
|---------------------------------------------------|------------|
| · 网络克克克斯曼 精神的人工 经工程 经工程                           | 304        |
| Zeichen der falschen.                             | ibid.      |
| Boben man die wahrhafften erkennen kan.           | & leq.     |
| Sovor der Geburth hergehen.                       | 305        |
| Die sich ben der Geburth einfinden.               | ib.        |
| Gefässe. Abführende. Was sie sind.                | 2I)        |
| Auswerffende.                                     | - 23       |
| Geschwulft der genden und Schenckel.              | 221        |
| Dieses Ungemach ist eine Frucht der Schwange      | rschafft.  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | ibid.      |
| Hülffmittel, so dawider dienlich sind.            | 232        |
| Grind oder Eruste, welcher auf dem Kaupt und      | in dem     |
| Ungesichte des Kindes hervorkommt.                | 595        |
| Verschiedene Mennungen wegen der Ursache          | solches    |
| Grindes.                                          | as fea.    |
| Unterschiedliche Mennungen wegen desselber        | n Curi-    |
| rung.                                             | on fear    |
| Man muß sich bazu nur gelinder und Schmerken      | Rillens    |
| der Mittel bedienen.                              | 598        |
| H.                                                | 16 , J     |
| Harngang. Wodurch der Urin gehet.                 | 38         |
| Deffelben Zusammenfügung.                         | ibid.      |
| Figur.                                            | 39         |
| Nuten.                                            | ibid.      |
| Der Frauen.                                       | 69         |
| Wan solcher zugewachsen, muß er hurtig            | achtinet   |
| merden.                                           | 572        |
| Haut. Womit das Kind umgebenift.                  | 144        |
| Derselben Gebrauch.                               | 147        |
| Der Rabels Gefäffe.                               | 11591      |
| DebiUmmen. Ihre nothwendige Eigenschafften.       | 618        |
| Sie mussen weder zu alt noch zu jung senn.        | 619        |
| Die besten sind zu Paris.                         | 620        |
| Sie lernen ihre Kunst alda im Hotel-Dieu          |            |
| In dem Haspiral zu St. Colmus daselbst werden ste | eramie     |
| niret und als Meisterinnen angenommen             | ibid,      |
| Bey solchen Fällen, da Roth vorhanden, m          | is for fia |
| Hulffe suchen.                                    | alless he  |
| Sample Institute                                  | Gie        |

| Gie muffen gar teine ftarcke Mittel ausgeben. 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getreu in ihren Berichten sepn. 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sich höftlich, tugendhafft und weise, wie ihr Rahs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| me mit sich bemget, aufführen. ibid. & seq-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Herausziehen einer todten Frucht. 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gewaltsame Mittel sind daben gefährlich. 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hery. Wird am ersten formiret. 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lebet am ersten und fliebet am letten. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Historien berer Frauen, die da viele Jahre unfruchtbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 104. seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Welche dren Kinder auf einmahl zur Welt gebohren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| y haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Soben ber Männec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Deren Lager. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kigur und Groffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funff Haute. ibid. & legg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Substanti. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bwen Mauslein, so Cremasteres genennet werden. ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gebrauch. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beder der lincke noch rechte thun nicht bas geringste zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hervorbringung des Geschlechts ben einem Kinde. 1879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Der Frauen oder Eperstöcke. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Derselben Groffe. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Figur ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ligamente, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Substang. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hoben: Sack. Was et seh. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hörner der Bährmutter. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lymon. Eine Haut, so nur in der Einbildung bestehet. 73. leq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The second secon |
| inkrumente, so benen Geburths, Helssern bisweilen nos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| this find. 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Man muß sich ihrer in vielen Gelegenheiten nothwens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dig bedienen. 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alphabetische Auslegung solcher Instrumente, 460.seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kansers Schnitt. Was er sen. 464. 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verschiedene Mennungen wegen solcher Handwürt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dung. 465. 466. feqq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pp 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Die meisten Autores mißbilligen ihn ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lebendiger   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oid. & seq   |
| Dieselbigen Autores halten ihn für gut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | menn on      |
| Frauen todt find.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 468          |
| Anweisung, wie man diese Operation verr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ichten ion   |
| The Control of the San Control o | 470. seq     |
| Kind. Dessen Nahrung in der Bährmutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135. feq     |
| Bu welcher Zeit selbiges beseelet werde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144          |
| Saut, womit es umgeben ift. So mit einer Haut zur Welt kömmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 147          |
| Masser, worinnen es schwimmet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 148          |
| Boher solches entstehet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150. feq     |
| Boju es nußet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152          |
| Es dienet nicht zur Rahrung des Kindes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Desselben Formirung im Mutter Leibe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120          |
| Dren bazu nothwendige Umstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid         |
| I. Der Unterscheid des Geschlechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid         |
| 11. Die Bereinigung deffeiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ibid         |
| 111. Daß ein sedwedes unter ihnen eine F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jeuchtigkeit |
| dazu verschaffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151          |
| Deffen Formirung ausferhalb der Bahrmutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 132        |
| Historien, die da beweisen, daß solches gelche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | he.10.00 13  |
| Mauriceau erzehlet eine Historie, wodurch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | es bewie     |
| sen wird, unerachtet er selbst and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | erer Men     |
| nung ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134          |
| Beichen, woran man erfennen fan, ob es ein Anal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de sen. 187  |
| Boben man wissen kan, ob es ein Mädgen !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | en. ibid.    |
| Welches am ersten zur Welt tommt, ist fürs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | älteste zu   |
| halten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202          |
| Solches ist allezeit in der Mitte der Bahrmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | itter gelai  |
| gert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 281          |
| Dessen Lager in der Bahrmutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid.        |
| Zu welcher Zeit es sich kehret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282          |
| Zeichen, daß es bald zur Welt fommen werde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 284          |
| Mittel zu verhindern, daß solches nicht scheel w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erde. 599    |
| Wann dieser Mangel erblich ist, wird er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | justiverila) |
| curiret werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 599.feq.     |
| Kommt er aber zufälliger Weise, so ist er no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600          |
| aitelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sin          |

| The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In bepderlen Fallen sind die Brillen nothwendig. 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Was es bedeutet, wenn man sagt, daß es gekröhnet sen. 325. seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Urfachen, marum ber Geburths , Belffer folches weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| zu geschwind noch zu langsam abhohlen musse. 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die man es niederlegen muffe, fo balb es heraus ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zeichen, woraus man fiehet, ob es lebendig oder todt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fep. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Woben man mercket, ob eine Frau mit zwenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ich wanger gehe. 139. 1egg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Welche zu erkennen geben, daß es noch lebe. 348.seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Welche versichern, daß est todt sep. 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unter zwenen in Mutter: Leibe kan das eine wohl todt und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Woben man wissen kan, daß solches nicht mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Daupte voran komme. 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wenn es nur einen Fuß sehen last, muß man den ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dern suchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wie man fich ben einer Geburt, da es mit den Fussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| vorankommt, zu verhalten habe. 391. seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ein tobtes kan gar leicht den Kopff in der Bahrmutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lassen. 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Man muß ihn alsbenn nicht lange darinnen lassen. ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Darum muß man den Haken gebrauchen. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mauriceau hat in solchem Fall ein Instrument ers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| funden, welches er den Kopstzieher nennet. 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wann das Haupt von dem Leibe desselben abgesondert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| in der Bährmutter geblieben ist. 394<br>Ursachen solcher Absonderung. 395. & seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Man kan den Kopff alsdenn nicht anders als mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| einem oder zwen Hafen heraushohlen. 399.seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wie man sich daben zu verhalten habe, wenn man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| solches glücklich verrichten will. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wenn dessen Haupt gar zu groß ist. 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Allsdenn fan man es nicht anders als mit dem Has                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fen heraushohlen. 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Man muß sich des Hakens in solchem Fall sonst nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bedienen, als ben todten Kindern. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dy 3 Diffor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Sistorie von einer vornehmen Dame zu Verfailles      | , we     |
|------------------------------------------------------|----------|
| ben solche Geburths Hulffe geschehen ift. 410        | , segg.  |
| Wenn es mit dem Angesichte zuerst kommt.             | 415      |
| Solche Geburths , Hulffe muß ben den Fussen g        | gefches  |
| ben.                                                 | 417      |
| Mittel, selbige bequem zu verrichten. 416            | 5. seq.  |
| Wenn dessen Haupt voran kommt, wird es du            | id), bii |
| Schultern aufgehalten.                               | 417      |
| Urfache, warum man folche Geburthes hulffe           |          |
| verrichten musse. Wie wise ibid. 8                   | 418      |
|                                                      |          |
| Wenn es mit den Schultern fich am erften sehen laft. | 425      |
| Allsbenn muß man es zurückbringen, damit me          |          |
| Füsse bekomme.                                       | 427      |
| Wenn es mit dem Aucken voran komme, muß m            |          |
| wiederum zurück bringen.                             | ibid.    |
| Wenn es mit dem Steiß kommt, muß man es              |          |
| suchen in solchem Lager zu bekommen. 428             |          |
| Mittel, wie solche Geburths, Hulffe zu verried.      | Lyren.   |
| Wenn es mit einer Hand gu erft komme. 40 de 20       |          |
| Man muß alsdann dieselbe geschwind zurück            |          |
| gen und es anders kehren. 421                        | 4.22     |
| Solche Geburth ist eine anter den schwersten.        | 121      |
| Gie erfordert die meiste Arbeit, so wohl von         |          |
| Mutter als dem Kinde, wie auch von dem               | Bes      |
| burths Heffer.                                       | ibid.    |
| Dem Rath, fo Ambrofius Parzus und Maurice            |          |
| Diesem Fall giebt, muß man nicht folgen. 425         |          |
| Wenn es mit dem Bauche voran kommt.                  |          |
| Bufan, welcher fich bey einem folchen Lager zu au    |          |
|                                                      | ibid.    |
| Unmöglichkeit, bergleichen Geburths & Sulffe zu      | bers     |
| richten.                                             | 432      |
|                                                      | 433      |
|                                                      | 435      |
|                                                      | 435      |
| Solche Geburth fällt nur selten vor.                 | 435      |
|                                                      | 439      |
|                                                      | Man      |

| Man muß die Geburths & Hulffe in solchem F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | all        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a to see an in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39         |
| and a second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 I        |
| Wenn es unformlich vom leibe ift, muß der Geburth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Helffer seinen Verstand anwenden, solches hera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| at the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42         |
| Wenn sich mehr als eines zugleich sehen last, ist solo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Beburth viel schwerer, als wenn nur ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| fommt. 448. fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Machricht, wie man sich verhalten musse, wenn m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| solche Geburts, Hulffe wohl verrichten w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 452.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Wie solches einzuwickeln sen. 551. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _          |
| Ist eine Ceremonie, welche die Warterinnen ni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          |
| AND THE RESERVE OF THE PARTY OF | 53         |
| Was überhaupt bey dessen Einwickelung zu bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54         |
| Man muß demselben vielmehr einen Löffel voll We                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | id.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5I         |
| Man nimmt insgemein warmen Wein bazu 552.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _          |
| Bose Manier derersenigen, so solchem, so bald es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56         |
| Berquetschung, so es bekommen hat, indem es gebi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -          |
| ren worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 <b>I</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rles       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64         |
| Diese Zufälle sind die Folgen einer schweren C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ber        |
| ide. burth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oid.       |
| Wenn es mit 'geschloffenem hintern gur Welt tom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mt,        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71         |
| Wenn die Rath an dem Haupte desselben gar gu n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65         |
| Soldzes tommt von Schwachheit der natürlic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ran        |

| Man muß alsdenn das Haupt nicht zu fest binden, um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Beine desselben zu befeltigen. ib. & seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baucharimmen ben fleinen Sink 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rerschiedene Manuscone 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verschiedene Mennungen wegen desselben Ursache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30 ffelha us anning of 573, seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dasselbe zu curiren muß man die wahre Ursache wis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mittel, solches zu stillen. 577. segg.<br>Rothe, so sich an dessen Schaams Seiten sehen läst. 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wittel der Geffen Schaam Geiten sehen last. 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ******* CARLOUIL DISTRIBUTION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 4 muli folde all curiren gehrauchen muste 204 feat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deffetbell Schmerken, wenn die Zähne hervorfome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| with the second  |
| Beit, wenn selbige hervorbrechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Was man thun musse ihre Auskunfft zu befördern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , EOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| will illan die (Schmerken baken linkam miste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Columbia Colon Si Dinne Colon Latter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| with a first so given all then                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wit tilliumell oper alliartians enforcem men and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ANIAUL TITLLETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Du veil vogartigen muß man starcke Mittel gehraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| POS 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20tiules poctericht tur Melt gefommen 662 for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| soup vulu) univen curiret merden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| saturate, wie mit einem wichen, melchen nan Matur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| puttillust up, umaugeden ien, menn man od curi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ten idina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Avas den einem neugebohrnen zu nerrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sole mit idionem umtugehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Was es zu seiner Nahrung nöthig kot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| with thing es to lange schlafen lassen, als es will 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| in the control of the |
| Wie Amme muß solches niemahls ben sich ind Notte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - wyth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wife summe must munter feun, monn sie des Wochts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fäuget, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Man .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Man muß solchem erst nach 4. Monathen Bren zu                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| essen geben. 606<br>Irrthum derer, die selbigem gar keinen Bren ges                    |
| ben. 608                                                                               |
| Man muß es des Tages zwen oder dren mahl aus                                           |
| der Wiege nehmen. 610                                                                  |
| Es ist gut, daß man es ein wenig schrenen lasse. 610.seq.                              |
| Unheil, so daraus entstehen fan, wenn man demselbigen eine fremde Umme gibt. 669. seq. |
| indbetterin. Derselben Diat. 486                                                       |
| Ihre Speise und Tranck muß in ben ersten Tagen                                         |
| leicht senn. 487                                                                       |
| Die Ruhe so wohl des keibes als des Gemüths ist ihr                                    |
| hocht nothwendig. 488 Gelinde Clystire thun alsdenn grosse Hülffe. 490                 |
| Wan muß sie erst nach 40. Tagen purgiren lassen. 490                                   |
| Sie muß erst nach 6. Wochen in Carossen oder auf ans                                   |
| dern Wagen fahren. 492                                                                 |
| Derselben Bauch, Grimmen. 498                                                          |
| Alle Frauen werden ben ihrem ersten Kinde davon nicht incommodiret. ibid. & seq.       |
| Mauriceau erzehlet vier Ursachen solcher Bauche                                        |
| Wehe. ibid. & seq.                                                                     |
| Wahrhaffte Urfachen derfelben. 499. sq.                                                |
| Mittel, der man sich, diese zu besänfftigen, gebraus                                   |
| chen kan. 500<br>ikler. Desselben Eichel. 66                                           |
| itzler. Desselben Eichel.  Borhaut.  ibid.                                             |
| Gefäffe. 68                                                                            |
| rampfilldern der schwangern Frauen. 233                                                |
| Derselben Ursache. ibid.                                                               |
| Was daben zu thun ist. M.                                                              |
| dann. Ein unfruchtbarer wird von ieberman gehaffet                                     |
| und gemeidet. 105 seq.                                                                 |
| Deffen Hoden. 12                                                                       |
| familiches Glied, oder Nuthe. 28                                                       |
| Desselben Band.                                                                        |
| Lager. Dp 5                                                                            |
|                                                                                        |

| Deffelben Substang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gefässe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Vorhaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29         |
| Mast. Darm. Deffelben heraustreten in ber Geburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33         |
| Man mus kalchen aleich mit in der Geburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h. 513     |
| Man muß folchen gleich nach der Geburth 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | viederum   |
| an jeme Stene oringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ibid.      |
| Mensch. Ist an sich selbst sterblich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          |
| Weachet sich aber durch die Erzeugung unsterblich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ibid.    |
| Weinnung, 10 die Alten von dem Saamen gehat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t, wird    |
| vertoormen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82. feq.   |
| Der Meuen disfals wird bewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | On for     |
| Milch. Hulffmittel um solche ben denen, so fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lbst nicht |
| paugen wouen, au unterdrücken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAT        |
| Was man alsdenn auf den Busen legen muß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 522 Sen    |
| Nachricht, wie man sich durchgehends in sold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hom Call   |
| zu verhalten habe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Anhaltende Mittel kommen daben nicht zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 534        |
| and argence mere commen octobe unde for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Fillims hance nowashahuman Sink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 535        |
| Kömme denen neugebohrnen Kindern nur o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | illein fu  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 604        |
| Der Mutter des Kindes bekommt demfelben ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n besten.  |
| Manataline San Assessment 350 Hors officerold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105. seq.  |
| MonatiFlus der schwangern Frauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 236        |
| Durch welche Gefässe derfelbe gehe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 245        |
| Arrthum der Alleen wegen diefes Fluffes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 242        |
| Bisweilen ist er den schwangern Frauen nüßlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 243        |
| antonathases wint. Mas es len-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OA         |
| In welchem Alter solches zu fliessen pfleget. ibie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 8- 0m    |
| Die Mennungen der Alten sind desfals unterso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hiedlich-  |
| and the part of th | 87         |
| Wie lange solcher Fluß anhalte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89         |
| Wie viel desselben wegsliesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ibid.      |
| Bie es beschaffen sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00       |
| Mond Solcher thut nichts dazu, wenn Anab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90         |
| Mådgen gebohren werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Mend Kalb. Was es sep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 187        |
| Throw orther and house of the Continue of the  | 273        |
| Ihrer giebt es dreperlen Gattungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74. seq.   |
| Beichen, daß eine Frau soldzes ben fich erage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 275        |
| Wie man eine Frau davon befrepen muffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 276        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mutter-    |

| the same of the sa | AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Mutter. Müßte billig ihr Kind selbst fäugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 668                                    |
| Raturliche Ursachen, wodurch solches bewiesen wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d. 668                                 |
| Ursachen, die sie dazu antreiben sollen ibid. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Unheil, so daraus entstehen fan, wenn man den St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | indern                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9. seq.                                |
| Die ihr Kind selbst sauget, befindet sich besser dabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Welcher das Kind mehr verflichtet sen, seiner Mutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7. seq.                                |
| Man muß zu ihr nicht fagen, daß ste einen Knabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ein Mädgen bekommen habe, ehe sie von der R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| burth besreyet ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 327                                    |
| Mutter-Auchen. Was er sep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 153                                    |
| Dessen Figur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154                                    |
| Berknüpffung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibid.                                  |
| Nugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155                                    |
| lager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 278                                    |
| Drenerlen Ursachen, warum er an dem obersten El                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. feq.                                |
| Er ist kein Behälter des Bluts.<br>Mutter:Zapsken. Was er sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 508                                    |
| Materie, woraus derselbe gemacht wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ibid.                                  |
| Man hat sie von verschiedener Figur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid.                                  |
| Alrt und Weise, wie solcher benzubringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 509                                    |
| Musculn. Auswerffende des Kiplers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67                                     |
| Der Ruthe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31                                     |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3-                                     |
| Rabel , Blut , Alter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 157                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | & feq.                                 |
| Rabels Befaffe. Derfelben Haut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159                                    |
| RabelsSchnur. Urfachen berfelben Zerreiffung. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. seq.                                |
| Wenn sich solche sehen laft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 443                                    |
| Diese Geburth ist tödtlich für das Kind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.                                  |
| Ursachen, daß selbige herausfalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444                                    |
| Dergleichen Geburth erfordert vor allen andern ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| tigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.                                  |
| Derfelben Bindung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 545                                    |
| Unumgangliche Nothwendigkeit biefer Bindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Berschiedene Mennungen, zu welcher Zeit sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| schehen musse. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | & seq.                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mas                                    |

| Manier, wie dieselbe zu machen. 54                  | 7. & Se  |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Gemeine Frrthumer wegen solchen Bandes              | 149. fec |
| Rach's Geburth. Man muß zu der Mutter nich          | t sagen  |
| daß sie einen Knaben oder Madgen befom              | men bo   |
| be, ehe sie von solcher befrepet ist.               | 32       |
| Wie solche herauszuhohlen.                          | 32       |
| Ursachen dererjenigen, die da haben wollen, b       | af mai   |
| dieseibe vorher bekommen musse, ehe die             | Mabel    |
|                                                     | 29. leq  |
| Ursachen derer, wesche vorher die Nabels Schnur     |          |
| den wollen, ehe sie selbige gehohiet haben          | . 330    |
| Wie sich der Geburths Delffer ben Abhohlung         | dersel   |
| ben verhalten musse.                                | 31. feq. |
| Was er thun musse, wenn, er die Frau da             | bon be   |
| trepet hat.                                         | 333      |
| Solche muß gang berauskommen.                       | 339      |
| Rath, welchen Mauriceau in diesem Kall gieb         | t. 341   |
| Wenn dieselbige voran kömmit.                       | 445      |
| Dergleichen Geburth ist allezeit mit Blut : St      | urgun    |
| gen begleitet.                                      | 446      |
| Ursachen solcher Blut/Stürkungen.                   | 447      |
| Das Kind ist allezeit sehr schwach ben dies         | er Ges   |
| seems burth.                                        | 447      |
| Irthum der Debillmen wegen bergleichen Schwachhe    | it. 448  |
| Nymphen. Sind Theile der Bährmutter.                | 63       |
| Ihre Figur.                                         | ibid.    |
| Busammenfügung.                                     | 64       |
| Gebrauch.                                           | ibid.    |
| \$.                                                 |          |
| Saame. Was er sen.                                  | 82       |
| Die Mennung, so die Alten davon gehabt haben        | , wird   |
| berworffen. ibid.                                   |          |
| Die Mennung der Neuen wird bewiesen. 83             | 3. seq.  |
| Deffen Beschaffenheit, wenn er fruchtbar senn foll. | 98       |
| Saamen/Bläsgen, oder Bensteher.                     | 22       |
| Saamens Gefässe. Deren Berwickelung.                | II       |
| Derselben Gebrauch.                                 | 12       |
| Saamen: Puls: Abern.                                | . 5      |
| Blut, Adern.                                        | ibid.    |
| 13                                                  | Dera     |

#### Renister.

| And the second s |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Derfelben Fall : Thuren helffen dazu, daß das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S SRING |
| binauffteigen könne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II      |
| Der Frauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AT      |
| Saamen Burmer. Die Mennung davon ist nicht er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | maide   |
| lich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131     |
| Schaam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61      |
| Schaam & Leffzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62      |
| Schwangere Frauen. Ihre Schmerken, so fie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n hon   |
| Schaam: Seiten empfinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45      |
| Werden durch die runden Bander ber Bafre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nuffer  |
| berursachet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid.   |
| Wie man mit solchen umgehen musse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 173     |
| Derfelben Diat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Sen   |
| Man muß ihnen ben ihrem verdorbenen appeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | niche   |
| jenr zuwider jenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 205     |
| Bu welcher Zeit man sie muffe zur Aber laffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ibid.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. feq. |
| Sie muffen gar nicht in engen Rleidern gehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208     |
| Eine mittelmäßige Bewegung ist ihnen nothig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 210     |
| Grethum des Mauriceau wegen ihrer Bemegung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 215  |
| Roch ein anderer Irrthum desselben Autoris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pegen   |
| ihres Benschlasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212     |
| Derselben Erbrechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 213     |
| Bu welcher Zeit solches seinen Anfang nehme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTA     |
| Bisweilen dauret es die gange Schwanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chafft  |
| oura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 215     |
| Es thut selbigen mehr Vortheil als Schaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid    |
| Ihre Schmerken in der Gegend der Mieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221     |
| Werden durch die breiten Bander der Bahri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nutter  |
| verursachet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid.   |
| Ihre Schmerken in den Bruffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 223     |
| Bas derselben Ursache sep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224     |
| Wie dieselben zu stillen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 227     |
| Derfelben beschwerliches Wafferlaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 228     |
| Woher solches entstehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 229     |
| Mittel, dasselbe zu besänsttigen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.   |
| Ihre Krampf, Adern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 233     |
| Ursache soicher Krampf ; Adern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid.   |
| Was daben zu thun ist-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 234     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| The state of the s |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Schwangere Frauen. Ihre Gulden: Aldern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid         |
| Derselben Ursachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 235          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid. & seq. |
| Derselben MonatiFluß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 236          |
| Durch welche Gefässe dieser gehe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24[          |
| Irrthum der Allten wegen folchen Fluffes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Bisweilen ist er denenselben nuglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 243          |
| Ihre Blut : Sturpungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 244          |
| Unterscheid zwischen solchen und dem Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Gio morten allowit non halantens Dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 245          |
| Cie werden allezeit von besondern Zuf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 246. segg.   |
| Mennung des Mauriceau davon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 252          |
| Sie horen nicht eher auf als nach der Get                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | urth. 255    |
| Wie sich solche am Ende ihrer Schwanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | schafft vers |
| halten mussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 284          |
| Mennung des Mauriceau hiervon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Widerlegung solcher Mennung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 287. feq.    |
| Die Blute Sturgungen, so nach der Geburtk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | porfallen,   |
| find gefährlich. General Granistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 492          |
| - Blutre.che Frauen sind denenselben unterworff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en : 493     |
| Gie haben viererlen Ursachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibid. seq.   |
| Man mus sie bald curiren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Mittel, soiche zu stillen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 495          |
| Radyricht, wie sie sich verhalten sollen, we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Schwangerschafft. Gute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 496          |
| Derselben Kennzeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ibid. feq.   |
| Schwangerschafft. Falsche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178          |
| Derfelben Kennzeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ibid.        |
| Schwängerung. Die zwente, was sie sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 163          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164          |
| Man schliesset, daß dieselbe unmöglich sep-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165. feq.    |
| Seele. Was sie sep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 143. leq.    |
| T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Erompeten der Bahrmutler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46           |
| Derfelben Figur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47           |
| Gebrauch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibid.        |
| Substant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibid.        |

#### Register.

| Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Venus-Berg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62          |
| Verumontanum. Ein Fleische Warblein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23          |
| Unfruchtbare Frauen werden verächtlich gehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d gemeis    |
| det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105. seq.   |
| Unfruchtbarteit. Was sie sep-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99          |
| Derselben zwenerlen Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid.       |
| I. Eine natürliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100         |
| II. Eine zufällige, welche vier Ursachen hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ib. & feg.  |
| Unterdrückung des BlutiFlusses nach der Geburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | th ist aes  |
| fåhrlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 521         |
| CO C. If M. C. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22. fegg.   |
| Bufalle, so davon entstehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 522         |
| Borsteher. Sind drussichte Corper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25          |
| Ihr Lager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid.       |
| Gebrauch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26          |
| Der Frauen. 32. Ce an American geno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PM 69       |
| in the state of th | Francis Sa  |
| Barterinn. Derfelben Wahl ben Kindbetterinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 691       |
| Sie muß gewöhnet sepn ben Kindbetterinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | umaunes     |
| ben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid.       |
| Sie muß nicht schwaßhafft senn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 692         |
| Was ihr befohlen wird, muß sie accurat verr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ichten, ib. |
| Warken der Bruste. Deren Abhäutung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 536         |
| Bie die guten beschaffen senn mussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 537       |
| Sehr begierige Kinder zerreiffen folche an ih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ren Ams     |
| men.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 539         |
| Wasser, worinn das Kind schwimmet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 148         |
| Woher solches entstehet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150         |
| Gebrauch desselben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152         |
| Es dienet nicht zur Nahrung des Kindes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 152. seq.   |
| Wallers Haupt. Eine Rrancheit, womit die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e Kinder    |
| auf die ABelt kommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 567         |
| Ursprung solchen Worts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid.       |
| Es find davon zwenerlen Gattungen vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 567. feq.   |
| Operation, so daben su statten fommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 568. seq.   |
| Historie eines Wasser : Haupts, so durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | schröpfen   |
| curifet worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 569         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7           |

| $\mathcal{L}_{\mathbf{v}}$                                          |
|---------------------------------------------------------------------|
| Bahne der Kinder. Wenn selbige hervorbrechen. 586                   |
| Schmergen, so daben vorfallen. 585                                  |
| Bie man folche lindern musse. 590                                   |
| The man thus mills thus Oludbungs to hashahan                       |
| Was man thun musse ihre Auskunfft zu befordern.                     |
| 588                                                                 |
| Zeichen. Woran man erkennen fan, ob das Kind ein                    |
| Rnabe sen. 187                                                      |
| Rnabe sen. 187<br>Woben man wissen kan, ob es ein Madgen sen. ibid. |
| Moben man mercket, ob die Frau mit zwen Kindern                     |
| schwanger gehe. 189• segg.                                          |
|                                                                     |
| Woraus man siehet, ob das Kind lebendig oder todt                   |
| (en). 347                                                           |
| Welche zu erkennen geben, daßdas Kind noch lebe. 348. seq.          |
| Welche versichern, daß es todt sen. 350. seq.                       |
| Biehungen. Rrampfmåßige find fehr gefährliche Bufalle.              |
| grangen. 415                                                        |
|                                                                     |
| Derselben Ursachen. 456                                             |
| Starcte Mittel finden ben folcher Gelegenheit keine                 |
| fatt. ibid. seq.                                                    |
| Durch die Geburth endigen sich solche Ziehungen.                    |
| 457                                                                 |
| Zungen Band. Wie man es lofen muffe. 556. feq.                      |
| Manier, wie solches zu verrichten. 558                              |
| Signification both Dis Operation mobil sanother                     |
| Kennzeichen, daß die Operation wohl gerathen. 559                   |
| Traurige Begebenheit von einem Kinde, welches turg                  |
| nach solcher Operation gestorben. 559. seq.                         |
|                                                                     |



## FRANCISCI MAVRICEAV A P H O R I S M I.

Furze Cehrsätze, Handelnde vonder

# Schwangerschafft,

Von dem Gebähren, wie auch

Von den Kranckheiten und andern Eigenschafften der Frauen

Alus dem Französischen übersetzet.

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

### Geneigter Leser.

Alchdem ich die von mir in Druck gegebene Schrifften, nemlich das Buch, so von den Kranckheiten der schwangern Frauen und Kindbetterinnen handelt, wie auch meine übrige Anmerckungen nachgelesen, habe für gut befunden die fürnehmsten Lehrsätze daraus zu ziehen, und durch gegenwärtige Aphorismos darzustellen, damit diesenigen, welche sich in der Runst der Geburths= Hulffe und in Curirung der Weiber-Kranckheiten ins besonder üben wol-Ien, hierin einen gründlichen Ent= wurffaller dazu benothigten Wissen= schafften finden mogen.

### Von den Kranckheiten der Frauen.

I.

Runst der Geburths = Hulffe gang kurg abfasset, und derselben Ausübung, daß nicht viel Gesahr daben, anweiset, wie auch die Beurtheis lung nicht schwer machet, als wird die Genesung der Frauen von ihren Kranckheiten dadurch auch desto leichter werden.

2. Damit man die Kranckheiten der Frauen wohl erkennen und dieselben curiren möge, muß man eine vollkommene Wissenschafft von der Bahrmutter und von der Beschaffenheit aller

dazu gehörigen Theile besitzen.

3. Die unordentliche Verrichtungen der Bahrmutter verursachen die meisten Krancks

heiten der Frauen.

4. Der Zustand der Frauen ist sehr unglückslich, weil sie nicht allein allen Kranckheiten der Männer, sondern auch unzehlich vielen andern Zusällen, von welchen die Männer befreget bleisben, unterworffen sind.

5. Die Kranckheiten der Weiber zu curirent ist sehr unterschieden von der Art, wie es ben

den Männern geschiehet.

6. Gleichwie nun die Eur ben Weiber-Rrancks heiten sehr weit von der, welche ben den Mans nern geschiehet, unterschieden ist, so ist auch die Eur der Zusälle ben schwangern Frauen nicht weniger unterschieden von derzenigen, die ben

2 fole

solchen Frauen, welche nicht schwanger sind, muß vorgenommen werden.

- 7. Die Kranckheiten der Frauen sind viel ges sährlicher, wan sie schwanger sind, weil man alse dan nicht alle die Mittel gebrauchen darff, die da sonst zu andern Zeiten dienlich seyn würden.
- 8. Wan eine schwangere Frau von einer Kranckheit überfallen wird, woben eine chirurgische Operation, welche grosse Anstalt erfordert, z. E. den Blasen-Stein zu schneiden, oder eine Fistul im Mastdarm zu heilen, u. d. gl. vonsnöthen ist, so muß man dieselbe, so viel als mögslich ist, bis nach ihrer Entbindung aufschieben.
- 9. Die Frauen stehen insgemein in ihrer gansten Schwangerschafft so viel Ungemach aus, daß man dieselbe, und zwar mit guten Fug, eine Kranckheit von neun Monaten zu nennen pfleget.
- To. Die Frauen sind gemeiniglich in ihrer Schwangerschafft unpäslich, weil ihr Monatz Fluß alsdan aushöret; hingegen aber scheinen die meisten Thiere, welche solchen Fluß gar nicht haben, stets gesund zu seyn, so lange sie ihre Junge tragen.
- Frauen muß man sich, so viel möglich ist, bemüsten, daß sie alsdan nicht gebähren, wan die Nastur durch die force der Kranckheit abgemattet ist, damit der Aussluß der Unreinigkeit nach der Sesburth desto besser geschehen möge.
  - 12. Die Frauen, welche zu früh nieder kom=

men in der Zeit, da sie ein hikiges Fieber haben, sind in sehr grosser Lebensgesahr, surnemlich aber diejenige, deren Fieber mit Engbrustigkeit versgesellschafftet ist.

13. Schwangere Frauen kan man die China Chinæ zu Curirung der Fieber so wohl gebraus

chen laffen, als andere Leute.

14. Insgemein werden die Frauen von den Kranckheiten, so ihnen die Schwangerschafft zuwege gebracht hat, durch die Seburth befreyet. Hingegen andere Zufälle, die von der Schwangerschafft nicht abhangen, pflegen sich nach der Geburth zu vermehren, wan sie alsdan kranckwerden.

15. Man siehet bffters, daß sehr schwache und zu Kranckheiten geneigte Frauen dennoch sehr gesunde Kinder zur Welt bringen: Indem das Kind seinen besondern Ursprung des Lebens hat, wodurch zum öfftern die bisse Nahrung, so es von der Mutter empfänget, gereinigt wird, gleichwie wir sehen, daß ein eingepfropffter Zweig den herben Safft des wilden Zaums, worin er eingepfropffet ist, verbessert.

### Von verschiedenen Beschaffenheiten der Bahrmutter.

16.28 Eil die Bahrmutter zur Neinigung des ganken Leibes einer Frauen dienet, dar, um muß man niemahls scharffe Einsprükungen in solchen Sheil gebrauchen, es sen dan, daß eine sehr starcke Blutstürkung solches erfordere.

17.23en

17. Ben Frauen, die noch keine Kinder gehabt haben, ist der innere Bahrmutter-Mund alles zeit sehr klein und von gleicher Runde. Hinges gen ben denen, welche bereits Kinder zur Welt gebracht haben, ist er insgemein dicker und von ungleicher Runde.

18. Der innere Bahrmutter-Mund ist ims mer viel weicher von Substantz zur Zeit der Schwangerschafft, als zu allen andern Zeiten.

Mundes einer schwangern Frauen ist nicht alles zeit ein gewisses Kennzeichen, daß die Geburth schon vorhanden sen: Dan man hat obgemeldsten Mund bisweilen dermassen gebissnet befunsden, daß man wohl einen Finger hinein bringen können, unerachtet die Zeit der Geburth noch einen Monat entfernet gewesen.

20. Die Bahrmutter einer Frauen hat nur eine einzige Höhle, womit sie von der Bahrmutzter der meisten Thiere unterschieden ist, als wels

che viele Cellen in diesem Theile haben.

21. Die Erzeugung eines Kindes kan wohl in einem Winckel der Bährmutter geschehen, allwo sich das abführende Gefäß, welches die Trompet genennet wird, endigt. Es ist aber uns möglich, daß solches in dem Gefässe selbst gescheschen könne.

22. Einige Frauen werden die Winde offts mahls mit eben so hefftigen Krachen aus der Bährmutter loß, als wan es durch den Hintersten geschähe, welches ihnen aber sonst kein Uns gemach gemach zuwege bringet, als nur was die Unans

ständigkeit solchen Gelauts betrifft.

dan viel grösser als gewöhnlich, wan die Frauen entweder ihre monatliche Reinigung haben oder wenigstens bald bekommen sollen, und je weiter sie in der Schwangerschafft gekommen sind, des sto grösser werden dieselbe.

24. Je mehr sich die Substant der Bahrmuts ter ausdehnet in der Zeit der Schwangerschafft, desto harter und dunner wird dieselbe, indem die Dicke sich alsdan durch die starcke Ausdehnung

verlohren hat.

25. In den letten Monaten der Schwangers schafft ist die Bahrmutter dermassen dunn, daß sie bssters bersten muß, weil sie die starcke Auszdehnung, welche die Grosse des Kindes zu solscher Zeit verursachet, nicht länger ausstehen kan.

#### Von dem Monat = Fluß.

29. Gemeiniglich sind die Frauen sonst nicht gesund, als wan sie ihren Monat-Fluß ordentlich und zu rechter Zeit haben: Darum kan man wohl sagen, daß die Bährmutter das

Zeig-Uhr ihrer Gesundheit sen.

27. In allen Kranckheiten der jungen Frauen, die da von Verstopffungen des Monat-Flusses entstanden, oder wenigstens damit vergesellschaftet sind, muß man denselben entweder auf dem Arm oder Fusse eine Ader öffnen, nachdem die Umstände solches ersordern, und zwar wenigs

a 4 stens

stens einmahl im Monat, damit dieser Fluß

wiederum hergestellet werde.

28. In allen Kranckheiten der Frauen, mos ben der Monat-Fluß unterdrücket wird, ist das Alderlassen dermassen nothwendig, daß solches gar ben wassersüchtigen Frauen zu statten komt.

29. Junge Frauen werden fast niemahls schwanger, ehe sie den Monat-Flußzum wenigs sten einmahl gehabt haben, und es geschiehet gar selten, daß diejenige, so ins Kindbette gekommen sind, wiederum schwanger werden, ehe sie solchen Fluß nach dem Beyschlaff wies

derum gespüret haben.

30. Die blutigen Auswürffe der Bahrmuts ter mussen nicht mehr mit dem Nahmen des Monat Flusses bezeichnet werden, wan eine Frau schon das surffzigste oder sechzigste Jahr erreichet hat: Dan dergleichen Auswürffe sind zu der Zeit nur zufällig, und deuten offtmahls an, daß sich entweder ein krebshafftes Geschwüre, oder gar der Todt einstellen wolle.

31. Ein Frauenzimmer, welches seinen Mos nat-Flußweniger als drey, und långer als sechs Tage hat, befindet sich gemeiniglich nicht so

wohl als andere.

32. Man siehet insgemein mehr Frauen zwis schen dem funff und viertigsten und funfftigsten Jahre sterben, als in irgend einer andern Zeit ihres Lebens, weil der Matur alsdan der ihr so heilsame Monat-Fluß geraubet wird.

33. Das monatliche Blut recht gefunder Frauen ist an Farbe, Consistent und andern Beschaffenheiten sast nichts von demjenigen unterschieden, welches noch in den Sesässen übrig bleibet.

34. Eine schlechte Verstopffung des Monats Flusses verursachet offtmahls auch ben Jungs tern Eckel und Erbrechen, eben wie ben schwans

gern Frauen zu geschehen pfleget.

as. Man siehet zwar wohl ben einigen Frausen, deren Monat-Fluß verstopsfet ist, einige wässerige Feuchtigkeiten aus ihren Brüsten sliessen; Solches ist aber keine wahrhaffte Milch, man sie nicht schwanger sind, und niemahls gebohsten haben.

36. Zu der Zeit, so vor dem Monat-Fluß vors her gehet, wie auch wan solcher würcklich da ist, ist es nicht dienlich, die Frauen purgiren zu las sen. Darum muß man allezeit, wan es mögs lich ist, so lange warten, diß solcher Fluß vorden, dan zu der Zeit kan man es geschehen lassen, wan

es die Umstände erfordern.

37. Der Monat-Fluß, den man bisweilen ben einigen Frauen in den ersten Monaten ihe rer Schwangerschafft wahrnimmt, komt zu geswöhnlicher Zeit ohne einige Zufälle. Aber die Blutstüsse halten keine gewisse Zeit, und sind stets mit einigen Zufällen begleitet, welche nachtem der Blutstuß starck oder gering ist, mehr oder weniger gefährlich sind.

38. Diesenige Frauen, welche, so lange sie nicht schwanger sind, sich stets übel befinden wegen des gar zu sparsahmen Monat-Flusses, sind gemeiniglich gesunder, wan sie gebohren has

a. 5 ben,

ben, indem die zu Entlastung des monatlichen Bluts gewidmete Sefässe dadurch ledig gewors

den sind.

39. Man siehet viel Frauen mit Schnupffen und andern dergleichen Zufällen behafftet, wan ihr Monat-Fluß nicht richtig ist, aber gar selten, daß sie mit dem Podagra geplaget werden.

40. Der erste Monat-Fluß, welcher sich ben Kindbetterinnen einige Monate nach ihrer Entbindung einstellet, ist fast allezeit viel stärcker als gewöhnlich, aber dennoch ohne alle Gefahr.

Jahren, welche stets unpäslich sind, und ihren Monat Fluß noch niemahls gehabt haben, werden nicht eher gesund, als wan sie denselben

überkommen haben.

42. So lange die Frauen ihren Monat-Fluß spüren, sürnemlich aber, wan sie den Blutsluß haben, wodurch die Unreinigkeiten bald nach der Geburth ausgetrieben werden, müssen sie sich hüten, daß sie sich nicht auf einem Wagen oder anderm Fuhrwerck herum fahren lassen, damit solche Flüsse nicht gar zu starck werden mögen, weil die Bährmutter dadurch kan bes schädiget werden.

#### Vondem Blut-Fluß der schwangern Frauen.

43.DJe Frauen, ben denen man einen Fluß des Bluts aus der Bährmutter in den ersten Monaten ihrer Schwangerschafft spüret,

spüret, müssen eine Alder auf dem Arm öffnen lassen, ruhig seyn, und sich sonderlich des Beys schlasse entziehen, wan sie ihre Frucht erhalten

wollen.

44. Die grossen und überflüßigen Blutflüsse, so bisweilen ben einer schwangern Frauen vors fallen, entstehen sast immer von einer gänklischen oder zum Theil geschehenen Lobreissung der Nachgeburth von der Bährmutter; und solche Blutstürkungen hören selten gank und gar auf,

ehe die Frau niedergekommen ist.

45. Wan die Nabel Schnur von Natur sehr kurt, oder von ungesehr um einen oder andern Theil des Leibes in der Bahrmutter gewickelt ist, soverursachet solches öffters, daß das Kind, (weil es sich nicht fren bewegen kan, ohne an solcher Schnur zu ziehen) die Nachgeburth gar zu srüh von der Bahrmutter abreisset, und erswecket zugleich eine große Blutstürkung.

46. Die Blutstürtungen, so die schwangere Frauen überfallen, sind stets gefährlich, wenn das Ende der Schwangerschafft herzu nahet.

47. Blutstürkungen, die mit öfftern Ohnsmachten begleitet sind, bringen offtmahls, so wohl denen schwangern Frauen, als ihren Kinsdern den Sod zu wege.

Frauen in den zwey oder dren ersten Monaten ihrer Schwangerschafft begegnen, sind fast nies mahls tödtlich, sie mögen auch noch so starck fliessen, als sie nur immer wollen. Hingegen die, so in den letzten zwey Monaten kommen, brins

bringen offtmals so wohl ihnen selbst als ihren

Kindern den Tod zu wege.

49. Unter denen schwangern Frauen, die mit sehr starcken Blutstürtzungen behafftet sind, welche dan verursachen, daß die Seburth bes schleunigt werden muß, sind diesenige, deren ins nerer Mutter-Mund sehr dicht und hart ist, in grösserer Lebensgefahr, als die, bey welchen obserwehnter Mutter-Mund zart und weich ist.

50. Grosse Blutstürtungen, welche mit Frampssüchtigen Bewegungen vergesellschafftet sind, verursachen den schwangern Frauen sast

allezeit den Tod.

- st. Das Alderlassen auf dem Arm ist den schwangern Frauen sehr dienlich den Blutstürstungen, wan sie solchen unterworffen sind, vorzubauen. Es komt auch denen zu statten, die nur mit kleinen oder mittelmässigen Blutstüssen incommodiret sind. Aber ben sehr starcken Blutstürtzungen ist sie gar nicht auzustellen.
- 52. Die Nachgebuhrt, welche sich in der Geburth vor dem Kinde sehen läst, verursachet der Mutter allezeit eine grosse Blutstürzung, und offtmahls so wohl der Nutter als ihrem Kinde den Tod, wan man sie nicht eilig durch die Geburths-Hülsse davon befreyet.
- fürhungen überfallen wird, daß sie starcke Ohn= machten dadurch bekomt, alsdan ist die Ges burths-Hülffe so wohl für sie als ihr Kind, wan dasselbe noch lebet, das allerheitsamste Mittel,

in was für Zeit der Schwangerschafft sie auch

senn moge.

54. Bey den Blutstürkungen der kreyssenden Frauen muß man allezeit die Häute des Kindes, worin das Wasser enthalten ist, so bald als möglich, zerreissen, damit solches Naum bekoms men möge in die Seburth zu treten, welche sonst, durch den Andrang der Wehen in Bewegung gebracht, die Blutstürkungen vermehren würsden, um die Absonderung der Nachgeburth, woran sie fest siet, zu beschleunigen.

allersicherste Mittelist, womit man den schwanz gern Frauen, die mit sehr starcken Blutslussen behafftet sind, zu Hulsse kommen kan, so ist solz che ihnen dennoch offtmahls nicht nut, wan

man sie gar zu lange auffschiebet.

36. Wan eine schwangere Frau von einer Blutstürzung überfallen wird, und zwar aus dem Grunde der Bährmutter, alsdan folget allezeit eine unzeitige Geburth. Wan aber das Blut nur aus dem Halse der Bährmutter komt, so hat man die Erhaltung der Frucht annoch zu hoffen. So wohl die eine als die andere Beswandnüß erkennet man aus der Deffnung oder Zuschliesung der Bährmutter.

brausen der Ohren, dunckel und schwaches Gessicht, sind fast lauter gewisse Kennzeichen des Tosdes, wan sie von einer starcken Blutstürzung ben einer Frauen, die ohngefehr sichs Monate oder noch darüber schwanger ist, entstehen, und

fürnemlich, wan solcher Blutfluß von einer Besschädigung seinen Ursprung hat.

### Von dem Blut-Flusse-nach der Geburth.

78. De Frauen, welche grosse Kinder gebähsten, sind den starcken Blutstürkungen sehr unterworffen, so bald sie gebohren haben, ins dem grosse Kinder auch insgemein grosse Nachsgeburthen haben, deren Gefässe sehr weit sind, und wornach die Sefässe der Bährmutter in ihster Weite ebenfals proportioniret sind.

rer Weite ebenfals proportioniret sind.

59: Golchen Frauen, die den grossen Blutz
stürtzungen nach ihrer Niederkunfft unterworfzen sind, muß zwey oder drey mahl in ihrer
Schwangerschafft eine Alder geöffnet werden,
und noch einmahl, sobald die Geburths-Arbeit

anfängt.

30. Die Frauen, welche einen sehr starcken Blutsluß in währender Geburth gehabt haben, pflegen nachdem noch viele Tage mit sehr starcken Kopst Schmerzen und mit Fieber geplaget zu werden, so von einer Art Sährung entsprinzget, die in dem frisch gemachten Blute geschiehet, und der Fermentation, die man an dem frischen Wein wahrnimt, gleich ist. Solche Frauen pflegen auch noch lange hernach eine bleiche Couleur und geschwollene Schenckel zu haben.

fürtung ben ihrer Geburth gehabt haben, muselen sich dren Monate des Benschlaffs enthals

ten, und so lange still im Vette liegen bleiben, biß sie zum ersten mahl ihren Monat-Fluß wiesderum bekommen.

### Von der Unfruchtbarkeit der Frauen.

62.DJe Frauen, so eine ungemässigte Bährs mutter haben, entweder in ausserors dentlicher Hiße und Truckne, oder in Kälte und Feuchtigkeit, sind gemeiniglich unsruchtbar.

63. Unfruchtbare Frauen sind durchgehends

gesunder als andere.

64. Die Unfruchtbarkeit entstehet sehr offt von einem natürlichen Mangel, welcher sich bev dem Frauenzimmer einfindet. Dan man findet gewöhnlich wohl drenssig unfruchtbare Frauenziehe man einen unvermögenden Mann antrifft.

65. Ben unfruchtbaren Frauen ist gemeinisglich der innere Bahrmutter-Mund viel kleiner

und fetter als ben andern.

66. Gewisse Frauen sind nur eine zeitlang unfruchtbar, indem sie mit dem Alter ihr Temperament verändern, und alsdan fruchtzbar werden.

67. Die Erzeugung einer falschen Frucht beweiner Frauen, welche vorher unfruchtbar gewessen, ist insgemein ein Vorbote zukünfftiger Fruchtbarkeit.

68. Das baden im warmen Wasser, wie auch der Gebrauch mineralischer Wasser, komt bey unfruchtbaren Frauen sehr wohl zu stats

ten, die Verstopffungen der Bahrmutter, wos durch die Unfruchtbarkeit entstehen kan, dadurch

zu heben.

69. Nebst dem, daß die Mådgen, welche mit einer undurchlöcherten Bahrmutter zur Welt kommen, so lange als diese böse Beschaffenheit dauret, unfruchtbahr sind, so würden solche auch nachdem ohne Zweisfel daran sterben müssen, wan ihnen nicht eine Dessnung an solchem Ort gemacht würde, wodurch ihr monatliches Blut seinen Ausstuß haben kan.

70. Die Frauen, welche zwen oder dren Jahs re aufhören fruchtbahr zu senn, da sie es doch vorher gewesen, und am Leibe überaus zunehs men, werden hernach öffters gant unfruchtbahr.

- feit ihres Temperaments scheinen unfruchtbahr zu seyn ben Männern, die doch zum Benschlaffe tüchtig waren, werden hernach, wenn sie andere Männer bekommen, schwanger, weil deren Temperament besser mit dem ihrigen übereinkomt.
- 72. Die Frauen, welche den Monat Fluß sehr sparsam haben, empfangen nicht leicht; Diejenigen aber, welche folches Flusses gant und gar beraubet sind, bleiben gant unsruchtbahr.
- 73. Wan eine Frau, die vorher unfruchts bahr gewesen, ihr erstes Kind bekomt, so wird sie offters hernach geschickt gemachet mehr Kins der zu gebähren, welches sie doch vorher nicht ges wesen, indem die zum Aussluß des monatlichen Bluts dienende Gesässe in der Schwanger-

ichatti

schafft weiter geworden sind, und auch also vers bleiben.

#### Von der Empfängnüß.

74. Die Frauen empfangen viel leichter in den junff oder sechs Tagen, nachdem sie iheren Monat = Fluß gehabt haben, als zu einiger andern Zeit.

75. Die Empfängnüß geschiehet allezeit in dem Augenblick, wan ein fruchtbarer Same in einer wohlgestalten Bährmutter empfangen

wird.

76. Die Empfängnüß geschiehet bisweilen ohne Einbringung der männlichen Ruthe, und zwar, wenn der Same nur gerade in die Desse nung der Bährmutter gesprüßet wird, wovon uns die Exempel vieler Frauen, so nur eine ganz kleine Dessenung gehabt haben, wodurch das männliche Slied nicht ganz hinein kommen können, und dennoch fruchtbar gewesen sind, zur gnüge überzeugen.

77. Wan die starcke Einbildung einer schwangern Frauen machen kan, daß an dem Leibe des Kindes die Mahlzeichen davon zu ses hen sind, wie man glaubet, so kan solches nicht anders als in den ersten Tagen nach der Emspfängnüß geschehen: Dan wan das Kind erst vollkommen formiret und sein Leib etwas sester geworden ist, alsdan kan die Einbildung desselben erste Gestalt nicht mehr verändern.

78, Der gange Leib der Frucht wird bereits

b

an eben demselbigen Tage, da die Empfängnüß geschehen, formiret, und ist alsdan nicht grösser als ein Hirsekorn: So, daß die übrige Zeit der Schwangerschafft nur dienet dem Kinde den nothwendigen Wachsthum zu geben und es stärcker zu machen.

### Von verschiedener Grösse der Kinder.

Monaten zur Welt komt, und seine verdentliche Grösse hat, wieget gemeiniglich ohnsesehr eilst oder zwölsse Pfund, jedes Pfund zu sechszehn Unden gerechnet, eins von acht Mosmaten wieget nur sieden oder acht; und eins von Sieden Monaten nur vier Pfund. Sine Frucht von drey Monaten hat nicht mehr als drey Unsen, und eine von einem Monat nur ungesehr ein halbes Quintlein; aber eine von zehn Lasgen ist nur ein halbes Gerstenkorn schwer. Und ist also aus dieser Anweisung gar leicht zu erkennen, daß die Frucht an dem ersten Tage der Empfängnüß nicht grösser sey als ein kleines Hirsekorn.

#### Von dem Samen des Manns und der Frauen.

30. So wohl im mannlichen als im weiblischen Samen ist ein materieller Anfang, welcher in beyden gleich ist und bequem, Kinder,

so wohl von mannlichem als weiblichem Ge-

schlechte, zu erzielen.

81. In dem geringsten Tropsen des Samens ist das Wesen und die Form aller Theile des Leibes enthalten.

82. Das Geschlecht des Kindes ist gleich an dem ersten Tage der Empfängnüß befestiget nach den verschiedenen Beschaffenheiten der in beyderley Samen enthaltenen Theile.

## Von den verschiedenen Zeiten der Schwangerschafft.

83. EInige schwangere Frauen sühlen die Beswegung ihrer Kinder alsobald nach Enstigung des ersten Monats; Viele andere hinsgegen sühlen solche nicht vor sechs oder acht Wochen; Die meisten aber erst nach drey Monaten. Einige mercken solches erst eigentslich nach dem vierdten Monat.

84. Die Verschiedenheit des Geschlechtsthut nichts dazu, daß sich das Kind hurtig oder langsahm bewege, so lange es noch in der Bähr-

mutter ift.

85. Einige Frauen, weil sie ihre Schwans gerschafft im Anfange nicht gemercket haben, indem sich der Monat-Fluß in den erstenzwen Monaten annoch ben ihnen eingestellet hat, glauben hernach, daß sie im achten, ja gar im siebenden Monat niederkommen, da sie doch alsdan vollkommen neun Monate schwanger gewessen sind.

b 2

86. Die Frauen sind insgemein neun Monaste schwanger, und einige noch einige Tage länsger. Man siehet aber gar nicht, daß sie über den zehenden Monat kommen.

87. Die Kinder, welche nach verflossenen neun Monaten zur Welt kommen, sind gemeiniglich

grösser als gewöhnlich.

vollkommensten Grad des ABachsthums vor der Geburth erreichet haben, welcher das Ende des neundten Monats der Schwangerschafft ist, sind allemahl grösser und stärcker, auch dem zusolge lebhaffter als andere.

#### Kinder, welche mit sieben Monaten zur Welt kommen.

89. Es geschiehet selten, daß ein Kind von sieben Monaten beum Leben bleibet, so daß auch unter tausenden kaum eins davon auf kommt.

#### Kinder, welche im achten Monat ge= bohren werden.

Mehr als die Helffte der Kinder, welche mit acht vollkommenen Monaten zur Welt kommen, bleiben im Leben, wan ihnen gute Nahrung gereichet wird, worauff man wohl acht geben muß.

#### Die Ursache des Geschlechts eines Kindes.

91. EIne gute oder bbse Leibes-Beschaffenheit des Beschlecht des von ihnen erzeugten Kindes nicht aus. Dan man siehet täglich, daß Männer und Frauen von sehr zarter und schwacher Leibes Constitution Sohne zeugen, hingegen andere, die da starck gnug sind, nur Tüchter beskommen.

Frauen wahrnimmt, daß sie die Sohne an der rechten Seite tragen, so sindet man auch andere, welche die Töchter ebenfalls an der rechten Seiste tragen: So, daß weder die rechte noch lincke Seite der Bährmutter das geringste zu dem Sesschlechte des Kindes was beyträgt, als welches nur von einer besondern Eigenschafft des Saasmens herrühret.

93. Wan der Einfluß verschiedener Aspecten des Monden in der Empfängnüß etwas zur Formirung des Geschlechts an einem Kinde bens trüge; wie einige dafür halten, so würde man nicht so viel Zwillinge von verschiedenem Ges schlecht zur Welt kommen sehen, die doch zu eis

ner Zeit empfangen sind.

94. Die Geburth der Zwillinge von benderlen Geschlechte giebt gnugsam zu erkennen, daß
man nicht gewiß vorher sagen könne, von was
für einem Geschlechte das Kind sey, wan es noch
in der Bährmutter ist.

3 95.

95. Die Frauen, welche schon verschiedene Kinder gehabt haben, konnen am besten muhts massen, welches Geschlechts das Kind, womit sie schwanger gehen, sep, wan sie den Zustand ihrer Schwangerschafft mit dem vorigen zusams men halten.

Rennzeichen, woben man vorher wissen kan, ob eine Frau mit mehr als einem Kinde schwanger gehe.

Rinde schwanger gehen, stehen die ganke Beit ihrer Schwangerschafft sehr viel Ungesmach aus, und gebähren insgemein wenigstens sunstzehn Tage vor Versliessung der neun Mosnate. Ihre Schenckel sind gewöhnlich in den letten Monaten von oben bis unten geschwollen, wie auch bende Leffken der Schaam.

Beichen, wodurch eine falsche Frucht von einer wahrhafften unterschieden wird.

97. DEn Frauen, welche eine falsche Frucht ben sich tragen, ist der Leib insgemein an allen Seiten gant auffgespannet. Ben sol, chen hingegen, die mit einem Kinde schwanger gehen, ist er gemeiniglich nach vorne zu mehr er

ben.
98. Wen man zweifelt an einer Schwangers Schafft, die schon bif an den vierdten oder fünfften Monat gekommen seyn soll, so muß man acht geben, ob der Mabel der Frauen eingezogen und ihr Bahrmutter . Mund klein und hart fen, in. dem man alsdan versichert seyn kan, daß sie nicht mit einem Kinde schwanger sey.

99. Falsche Muthmassungen der Schwans gerschafft begegnen mehrentheils solchen Frauen, die ihren Monat-Fluß nicht ordentlich haben; fürnemlich denjenigen, so zwischen dem fünff und

dreußigsten und vierkigsten Jahre sind.

100. Die Erzehlung einer aufrichtigen Fraus en von denen Zufällen, womit sie geplaget wird, fan ein vieles zur Erkantniß ihrer Schwangers schafft bentragen. Aber man darff daraufallein nicht bauen, indem viele Frauen das Unglück haben, entweder sich selbst oder andere zu betries gen; und ein jeder meynet alsdan, daß sie schwanger seyn, unerachtet sie solches nicht sind. Andere hingegen sind würcklich schwanger, ob. schon sie solches nicht glauben.

#### Von der zwenten Em= pfångmiß.

101. Die zwente Schwängerung kan in den ersten sechs Tagen nach der Empfänge nuß nicht geschehen: Dan zu solcher Zeit wur= de eine Vermischung des zweyten Samens mit? 6 4 dem

dem ersten, den sie bereits empfangen, geschehen, indem dieser mit noch keiner so starcken Haut, wodurch solches sonst verhütet werden könte, umgeben ist.

väre, könte dieselbe nicht anders als zwischen dem siebenden Tag nach der Empfängnüß und

dem drenfigsten aufs höchste geschehen.

### Von dem Fleisch-Klumpen und der falschen Frucht.

hat das Rind von sich selbst eine Bestwegung, so wohl des ganken Leibes, als auch der Theile desselben insbesonder; Alber in einer falschen Schwangerschafft hat der Fleischklums pen nichts anders, als nur eine schlechte fallende Bewegung, oder auch einen krampsmäßigen Aussprung, so nur zufälliger Weise und bisweisten ben Verletzung der Bährmutter vorfällt.

104. Ein Fleischklumpen ist eigentlich nichts anders, als eine grosse falsche Frucht, welche über die Zeit, in welcher die Natur sonst solche Arten fremder Ebryer auszutreiben pflegt, in der Zährmutter geblieben und darin starck an=

gewachsen ist.

105. Es wird weder ein Fleischklumpen noch eine falsche Frucht ben den Frauen gezeuget, wan sie nicht bengeschlafen haben.

26. Der Fleischklumpen wird nur in der Bahrmutter einer Frauen hervor gebracht, und

man findet denselben nimmer oder wenigstens gar selten in der Bährmutter anderer Thiere, welche sich insgemein der Begattung enthalten, ausserhalb in einer gewissen Zeit, worin sie die Natur zu einer wahrhafften Empfängnüß be-

quem gemachet hat.

burth, auch keine Nabol Schnur, die daran fest site, wie an Kindern gesehen wird. Man sinder sesehen wird. Man sindet ihn allezeit von einerlen Gattung, wie eis ne falsche Frucht, welche ist eine Art der Nachsgeburth von einer unzeitigen Geburth, die sich in den ersten Tagen nach der Empfängnüß bes giebt.

108. Gleichwie die wahren Fleischklumpen nichts anders sind, als falsche Früchte, also bleis ben alle solche fremde Eurper niemahls in der Bährmutter, wan die bestimte Zeit der Geburth

verlauffen ist.

de falsche Frucht långer als dren Monate in der Bahrmutter bleibet ohne herausgetrieben zu werden.

### Wie schwangere Frauen sich zu vers halten haben.

re Frauen geniessen, welche die schwanges re Frauen geniessen, unerachtet sie nicht gar zu gut sind, nur mit Appetit gegess sen werden, und einiger massen zur Nahrung dienen, so sind dieselbe andern bessern Speisen, b c wels welche nur mit Widerwillen genoffen werden,

porzuziehen.

dasjenige, so im Ens gestanden, erwecket bey schwangern Frauen solches Bauchgrimmen, daß gar leicht unzeitige Geburthen daraus entestehen können.

im Magen haben, mussen sich aller sauren und rohen Früchte, Salats und Zuckers, wie auch des Weintrinckens enthalten. Dan der Wein machet, daß solche Speisen in dem Magen saur werden, wird auch selbst zugleich saur.

ren unterworffen ist, mußsich, so bald sie merschet, daß sie empfangen hat, des Beyschlaffs gant und gar entziehen, wan sie ihre Frucht

behalten will.

schafft muß eine Frau sich stiller halten als ges wöhnlich, weil solches die Zeit ist, da sich das Kind zu kehren und sein natürliches Lager zu bekommen pslegt, so, daß wan eine Frau alstan einige ausservordentliche Vewegungen vorsnähme, das Kind, anstatt sich gerade und gleich zu wenden, solches verkehrt thun würde.

unter zehn unzeitigen Geburthen, welche sich ben Frauen äussern, wohl neun sind, die sich am Ende des dritten Monats der Schwangerschafft zutragen, so ist es auch nütlicher, den Frauen in den beyden ersten Monaten eine Ader zu öffnen, als so lange zu warten (wie man insgemein zu thun pflegt) biß sie sich im fünsten Monat der Schwangerschafft befinden.

sicher will purgiren lassen, und solches die Noht erfordert, so muß man ihr einige Tage vorher,

eine Alder öffnen lassen.

117. Schwangere Frauen, die eine weite Reisse thun wollen, mussen sich einige Tage vorher, ehe sie sich auf den Weg begeben, einmahl die Ader auf dem Arm bsfinen lassen, damit sie das durch desto besser versichert sehn mbgen, daß ihs nen das Schütteln auf der Neise keinen Schasden thun könne.

ste an den Schenckeln der schwangern Frauen nicht öffnen, das Blut heraus lauffen zu lassen. Dan solcher Ausfluß wurde sonst eben dassenige verursachen, was das Aderlassen auf dem Fusse te thut, welches in der Schwangerschafft gar

nicht geschehen muß.

119. Die schwangere Frauen, so mit den schmershafften guldenen Adern geplaget sind, muß man auf dem Arm eine Ader öffnen, die Schwangerschafft mag auch so weit gekommen seyn als sie wolle.

120. Starckes und offt wiederhohltes Husten schwangerer Frauen kan ihnen gar leicht starcke. Blutstürzungen und endlich gar den Tod zuwes

ge bringen.

121. Die Schwangerschafft und der Benschlaf

schlaf sind den Frauen, die mit dem Blutspeier

geplagt sind, allezeit schädlich.

122. Das aderlassen auf dem Arm, die Milche warm Geträncke, weniges reden, ordentlich Deffnung des Leibes und das enthalten vom Benschlaf, sind einer schwangern Frauen, so mit hefftigem Husten geplaget ist, und fürnemlich der, die da Blut speyen, sehr dienlich.

123. Schwangere Frauen, oder auch anderen die da Blut spenen, Husten und eine hißiger Brust haben, wie auch diesenige, welche mit einem Blut Fluß behafftet sind, muß man nies

mahle purgiren lassen.

#### Durchlauff der schwangern Frauen.

ben schwangern Frauen eine unzeitige Geburth, fürnemlich wan die rothe Ruhr noch

hinzu komt.

en die unzeitige Schurth zuwege gebracht hat, noch länger als vier Tage nach solcher unzeitigen Seburth anhält, so ist sie insgemein tödtlich.

#### Das sincken der Bährmutter.

126. Ehwangere Frauen, die vor ihrer Schwangerschafft dem sincken der Bahrmutter unterworffen gewesen, mussen nicht wandeln, noch aufrecht stehen, und es ist besser, daß

daß sie auf dem Bette gebähren, als auf dem

Geburths : Stuhle.

127. Daß die Bährmutter sincket und hers ausfället, kan sich wohl zu aller Zeit und ben alsten Frauen, ja gar ben Jungfrauen zutragen. Aber solcher Theil wird nicht gank und gar ums gekehret, als kurk nach der Geburth.

128. Die meisten Ursachen des sinckens und Ausfalls der Bahrmutter sind diejenige, so von

schwerer Geburth entstehen.

mutter » Grundes, welche nicht wiederum hers gestellet werden kan, verursachet einer Frauen, wan sie nicht denselben Tag stirbt, hernach ganz gewiß den Tod, und zwar durch eine continuir-

liche Blutsturgung.

130. Die mit dem sincken der Bahrmutter geplagt ist, muß den Leib nicht mit einer Binde einzwingen, noch einige schwere Sachen tragen oder ausheben; Man muß ihr aber mit einem Mutter-Zapffen zu hülffe kommen, welchen sie so lange tragen muß, biß das niedersincken vors ben ist.

131. Wan der Mutter-Zapffen wohl verferstigt ist, kan die Frau, die denselben trägt, dekwesen wohl empfangen, indem der Saame quer durch das Loch solches Instruments gehet, und also von der Bährmutter aufgenommen wird.

#### Wassersucht der Bährmutter.

132. Dis Wasser, welches bisweilen in der Bährmutter versammlet wird, ist nies mahls mahls mit einer Haut umgeben, es sey dan, daß die Frau bengeschlaffen hat.

#### Wassersucht des Bauchs.

133. Je Wassersucht des Unterleibes, wel's che eine Frau schon längst vor ihrer: Schwangerschafft gehabt hat, vermehret sich sofftmahls noch, wan dieselbe niedergekomen ist.

134. Die Wassersucht des Unterleibes enter het gemeiniglich bey den Frauen vom schleunigen Aushören oder wenigstens von gar zu vieler: Verminderung des Monat-Flusses.

#### Von unzeitigen Geburthen.

T35. 28 Un nebst grossem Nieren-Weh etwas aus der Bahrmutter der schwangeren Frauen ausgeworffen wird, so man nicht gestwohnt ist zu sehen, alsdan ist die Frau in grosser Gefahr unzeitig zu gebähren, fürnemlich wan solche Auswürffe mit Blut gefärbet sind.

136. Es ist unmöglich, daß eine Frau, die

136. Es ist unmöglich, daß eine Frau, die !!
da eines von ihren beyden in einem Beyschlase !!
empfangenen Kindern durch eine unzeitige Ses !!
burth verlohren hat, das andere bis zur rechten !
Beit der Geburth bey sich behalten könne.

137. Eine Frau, die unzeitig gebohren hat, ist in viel grösserer Gefahr, als eine solche, die

ju rechter Zeit entbunden wird.

138. Die unzeitige Geburth bringet dem Kinst de allezeit den-Tod zu wege, entweder denselot ben Tag, wan solches geschiehet, oder kurts

139. Unzeitige Geburthen sind allezeit mit

starcken Blutsturgungen begleitet.

140. Die nur erst eine kurke Zeit verheurahe tete Frauen sind den unzeitigen Geburthen uns terworffen wegen der starcken Bewegung, so ihs nen der gar zu hikige und offt wiederhohlte Benschlaf verursachet.

141. Es fallen wohl zehnmahl so viel unzeitisge Geburthen in den zwen oder dren ersten Monaten der Schwangerschafft vor, als in als

Ien andern.

gen, aber auch eben so leicht ihre Scucht durch

eine unzeitige Geburth verlieren.

143. Die überaus grosse Menge des Blutsschadet denen Frauen gar offt an ihrer frischen Empfängnüß, und machet, daß sie zur Unzeit gesbähren.

144. Die hefftige Bewegungen der Lebense Geister verursachen ben den Frauen offtmahls unzeltige Geburthen, welches auch entstehet von starcker Bewegung des Leibes, sürnemlich aber

von schleuniger Zurcht und Zorn.

145. Das Herauslauffen blutigen Gewäßsers aus der Bährmutter einer schwangern Frauen, deren Zeit der Schwangerschafft sich noch nicht geendiget hat, ist gewöhnlich ein Borzbote einer unzeitigen Geburth.

136. Eine Frau, die da unzeitig gebiehret, wird offtmahls viel schwerer von der Nachges

burth

burth befreyet, als diejenige, so zu rechter Zeit entbunden wird.

147. Die, so unzeitig gebähren, und die Kinst der-Pocken haben, sterben fast alle kurk hernacht

ter dem fünsten oder vierdten Monat vorfallen, muß man sich nicht viel bemühen die Kinder, welche sich alsdan in unordentlichem Lager sehhen lassen, besser zu kehren: Dan die Naturktreibet solche unzeitige Kinder, in was für einem Lager sie, sich auch befinden mögen, docht gar leicht heraus.

149. Gleichwie ben unzeitigen Geburthen, die sich in den zwen oder dren ersten Monatent der Schwangerschafft ereignen, die Bahrmutzter sich nicht weiter bffnet, als nach proportion der kleinen Frucht, so geschiehet es sehr offt, daß die Nachgeburth, deren Ebrer viel grösser ist,

sich noch eine zeitlang darinnen aufhält.

eine unzeitige Seburth zur Welt gebracht wird, fonnmt nicht immer mit der Zeit der Schwangerschafft überein: Dan sie ist gemeiniglich, want sie aus der Bährmutter hervorkommt, nur son groß, als sie zu der Zeit gewesen, wie sie in der Bährmutter umgekommen ist.

then unterworffen sind, mussen siehen Weburst derum empfangen wollen, funff oder sechs Most nate des Benschlafs enthalten, und sich, wan sie vermercken, daß sie sehwanger sind, geruhig hals

ten.

152. Die verhärtete Nachgeburth ist offtemahls eine Ursache der unzeitigen Geburth, wan das Kind etwas groß ist, weil eine solche Nachesgeburth dem Kinde weder gnugsame noch tuche

tige Nahrung verschaffen kan.

im Leben geblieben, geben gemeiniglich keine Stimme von sich vor dem Ende des dritten Mosnats, indem ihre Lungen nicht im Stande sind, die Lusst mit solcher force heraus zu pressen, daß sie ein Geläute machen könten.

Frauenzimmer mit Fleiß erwecket, setzen sie in viel grössere Lebens - Gefahr, als die, ben wels

chen solche von selbsten entstehet.

und schwach, daß sie auch von dem geringsten unebenen Tritt, den sie thun, unzeitig gebähren, ja gar, wan sie die Armezu viel ausstrecken.

156. Man siehet viele Frauen, die in den eresten Monaten der Schwangerschafft unzeitiggebähren, nur allein durch die Würckung ihres

gar zu blutreichen Temperaments.

157. Die unzeitige Geburthen sind allezeit sehr gefährlich, wenn die Ursache, woraus sie entstechen, gar hefftig ist, sie mögen gleich durch böse innerliche Hilf-Mittel, oder durch äusserliche Gewaltsamkeit entstanden sehn.

#### Zeichen, daß das Kind in der Bähr= mutter gestorben ist.

158. Die Bruste und der Unterleib einer schwangeren Frauen, deren Kind in der Bahrmutter gestorben ist, nehmen von Tas

ge zu Tage ab.

159. Der stinckende und aashaffte Aussluß der Bahrmutter ist nicht allezeit ein gewisses Kennzeichen, daß das darinnen enthaltene Kind todt sey: Dan solcher Art Auswürffe können wohl entstanden seyn von geronnenem Blute, welches sich gar zu lang darin anfgehalsten hat.

160. Wan das Haupt des in der Bahrmutzter gestorbenen und verdorbenen Kindes weich geworden ist, und keine Festigkeit mehr hat, kan es den Schultern in der Geburth den Weg so gut nicht bahnen, als wan das Kind noch

lebet.

161. Ein Kind, so in der Bahrmutter gestors ben ist, machet die Geburth fast allezeit lange

und verdrieslich.

162. Die ein todtes und vermodertes Kind gebähren zu der Zeit, wan sie an immerwährens den Fieber liegen, sterben mehrentheils kurt

nach der Geburth.

163. Eine Frucht, so in der Bahrmutter gesstorben ist, nimt innerhalb zwen oder dren Sasgen eine grössere und mehr stinckende Säulnüßen, wan das Wasser weggeflossen, als es sonst

nicht in einem Monat thut, wan das Wasser

noch geblieben ist.

164. Wan das Haupt des Kindes sich lans ge Zeit in der Geburth aushält, und die daben besindlichen Theile nicht aufsichwellen, so ist es ein gewöhnliches Zeichen, daß das Kind gestors ben sey.

### Von der venus-Seuche schwan= gerer Frauen.

165. IM denen mit der Venus - Seuche beschmißten schwangeren Frauen kan die dazu benöthigte Eur in denen sünff oder sechs ersten Monaten der Schwangerschafft wohl gesbrauchet werden, aber in den übrigen Monaten ist es besser, daß man solche Eur so lange auffsschiebe, bis sie entbunden sind.

166. Die venerischen Geschwüre, so nur allein an den äussersten Lippen der weiblichen Schaam gefunden werden, konnen wohl durch die Speichel Eur curiret werden. Aber solche, die den Eurper der Bährmutter oder derselben innern Mund angegriffen haben, sind allezeit

unheilbahr.

167. Die Kinder, so von der Venus-Seuche, (welche sie von ihrer Mutter geerbet haben,) angestecket zur Welt kommen, sterben fast alle

Furt nach ihrer Geburth.

#### Verschiedene Läger der Kinder.

Madgen, ist in denen ersten sieben oder acht Monaten der Schwangerschafft so beschaffen, daß das Haupt in die Höhe und vortwerts sehend, die Züsse aber unterwerts gelagert sind; Welches sich aber in dem letzen Monat gant contrair verhält, indem alsdan das Haupt unsterwerts und nach dem Hintertheil der Mutter sehend, sich besindet, und die Züsse in die Höhe liegen.

169. Das Kind drehet gegen den neundten Monat der Schwangerschafft den Kopf gemeis niglich unterwerts, und bisweilen schon gar in

dem achten Monat.

170. Wan sich das Kind im Anfange des letten Monats der Schwangerschafft kehret, so erwecket es bisters durch solche ausserordentliche Bewegungen falsche Wehen, worauf bisweisten wahrhaffte Wehen solgen, und also die Ges

burth vor der Zeit befordert wird.

171. Das natürliche Lager eines Kindes zur Zeit der Geburth bestehet darin, daß es mit dem Haupte voran komt, und das Angesicht unterwerts kehret. Alle andere Läger sind bis und wider die Natur, worunter dassenige, da es mit den Jüssen voran komt, das beste ist. Abandie Arme und Schultern zu erst kommen, ist es am schlechtesten; komt es aber mit dem Hintersen siet es aber mit dem Hintersen

sten zu erst, dan halt solches Lager das Mittel zwischen dem besten und dem schlechtesten. Zu welchem auch dasjenige zu rechnen ist, da die Füsse und Hände zugleich kommen.

## Von dem Gewässer des Kindes.

172. DAS Wasser, worin das Kind in der Bährmutter lieget, hat seinen Urssprung nicht von dem Urin: dan solchen läst es nicht von sich, weder durch die männliche Ruthe, noch durch den Blasen-Hals, oder einigen ans dern Sang des Unterleibes, so lange es sich in der Bährmutter wohl befindet.

#### Von dem Meconio oder den ersten Excrementen des Kindes.

173. DAS Kind läst den Unrath der Därme niemahls in Mutterleibe aus, als nur ben ungewöhnlicher Schwachheit oder starcker Drückung des Unterleibes, wan es sich in einem üblen Lager befindet.

# Von dem Ausfluß des Wassers ben einem Kinde.

174. EIn Theil des Massers, worin das Kind in der Bahrmutter lieget, kan c 3 wohl wohl wegsliessen, unerachtet die Frau nicht in i der Geburth begriffen ist, aber nicht alles.

## Von den Häuten, womit das Kind umgeben ist.

175. Der Häute, womit das Kind umgeben ist, sind nicht mehr als zwey, nemlich Chorion und Amnion, welche dermassen mit einander verknüpffet sind, daß sie nur eine Decke ausmachen, worin die Wasser des Kindes sich befinden, welche alle einerley Art sind.

176. Ein sedes unter den Zwillingen hat alles zeit seine besondere Häute, womit es umgeben ist, es sey dan, das ihre beyde Leiber aneinander gewachsen wären, welches aber sehr selten vors

fallt, und eine Mißgeburth genennet wird.

geben ist, entweder gar zu starck oder zu schwach sind, so halten sie die Geburth auf, indem die starcken so leicht nicht brechen wollen, und vershindern also, daß das Kind nicht in die Geburth kommen kan; die schwachen hingegen, weil sie gar zu früh zerreissen, und also das Wasser heraus laussen lassen, ehe die Bahrmutter sich gnugsahm erweitert hat, verursachen, daß das Kind im trucknen lieget, und sich selbst nicht helfsfen kan.

## Von der Geburth.

179. DIe Frauen, welche erst das funffzehende

Jahr erreichet haben, gebähren allezeit leichter,

weil sie noch jung sind.

179. Wan das Gewässer, welches eine Fran in der Geburth los wird, und vorher dünn und klahr gewesen ist, anfängt glatt und schleis micht zu werden, so befordert es die Geburth.

180. Das Hüfftbein und Schaambein sons dern sich in der Geburth nicht voneinander; nur allein das Schwanzbein, dessen Gelenck beweglich ist, weichet alsdan hinterwerts.

181. Das aderlassen auf dem Arm hilfft eis ner Frauen, die in schwerer Geburth begriffen ist, viel zu einer hurtigen und glücklichen Entschindung, ist auch gut zu Verhütung gar zu starcker Blutslüsse und krampsfmässiger Beswegungen.

## Von schweren Geburthen.

182. De Frauen, ben denen die Kinder mit einem grossem Haupte und breiten Schultern versehen sind, stehen in ihrer Geburth mehr aus, als andere, surnemlich wan sie zum

ersten mabl ins Kindbette kommen.

183. Der gar zu zeitige Ausfluß des Abassers, worin das Kind lieget, desselben ausserordentliche Grösse, die Berwickelung der Nabelsechnur um den Hals, oder um einen andern Theil des Kindes, wie auch, wan das Angessicht in die Höhe gekehret ist, sind solche Fälle, welche die Geburth verlängern und dieselbeschwer machen.

184.

184. Ben schweren Geburthen würcket die Natur mit, aber ben solchen, die wider die Nas tur sind, und da ein großes Kind in einem vers kehrten Lager ist, sind alle Bemühungen der

Matur vergeblich.

185. Bey allen widernatürlichen Geburthen, so nur allein von dem verkehrten Lager des Kinsdes entstehen, muß man so lange warten, wan man es aus der Bährmutter ziehen will, diß derselben innerer Mund einiger massen geöffnet, auch gnugsam vorbereitet und erweitert ist, so, daß man die Hand ohne sonderbahre Gewalt hinein bringen könne.

186. Bey den meisten verkehrten Lägern, worin das Kind sich sehen läst, ist es besser, daß man es bey den Füssen heraus ziehe, als sich bes mühe, dasselbe in ein natürliches Lager zu brins gen. Darum muß diese Art der Geburthes Hülffe auch bey andern Lägern anstatt einer Regul dienen, wan man dieselbe glücklich vers

richten will.

187. Wan es in der Geburth unmöglich ist, die Mutter samt dem Kinde beym Leben zu erhalsten, so muß man das Leben der Mutter dem Les

ben des Kindes allezeit vorziehen.

188. Wan man ein Kind in der Bahrmutster kehren will, dasselbe ben den Füssen heraus zu hohlen, muß der Chirurgus seine Hände in die Häute, womit das Kind umgeben ist, gleiten lassen, damit durch Zwischenkunsst derselben die Bährmutter in der Operation nicht möge verslesset werden.

en ist offiniahls Ursache, daß die Kinder in einem schlechten Lager kommen, weil sie keine vollkoms mene Frenheit haben sich in der Bährmutter zu kehren.

190. Ben Frauen, deren Kinder von aussers ordentlicher Grösse sind, gehet die Geburth ans fangs träg von statten, weil solche grosse Kins der viel Mühe anwenden mussen, herunter zu

kommen, und in die Geburth zu gelangen.

191. Die erste Geburth einer Frauen ist fast

allezeit schwerer als die folgende.

192. Ungestalte und gebrechliche Frauen ges bähren viel gefährlicher als andere, surnemlich aber, die einen Hocker haben, weil derselben Brust von so schwacher und übler Constitution ist, daß sie nach der Geburth Gefahr laussen in

einem Blutflusse umzukommen.

193. Wan es vonnöthen ist, ein Kind in der Bahrmutter zu kehren, damit man es heraus bringen möge, so muß der Chirurgus, so viel ihm möglich ist, sich in gute Positur stellen, seis ne Kräffte, die ihm sehr nöthig sind, benzubehalsten, damit seine Arbeit wohl von statten gehen möge.

#### Von dem Erbrechen der schwan= gern Frauen.

194. DUB ungewöhnliche starcke Erbrechen der Frauen sehet dieselbe desto mehr in Sessahr unzeitig zu gebähren, je näher die Zeit der Seburth vor der Shur ist.
Wenn

### Wenn es in der Geburths=Alrbeit: geschiehet.

195. As Erbrechen, von welchem eine Frau ben dem gebährenüberfallen wird, ist allezeit heilsam, wan es mäßig ist.

## Wie man eine Frauzur Zeit des Gesbährens handhaben musse.

rens begriffen ist, und in einigen Las genkeinen Stuhlgang gehabt hat, so muß man ihr ein Clystier benbringen, damit dem Kinde dadurch der Weg desto besser gebahnet werde.

197. Wan eine Frau, die mit ihrem ersten Kinde in die Geburth komt, vollblütig ist, alss dan komt es wohl zu statten, daß man ihr eine As der auf dem Arm öffne zu der Zeit, wan ihr Puls wegen der Bewegung, so das Krenssen verursaschet, sehr starck zu schlagen anfängt.

198. Das frene Athemhohlen thut sehr viel die Stärcke der Wehen zu vermehren, und also

die Geburth zu befordern.

199. Wan eine Frau mercket, daß das Wasser gemachet wird, das ist, wan es sich hervor begiebt vor dem Haupte des Kindes heraus gestrieben zu werden, und sie Schmerken daben empfindet, so ist es ein gewisses Zeichen, daß eine Frau im kreyssen begriffen sey, zu welcher Zeit

der Schwangerschafft es auch gleich seyn

mbge.

200. Man muß die Häute des Kindes in der Geburth nicht zerreissen, wan die Rährmuts ter noch nicht genug erweitert ist, um dadurch eine schleunige Entbindung zu erlangen, es sen dan, daß ein wichtiger Zufall solches erfordere,

zum Exempel ein Blutfluß oder Krampff.

201. Man muß das schmieren mit Butter, wenn eine Frau in der Arbeit ist, nicht offt wie= derhohlen, weil dadurch die schlüpfrige Feuchtigs keit der Bahrmutter nur verzehret wird, die doch daben anstatt einer naturlichen Salbe dienet, und öffters viel nüblicher ift, als alle Butter, fo man daben brauchen fan.

202. Sine Frau, die in der Arbeit beariffen ift, muß dergleichen Speise und Betrancke nicht ges

niessen, wodurch sie kan erhiket werden.

#### Von der Nabel=Schnur des Rindes.

203. Die Nabel-Schnur der Frucht ist nur aus dren Gefässen zusammen geschet, nemlich aus einer Blutader und zwey Pulsa= dern, welche alle drey in einer Haut beschlossen find.

204. Die gante Mabel-Schnur des Kindes ist unempfindlich, weil gar keine Merven dadurch

lauffen.

205. So lange das Kind in der Bahrmuts ter beschlossen ist, bekomt es keine Nahrung Durch

durch den Mund, und sein Leben wird nur allein durch das Blut, so es von der Nabel-Blut-Ader bekomt, unterhalten.

206. Eine Nabel = Schnur, welche gefaltent lieget, ob sie gleich noch so groß ist, kan dens noch viel leichter zerreissen, wan man die Nach= geburth heraus hohlen will, als eine andere.

207. Einige Kinder haben eine dermassen grosse Mabel-Schnur, daß sie, wan man gleich einen festen Band drum machet, dennoch here nach beym austrucknen viel kleiner und der Band dadurch gant los wird, so, daß das Blut hernach wiederum hindurch sleust, wan man keisne Sorge das ür trägt.

208. Es werden offtmahls Kinder gebohren, an deren Mabel-Schnur ein rechter Knoten ges funden wird, welches die sonderbahre Långe solcher Schnur verursachet, indem dadurch ein Circul gemachet worden, wodurch das Kind, wie es sich gekehret hat, gekommen ist.

### Die Niederkunfft einer Frauen, so mit vielen Kindern schwanger ist.

209. 28 An sich die Bährmutter erst einmahl geöffnet hat, einen derer Zwillinge hins durch zu lassen, so schleust sie sich nicht eher wies derum zu, biß der zweyte auch entweder heraus gedruckt oder heraus gezogen worden.

210, Derjenige unter den Zwillingen, welcher

am ersten aus der Bahrmutter komt, oder hers aus gehohlet wird, muß allezeit für den ältesten gehalten werden, unerachtet es der Meynung von der zweyten Befruchtung zuwider lauffen maa.

211. Wen man schon ein Kind aus der Bahrmutter gehohlet hat, und noch ein anders darin geblieben ist, so muß man solches allezeit erst heraus ziehen, ehe man die Frau von der

Nachgeburth des ersten Kindes befreyet.

im Leben seyn, unerachtet der andere schon ein

oder zwen Monate todt gewesen ist.

213. So bald eine Frau von dem ersten Zwilsting entbunden worden, muß man so sort auch die Häute des zweyten Kindes, worin das UBasser enthalten ist, zerreissen, um dadurch die Geburth desselben zu befordern, weil die Bährsmutter alsdan noch von dem Durchzug des ersten Kindes erweitert ist.

214. Wan eine Frau mit mehr als einem Kinde schwanger gehet, so muß man sie nicht eher von ihrer Nachgeburth befreyen, als nachs dem das letzte Kind auch hervor gekommen ist, weil man sonst eine grosse Blutstürzung erweschen würde, wan man auf solche Art die Nachs

geburth gar zu zeitig los machte.

215. Wan man eine Frau von der Nachgeburth der Zwillinge, mit welchen sie niedergekommen ist, befreyen will, es mügen gleich verschiedene Nachgeburthen oder nur eine vorhanden senn, so muß man sich allezeit bemühen, indem man an

den Schnüren ziehet, daß die von dem erstges bohrnen Kinde auch am ersten heraus gezogen werde.

Unterleib einer Frauen, so von ihrem ersten Kinde entbunden ist, legen, dadurch zu ersahren, ob noch eines vorhanden sen, fürnemlich wan man siehet, daß das gebohrne Kind nur mittels mäßiger Gebsseit, wie alle Zwillinge insgemein zu senn pstegen.

### Von der Nachgeburth.

fonderlich aber solche, die mit hacten Geschwulsten besetzt sind, werden mit mehr Mühe aus der Bährmutter gehohlet, als die jenige, deren substant weich ist, und welche nur mittelmäßig dick sind.

218. Man siehet insgemein an der Nachges burth die Kennzeichen der bosen Beschaffenheit des Leibes einer Frauen, so wohl an der Jarbe

als an der Substant selbst.

219. Wan die Nachgeburth bisweilen fest sitet, so entstehet solches nicht daher, weil sie an der Bährmutter befestiget ist, sondern vielmehr von der Zusammenziehung des innern Zährsmutter=Ntundes, welcher nicht gnugsam erweistert ist, dieselbe durchzulassen.

## Wie eine in der Bährmutter gebliebene Nachgeburth heraus zu hohlen sep.

220. GS ist besser, daß man die Machgeburth mit der Hand heraus hohle, und zwar, so viel möglich ist, ohne alle Bewalt, als dieselbe durch purgirende und Harn streibende Mittel

abzutreiben suche.

221. Wan die Nachgeburth, nachdem das Rind durch eine unzeitige Seburth hervorges kommen ist, annoch in der Bährmutter geblies ben, dieselbe aber nicht so viel erweitert ist, daß man obgemeldete Nachgeburth mit leichter Wüsche herausziehen könne, alsdan ist die Sefahr nicht so groß, wan man die Heraustreibung der Natur überläst, als wan man sie mit gar zu großer Sewalt heraus ziehet.

#### Die Herauskunfft der Nabel-Schnur.

222. Man die Nabel Schnur vor dem Kind de heraus komt, so verursachet solches offtmahls, daß es in kurtzer Zeit in Butterleibe sterben muß. Sben dasselbe geschiehet auch, wan solche Schnur gar zu starck gedrucket wird, zu der Zeit, wan sie sich zugleich mit dem Haus ptein der Geburth zeiget.

223. Indem man die hervorgekommene Nas

belsSchnur angreiffet, erkennet man an dem Schlag der darin sich befindenden Puls-Aldern, ob das Kind, so noch in der Bährmutter ist, annoch lebendig sen: den wan solches todt ist, so sühlet man den Puls-Schlag nicht mehr.

so sühlet man den Puls-Schlag nicht mehr.

224. Die Frauen, deren Kinder mit vielem Wasser umgeben sind, und eine lange Nabels Schnur haben, sind dem Zufalle sehr untersworffen, daß die Schnur eher als das Kind kommt, wan das Wasser geschwind heraus läusst, da die Häute zerrissen sind.

## Ein wassersüchtig Kind.

pte oder Unterleibe wassersüchtig sind, nicht in der Bährmutter sterben, wie solches offt zu geschehen pfleget, so kommen sie doch meistentheils kurk nach der Geburth um. Welches auch ben densenigen vorfällt, die mit zwen Köpfsten und mit zwen Leibern zur Welt kommen.

Haupte gant aus der Bahrmutter gekommen ist, und doch, obgleich die Schultern gerade lies gen und nicht zu breit sind, aufgehalten wird, so hat es gemeiniglich eine Wassersucht des Unsterleibes, und ist eine Mißgeburth, die mit seinem Leibe an einem andern Kinde angewachsen ist.

227. Ein wassersüchtig Kind ist viel leichter aus der Bährmutter zu hohlen, als eine Miße geburth: dan daben ist es gnug, wan man die

mal

wassersüchtigen Theile nur mit einer Nadel durchsticht, und dadurch alles Wasser, welches die Grösse des Kindes verursachet, herauslaufsen läst.

### Von dem Anstoß, oder Krampsfsüchtigen Ziehungen einer schwangern oder Frenssenden Frauen.

228. Je Krampff-süchtige Ziehungen setzen eine schwangere Frau samt ihrem Kins de in Lebens-Befahr, welche Gefahr allezeit größser ist, wan die Frau zwischen dem paroxysmonicht zu sich selbst komt.

- 229. Eine mit ihrem ersten Kinde im krensesen begriffene Frau ist vielmehr solchen Ziehuns gen unterworffen, als eine andere, die bereits Kinder gehabt hat.
- 230. Eine schwangere Frau, die von den Ziehungen überfallen wird, ist in viel gröfferer Lebens-Gefahr, als diejenige, so nach der Geburth davon überfallen wird.
- 231. Eine Frau, die entweder schwanger ist, oder ein todtes Kind gebohren hat, geräht, wenn sie damit angegriffen wird, in weit grössere Les bens-Gefahr, als diejenige, deren Kind sebens dig zur Welt kommen ist, und von solchem Ubel geplaget wird.
- 232. Ein Brechmittel bringet den schwangern Frauen, wie auch solchen, die erst vor kurker Beit

Zeit gebohren haben, wan sie von solchen Krampff Ziehungen angefallen werden, den Tod zu wege; Aber das Aderlassen ist alsdan das beste Mittel dawider, es sey dan, daß die Krampsf-Ziehung von einer starcken Blutstürstung entstanden.

### Von der schwehren Noht oder Anstoß der Kinder.

233. Die Kinder, welche mit einem grossen Kopsfezur Welt kommen, sterben meherentheils an solcher bosen Kranckheit, wan sie Zähne bekommen.

## Ein Kind, so in der Geburth mit den Fussen vorankomt.

234. Is Aln das Kind nur einen Fuß sehen läst, so muß man wohl zusehen und bes mercken, ob solcher der rechte oder lincke sen, und in was für Sestalt er sich præsentire, dan wenn man darauf genaue acht gibt, erkennet man leicht, an welcher Seite der andere Fuß liege, damit man auch denselben aufssuchen mbsge, ehe man das Kind heraus hohlet.

235. Wan man zwey Zusse des Kindes sins det, und zwar einen lincken und einen rechten, so muß man wohl zusehen, ehe man die Frucht heraushohlet, ob sie auch bende von einem Kinsde, und nicht von zweyen oder Zwillingen seyn.

236. Wan man ein Kind ben den Fussen aus der Bahrmutter ziehet, so muß man allezeit acht haben, ehe man den Kopst heraus bringet, ob auch das Angesicht unterwerts liege.

# Ein Kind mit einem sehr grossen Ropsfe.

237. Die Kinder, so ben der ersten Miederkunfft der Frauen mit dem Kopffe in der Seburth aufgehalten werden, sind sast allezeit Knaben, weil dieselben in Vergleichung mit den Mådgen allezeit einen grössern Kopff und breitere Schultern haben.

238. Wann der Mann mit breiten Schultern und einem groffen Kopff versehen ist, bringet sein ne Frau gemeiniglich auch starcke Kinder; die dem Vatter darin ähnlich sind, zur Welt.

Frauen bleibet der Ropff des Kindes, nachdem er in die Geburth gedrungen, bisweilen darin stecken, wan er garzu groß ist, sürnemlich ben Frauen, die schon ziemlich alt sind. Solches trägt sich aber nicht ben allen nachfolgenden Geburthenzu, wan das Kind seine rechte Zeit erreischet, und seine gebürliche Grösse überkommen hat.

## Wan der Kopff des Kindes in der Bährmutter geblieben ist.

240. 28 An der Kopff des Kindes allein in der Bahrmutter geblieben ist, welche sich nicht gnugsahm geöffnet hat, dasselbe hindurch zu lassen, so ist es besser, daß man es von der Natur heraus treiben last, als daß man es mit gar zu grosser force heraus zu bringen trachtet.

### Kinder, die sich im bosen Lager sehen lassen.

241.28 An sich ein Theil des Kindes zugleich mit dem Kopffe sehen läst, ist es gemeisniglich entweder eine Hand, oder es sind auch wohl bende Hände, als welche dahen öffters wahrgenommen werden, als andere Glieds massen.

242. Wan sich ein Kind zur Zeit der Geburth in schlechtem Lager zeiget, so muß man es nicht ben dem Arm hohlen: denn die Geburth wird allezeit um so viel schwehrer, als je weiter ein

Arm hervor gekommen ist.

243. Alle Kinder, die mit dem Hintersten in Die Geburth kommen, lassen die Unreinigkeit ihrer Därme in den Leib der Mutter fallen wes gen der starcken Pressung ihres Unterleibes in solchem schlechten Lager.

### Vom Känserschnitt.

244. MEil der Känserschnitt der Mutter alles zeit den Tod zuwege bringet, so muß man denselben niemahls unternehmen, so lange

sie noch im Leben ist.

245. Weil das Kind ohne das Leben, welches es mit seiner Mutter gemein hat, auch einen bes sondern Ursprung des Lebens bey sich heget, so findet man bisweilen das Kind noch lebendig in dem Leibe seiner verstorbenen Mutter, wan man dieselbe, so bald sie gestorben ist, bffnet.

### Von den instrumenten, die eine todte Frucht heraus zu hohlen nothig sind.

246. MU An muß sich niemahls der Instrumenten bedienen, eine todte Frucht damit heraus zu ziehen, wan man es mit den Händen

allein verrichten kan.

247. Die Haken, so man gebrauchen kan, eine todte Frucht damit heraus zu bringen, mussen, so lang sie sind, nicht geschärffet noch unsgleich seyn, damit die Geburths Blieder der Frauen dadurch nicht mugen verletzet werden.

248. Che man sich unternimt ein Kind durch Instrumente aus der Bährmutter zu hohlen, muß man sich wohl in acht nehmen, daß mar mit einem lebendigen Kinde nicht umgehe, wie

mit einem todten.

83

Wie

#### Wie eine Kindbetterinn zu hand= haben sen.

149. ES ist eine sehr bose Gewohnheit, daß man den Frauen, wan sie erst ins Kindbette gekommen, den Schlaf zu vertreiben suchet: Dan ihre verlohrne Kräffte können durch nichts besser erseizet, und die Zusälle, so durch die starcke Bewegung erwecket sind, nicht bequemer gestillet werden, als durch den natürzlichen Schlaf.

250. Man muß in den ersten funffzehn Las gen keine zusammenziehende Sachen auf die

Schaam-Theile der Frauen legen.

Frauen geleget wird, muß nicht zu fest angezps gen und nicht långer gebrauchet werden als so lange das Blut, wie gewöhnlich, nach der Ges burth fliesset.

# Von den Nachwehen, so nach der Geburth kommen.

152. De Kindbetterinnen sind gemeiniglich mit so starcken Nachwehen nicht ges plaget, wan sie ihr erstes Kind gebohren haben, als wohl geschiehet, wenn sie hernechst mehrs mahls ins Kindbett kommen.

253. Die gemeinste Ursache der Nachwehen bestehet in denen Blutklumpen, so in der Bahrsmutter formiret und behalten sind, indem das

Blut, sobald es aufferhalb seinen Gefässen ist, nicht mehr aus der Bährmutter hinweg fliessen kan, wie es sonst zu thun pflegte, da es noch in den Gefässen enthalten war.

### Von dem Flusse, so nach der Geburth vorfällt.

254. DAS Blut, welches alsobald nach der Seburth aus der Bährmutter fliesset, ist guter Consistent, und gerinnet gar leicht, wan die Fraugesund ist, und ist von demjenigen, so noch im Leibe übrig bleibet, gar nichts unsterschieden.

255. Man begehet einen Jrrthum, wan man glaubet, daß die Milch, so in den Brüsten entshalten ist, würcklich durch die Bährmutter einer Frauen wegsliesse, weil gar kein Weg zwischen solchen beyden Theilen vorhanden ist, wodurch

solche Entlastung geschehen konte.

256. Der Fluß, so nach der Geburth vorfält, ist so viel stärcker, und dauret um so viel länsger, je grösser das Kind ist, welches die Frau entweder zu rechter Zeit oder zur Unzeit gebohsren hat, es mag ein Knabe oder ein Mädgen seyn.

257. Eine Frau, die sich gar zu früh nach der Geburth des Benschlafs bedienet, pflegt den Fluß nach der Geburth länger zu haben, indem durch solche Bewegung die Bährmutter in ihsrem Flusse unterhalten wird.

258. Die gankliche und schleunige Unterdrüs

ckung des Blut Flusses in den ersten Tagen nach der Geburth sett die Frau in grosse Lebens. Sefahr, wan man nicht bald zu Hülffe komt: Dan diese verstopsste Feuchtigkeiten, wan sie in den Gefässen der Bährmutter verbleiben, erwecken ohnsehlbar eine Entzündung, wie auch ans dere gefährliche Zufälle in solchen Theilen.

259. Die Unterdrückung des Flusses nach der Gebueth ist einer Frauen viel gefährlicher, als

Die Verstopffung des Monat-Flussee.

260. Bey Unterdrückung des Flusses, so nach der Geburth vorfällt, und mit Entzündung der Bähemutter begleitet wird, ist eine Alderlässe auf dem Arm derjenigen, die auf dem Fusse ges

schiehet, vorzüziehen.

261. Hefftige Gemüths Bewegungen sind den Frauen niemahls schädlicher, als wan sie im Kindbette sind, indem sie ihnen alsdan eine gefährliche Unterdrückung des so hochnöthigen Blutslusses erwecken.

## Von der Entzündung der Bährmutter.

262. DIe Entzündung der Bährmutter setzet eine Frau in grosse Lebens-Gefahr, sürnemlich wan sie sich in den ersten Tagen nach einer sehweren Geburth ereignet.

263. Alle Purgir-Mittel sind einer Frauen, welcher Bahrmutter entzündet ist, schädlich.

264. Schlucken Erbrechen, Krampf, Wahn= with und starcke Spannungen sind ben einer Kindbetterinn die Vorläuffer des Todes. 265. Ben Entzündung der Bährmutter ist ihr innerer Mund dermassen hart und geschlosssen, daß nichts heraus getrieben, viel weniger der fremde Corper, so darin geblieben, heraus gezogen werden kan.

## Von der harten Geschwulst der Bährmutter.

266. Die harte Geschwulst der Bahrmutter ist ein sehr hartnäckiges Ubel, werauf offtmahls viel andere tödiliche Zufälle solgen, weil die überslüßige Feuchtigkeiten ihren ordentzlichen Ausstuß nicht fren gnug durch diesen Theil haben können, indem eine starcke Verstospfung daran hindert.

267. Alle starcke Purgir-Mittel sind ben hars

ten Geschwulften der Bahrmutter schädlich.

268. Solche harte Geschwulst der Bahrmuts ter wird bsters in ein unheilbahres Krebs. Gesschwur verändert.

269. Die harte Geschwulst der Bährmutter machet eine Frau allezeit unfruchtbahr und

Francklich, so lange sie anhalt.

270. Die schmerthaffte Geschwülste, welche, sich bisweilen ben den Frauen nach ihrer Niederskunfft an einer Seite der Bahrmutter nechst an der Schaams Seite zeigen, sind allezeit langwies rig zu curiren, und wan sie zue Bereiterung kommen, geräth die Frau in Lebens Sefahr.

d 5 Won

## Von der Krehs-Geschwulst der Bährmutter.

371. Die Geschwüre, so von innerlichen Urs sachen an dem Ebrper der Bahrmutzter oder derselben innersten Mund vorfallen, verändern sich hernach allezeit in unheilbare Krebs = Geschwüre.

272. Ein Krebs-Geschwell der Bährmutter machet allezeit, daß die damit behafftete Frauen elendig daran sterben, nachdem sie viele Jahre dadurch abgemattet und mit stetigen Schmer-

ten gequalet sind.

273. Gleichwie die Frauen von dem vierzigssten biß an das acht und vierzigste Jahr ihres Allters ihren Monat-Fluß nicht mehr so ordentslich haben, wie vorher, so sind sie alsdan auch den krebshafften Geschwulsten der Bährmutter mehr als zu einer andern Zeit ihres Alters uns

terworffen.

274. Es fällt fast niemahls vor ben Frauen, die schon über sechzig Jahr alt sind, und deren Monat-Fluß schon eine geraume Zeit gänzlich aufgehöret hat, daß wenn sie annoch von Blutsstürzungen aus der Bährmutter überfallen wers den, solche nicht mit krebshafften Geschwüren begleitet senn solten, woran sie zulezt ganz geswiß sterben müssen.

275. Man siehet gar selten eine Krebs-Gesschwulst an der Bahrmutter eines Mädgens,

das noch nicht beygeschlafen hat.

## Vom weissen Fluß.

276. Den weisen Fluß zu curiren muß man gar keine zusammenziehende Mittel gesbrauchen, ehe der Leib durch Alderlassen, Purganten und andere dazu nöthige Mittel leichter gesmachet und gereinigt worden.

277. Der Gebrauch mineralischer Wasser komt den Frauen, die nicht schwanger sind, und vom weissen Flusse geplaget werden, sehr wohl

zu statten.

278. Man siehet bisweilen kleine Mädgen von sieben oder acht Jahren, die mit venerischen Drüppern angestecket sind, welches man mit Unrecht für einen schlechten weissen Fluß hält.

#### Vom aufsteigen der Bähr= mutter.

279. DAs aufsteigen der Bährmutter entstehet viel bsfter von dem verstopsften Monat-Flusse, oder von demsenigen Flusse, der sich nach der Geburth äussert, als vom Uberfluß des Samens.

280. Alles, was angenehm riechet, ist den Frauen, die mit dem aussteigen der Bahrmutster behafftet sind, schädlich, fürnemlich aber denjenigen, die erst vor kurker Zeit ins Kindbette gekommen sind.

#### Von dem Geschwulste und Eiterbeulen der Brüste.

281. Die zusammenziehende Mittel, deren sich die Kindberterinnen bedienen, ihren Busen damit auszuzieren, wan sie selbst nicht säugen wollen, machen offt, daß schmerk=haffte Geschwulste und Siterbeulen darauf solzgen, indem sie die frene Ausdunstung der Feuchetigkeiten verhindern.

- 282. Man muß den Siter, so in den Siters beulen der Brust enthalten ist, nicht gar zu lans ge darin sigen lassen, wan nicht durch solche Materie die Substants der Drusen, wie auch die Milch-Gefässe sollen zerfressen werden.
- 283. Die harten Geschwülste der Brüste, welche sehr feste an den Nippen sißen, werden insgemein zuletzt krebshafftig.
- 284. Das Milch "Fieber, welches sich ben Findbetterinnen am dritten Tage einstellet, ist zwar sehr hißig, aber daben einem Strohfeuer gleich, welches fast eben sobald auslescht, als es gezündet wird.

## Von der Fistul an dem Halse der Blase.

285. Mu sich eine Ersterbung an den Ges burths : Gliedern einer Frauen, ben mels welcher das Gebähren hart gehalten, ereignet, alsdan ist Gefahr daben, daß der Blasen-Hals zugleich mit verletzet werde, und folglich eine Sistul daraus entstehe.

286. Wan der Urin wider Willen wegsleust, und solches durch eine Fistul, welche nach der Geburth einer Frauen an ihrem Blasen = Halse entstanden, verursachet ist, so wird solches ius= gemein unheilbar, wan es über drey Monate dauret.



## Register der Capitul.

| Mon den Kranckheiten der Frauen Pa                    | ag. 3 |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Won verschiedenen Beschaffenheiten                    | der   |
| Bährmutter                                            | 5     |
| Von dem Monat-Fluß                                    | 7     |
| Von dem Blutfluß der schwangern Fraue                 |       |
| Von dem Blut-Fluß nach der Geburth                    | 14    |
| Von der Unfruchtbarkeit der Frauen                    | . 15  |
| Von der Empfängnüß                                    | 17    |
| Von verschiedener Groffe der Kinder                   | 18    |
| Von dem Samen des Mannes und der                      | ibid. |
| Frauen.                                               |       |
| Von den verschiedenen Zeiten der Schwar               | 19    |
| gerschafft<br>Rinder, welche mit sieben Monaten zur A |       |
| fommen                                                | 20    |
| Rinder, welche im achten Monat geboh                  |       |
| werden                                                | ibid. |
| Die Ursache des Geschlechts eines Kindes              |       |
| Rennzeichen, woben man vorher wissen ko               | an,   |
| ob eine Frau mit mehr als einem Ri                    | nde   |
| schwanger gehe                                        | 22    |
| Zeichen, wodurch eine falsche Frucht von ei           | ner   |
| wahrhafften unterschieden wird                        | ibid. |
| Von der zweyten Empfangnuß                            | 23    |
| Won dem Fleischklumpen und der falscher               |       |
| Frucht                                                | ibid. |
| Wie schwangere Frauen sich zu verhalten               |       |
| ben                                                   | 25    |
| Durchlauff der schwangern Frauen                      | 28    |
| ·                                                     | -     |

| Das Sincken der Bahrmutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid.    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Wassersucht der Bahrmutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29       |  |
| Wassersucht des Bauchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30       |  |
| Von unzeitigen Geburthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid-    |  |
| Zeichen, daß das Kind in der Bahrmutter ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  |
| storben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34       |  |
| Von der Venus-Seuche schwangerer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | THE .    |  |
| Frauen State of the State of th | 35       |  |
| Verschiedene Läger der Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36       |  |
| Von dem Gewässer des Kindes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37       |  |
| Von dem Meconio oder den ersten Excre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |
| menten des Kindes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.    |  |
| Von dem Ausfluß des Wassers ben eine Kinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | man is a |  |
| Von den Häuten, womit das Kind umgebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.    |  |
| Von der Geburth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |
| Von schweren Geburthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ibid.    |  |
| Von dem Erbrechen der schwangern Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39°      |  |
| Wie es in der Geburths-Arbeit geschiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t 42     |  |
| Wie man eine Frau zur Zeit des Gebähr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ens      |  |
| handhaben musse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.    |  |
| Von der Nabel = Schnur des Kindes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42       |  |
| Die Miederkunfft einer Frauen, so mit vielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |  |
| Kindern schwanger ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44       |  |
| Von der Nachgeburth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46       |  |
| Wie eine in der Bahrmutter gebliebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |
| Nachgeburth heraus zu hohlen sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47       |  |
| Die Herauskunfft der Nabel-Schnur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.    |  |
| Ein wassersüchtig Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48       |  |
| Von dem Anstoß, oder Krampff-süchtigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |
| Ziehungen einer schwangern oder kreyssens<br>den Frauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |  |
| ven Stanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49       |  |
| in the second se | Clan     |  |

| Von der schweren Noth oder Anstof der Kins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o der of the Assimultion of an addition 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sin Kind, so in der Geburth mit den Zussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| voran komt ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ein Kind mit einem sehr groffen Kopffe 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wan der Ropff des Kindes in der Bahr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mutter geblieben ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kinder, die sich im bosen Lager sehen lassen ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nom Kayserschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Won den Instrumenten, die eine todte Frucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| herauszu hohlen nöthig sind ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wie eine Kindbetterin zu handhaben sen 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Von den Nachwehen, so nach der Geburth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fommen ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Von dem Blut-Flusse, so nach der Geburth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| vorfallt in the second of the |
| Von der Entzündung der Bährmutter 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Von der harten Geschwulft der Bahrmutter 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Von der Krebs-Geschwulft der Bahrmutter 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nom weissen Fluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dom Aussteigen der Bahrmutter ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Von den Geschwulsten und Eirerbeulen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bruste 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Von der Zistel am Halse der Blase ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ENDE.





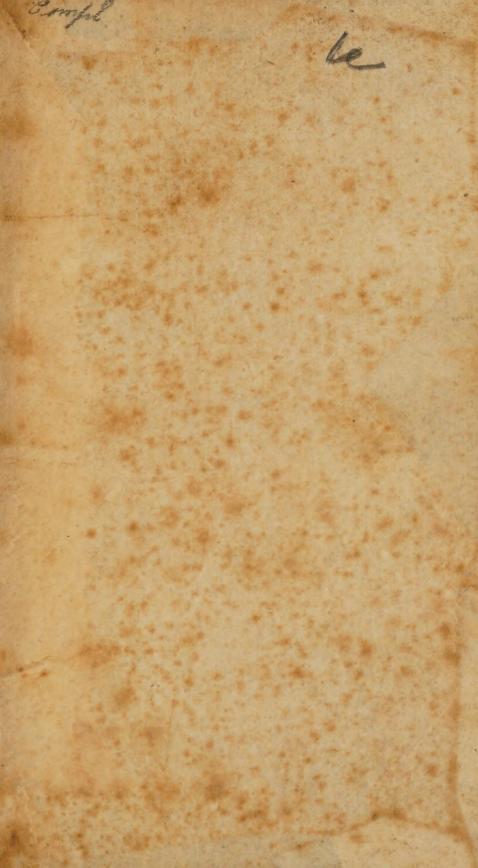

